





Winner Mr. E.

# Horus

ober

## Ustrognostisches Endurtheil

über die

Offenbarung Johannis

und über die

Weissagungen auf den Messias wie auch über Jesum und seine Jünger

mit

### einem Anhange

bon

Europens neuern Aufklärung

und von der

Bestimmung des Menschen durch Gott

Ein Lesebuch zur Erholung für die Gelehrten und ein Denkzeddel für Freimaurer

Ebenezer Im Verlage des Vernunfthaußes 1783. Digitized by the Internet Archive in 2015

8111 9.0

lighteeth & Colored

Sinneda Languagno G.

Enificial use some negative and

Total Canal Canal

grobeling fere bie Grebeten

#### Vorbericht.

Refer, ber bu beine Pflichten gegen Gott, gegen ben Staat, gegen den Machften, gegen bich felbft, bloß deswegen genau befolgst, weil bir das Chriften= thum diefes zu thun befiehlt, bich bitte ich, lege dieß Buch beim erften Unblicke aus den handen. nicht: Sa! bu machst mich nur neugierig, ich muß es lefen! Glaube mir, bu verlierft beine Seclenrube bar= über, und ich masche sodann meine Bande in Unschuld, weil ich es dir zuvor gesagt habe. Willst du dir dens noch nicht rathen laffen, fo lis auch den Unhang, und lis ihn wieder. Studire ihn, und faffe ihn gang, wenn du Rrafte baju haft. Go wirft du beine Gees lenruhe wieder finden, wirft alle Pflichten gegen Gott. gegen den Staat, gegen den Rachsten, und gegen bich felbit, mit Freuden boppelt erfüllen.

Das denkendlesende Publikum theile ich in Rucks ficht auf mein Buch in brei Rlaffen. Bu der ersteit rechne ich diesenigen, die mit unbefangenem Gemuthe nach Wahrheit forschen, und sie annehmen, sie mag nun langst schon erkannt, oder erft neuerlich gefunden worden senn: ich sage, ju dieser Klasse rechne ich alle Diejenigen, die fich über bas Vorurtheil hinwegfegen, daß Meinungen und lehren bloß deswegen wahr fenn follen, weil fie feit Sahrtaufenden bei Dielen fur aus: gemachte Wahrheiten gegolten haben. Bu der gweis ten jable ich diesenigen, die Poltairen und Seines gleichen al. mehte lichter der Welt preifen, und über Dinge, die sie nicht verstehen, bloß lachen, die die tehre von Belohnungen und Strafen jenseits des Grasbes für eine Absurdität halten, und ohne Bedenken zu Schurken werden, so oft sich ihnen Gelegenheiten dazu darbieten, wenn ihnen nur die Obrigkeit mit ihren Gesähen nicht zu teibe kommen kann. Zu der dritten zähle ich endlich diesenigen, die das Bolk lehren, und einen Amtseid abgelegt haben, daß sie die Meinungen der Kirchenväter stets für göttliche Wahrheiten ausges ben wollen, wenn sie auch gleich an der einen oder an der andern zweiseln sollten.

Lefern von der erften Klaffe fann mein Buch nicht schaben, es muß ihnen vielmehr nugen, weil fie mir einraumen werben, daß ich Bahrheit habe fuchen Sie finden in den hergebrachten Spfiemen der Bolkesreligionen mancherlei Lehrfage, die nicht nur der Bernunft, sondern auch einander felbft, oft gerade-Bu widersprechen. Bott ift, wie fast jede Religion lebret, in allen feinen Gigenschaften bochft vollfommen. Aber zur hochsten Wollfommenheit gehoret fein Leiden. Gleichwohl foll Gott einen Menschenleib angenommen, und auf Erden für die Menschen gelitten haben, bloß um feiner eigenen Gerechtigkeit Genuge zu leiften. Dun giebt es aber unendlich viele Erdfugeln, auf welchen allen zuverläßig auch menschenahnliche Geschopfe moh: nen, die ohne Zweifel eben so wie wir nicht gang vollkommen, nicht gang ohne Gunde find, weil fie fonft Gott gleich, bas ift, felbft Gott im eigentlichen Ginne genommen, fenn mußten. Gollte aber Gott von eis ner Welt, von einer Erdfugel, dur andern gehen, um alle

alle Menfchen von den Sollenftrafen durch fein Leiden, durch feinen leiblichen Tob, ju erlofen? Go bestanbe ja feine Eriften; in einer fteten Erniedrigung, in cie nem fteten Leiden und Sterben fur feine Gefchopfe, Die ihrer Natur nach unmöglich vollkommen, unmöglich ihm gleich fenn konnen? Wie kann aber Gott bochfte Boll-Fommenheit von seinen Geschopfen fodern, da er ihnen bas Bermogen, vollfommen ju werben, nicht gegeben hat? Solche und vielerlei andere Betrachtungen ftellen fich dem mahrheitliebenden Denfer dar. Dann schließt er, daß weder die Bibel, noch bas apostolische Glaubensbefanntnig, mabres Gotteswort, fondern Dienfchensatung fen. Dann untersucht er die propheti= feben Schriftftellen, die man auf ben Meffias beutet, und findet bochft auffallende Uebereinstimmung zwischen Diefen alten Weiffagungen und jenen Begebenheiten, die fich mit Jefu jugetragen haben. Dun fragt er: Woher mußten benn die Propheten bieß alles, wenn fie es nicht aus gottlicher Offenbarung wußten? Ulfo waren ihre Schriften dennoch Gotteswort? Gleiche wohl kann er die Lehren von der Person und von dem Mittleramte des Messias mit jenen Begriffen, die man fich von Gott nothwendig machen muß, auf feine Beife vereinbaren, und nun schließt er: Gott ift ent weder zornig und rachgierig, wie ein eigenfinniger Berr, der bon feinen Unterthanen übernaturliche Dienfte fodert, die fie ihm unmöglich leiften konnen, und bernach fich felbst zur Strafe martert, um nur feiner Berechtigfeit Benuge ju leiften, ober alle unfere Brunds gefate bes Denfens, alle unfere allgemein anerkannten Wahrheiten, find bloge Phanomene, bloge Ginbilbungen, blofe Merbenframpfe, feine Grundgefage des Denkens, feine Grundwahrheiten, aus welchen ich neue Wahrheiten folgern fann. Wie fteht es nun um die Dauer meiner Geele? Bin ich etwa felbft nur ein Phanomen? Go schwankt er angfivoll über schauervollen Abgrunden gualender Todes : und Lebens Zweifel zur linken und zur Mechten, wie ein Robr, bas ber Wind balb auf biefe, bald auf jene Seite beuat, und es alle Augenblicke ju zerbrechen drohet. Go schwankte auch ich in Todesangsten, und nichts konnte mich vor dem Ralle Schuken, als Gott vermittelft meiner Vernunft, Wenigstens glaube ich, gewiß gu wissen, daß ich nun veste stebe. Gollte ich noch man= fen, noch irren, fo bitte ich um gutige grundliche Delehrung; denn ich suche bloß Wahrheit, weil ich ohne fie nicht glücklich fenn kann,

Leser von der zweiten Klasse werden auch kein Gift, sondern heilsame Arzeneien für ihre kranken Einsssichten in meinem Buche sinden, wenn sie es mit Bedacht und mit Liebe zur Wahrheit lesen. Voltaire hat sie zu Spöttern der alten Tradizionen und Lehren gemacht: hier sinden sie keinen Spott, sondern ernstshaftes Forschen nach Wahrheit, wenigstens dürsen sie die Stellen, die vielleicht hart oder spöttisch klingen, nicht in spöttischem Sinne nehmen. Man hat gar nicht nöthig über das künstliche Gewebe der alten Prospheten = und Geheimnis = Philosophie zu spotten, sons dern bloß, zu untersuchen, woher der Stoss dazu ges nommen, und wie er zusammen gewebet worden ist. Voltaire hat sie zu Spöttern der Unsterblichkeit ges macht:

macht: hier aber finden fie, wie ich glaube, binlangs lich bewiesen, daß wir doch unsterblich, und noch ju weit mehr auten Sandlungen, als die Gefate beischen, beilig verpflichtet find, wenn auch gleich die Bibel nicht Gotteswort, und manche Religion ein blofes Zeremo: niensystem ift. Leider habe ich zu meiner Betrubnif erfahren, daß alle Voltairianer, die ich kennen ge= lernt habe, feine guten Menschen, sondern Schurfen find, welche weder Freund noch Wertrauten schonen, wenn fie nur ihren Bauch, ihre Luft, ihren Beig, ih= ren Stolz befriedigen, und nur bor den Augen bes großen haufens noch für ehrliche leute passiren fons nen. Ich rede ausbrücklich nur von denen, die ich kennen gelernt habe. Wielleicht giebt es welche, auf Die diese Bemerkung nicht paßt: ich weiß es aber nicht. Viele christliche Schurken habe ich zwar aller= dings auch kennen gelernt: aber ba bewahre mich Gott vor ben Menschen, wenn alle Chriften, die ich fenne, solche Leute waren wie alle Boltairianer, die sich mir bekannt gemacht haben! Nach ihren Grundfagen muffen fie auch wohl fo fenn, wie ich fie gefunden habe, und ich wurde mich febr freuen, wenn fich einige von ihnen durch mein Buch bekehren ließen,

Lesern von der dritten Klasse kann dies Buch ebenfalls keinen Nachtheil bringen. Sie haben ja den Gebrauch ihrer Vernunft nicht verschworen, sondern bloß eidlich bekräftigt, nichts, was den herrschenden Religionsmeinungen entgegen läuft, öffentlich zu lehren. Mein Buch zeigt ihnen aber sogar die triftigsten Grunde, warum sie nicht gegen die herrschenden

Lehren beflamiren, vielweniger eigenmachtige Abande= rungen derselben treffen burfen, wenn sie auch gleich vicles für falfch erkennen. Abanderungen barf und fann überhaupt fein einzelner Mann in Religionsans gelegenheiten treffen: benn er allein fann leicht irren, und mit feinen Meuerungen mehr schaden, als nuten, ba fie ju fehr ins Bange geben, folglich bem Bangen ju fehr Schaden, wenn fie Schaden. Blog die Beifes ften ganger Mazionen zusammen genommen, nicht eingeln, fonnen vielleicht nach und nach Abanderungen als ter Schadlicher Gebrauche, die aber bem Bolfe ehrwurdig find, mit gutem Erfolge treffen. Dhne fogenannte geoffenbarte Religion fann der nicht felbst benfenbe Mensch nicht bestehen, und seine geheimnisvollen Spruchelchen, die er als Knabe auswendig lernet, ohne etwas davon zu verstehen, kann er im Alter nicht wohl mit andern vertauschen, die er aufs neue lernen foll, und vielleicht auch nicht verftebet. Bernunftiger Schulunterricht in ben untern Rlaffen, und in fleinen Stadten, oder auf den Dorfern, wird also mohl das beste Mittel jur Bildung vernünftigbenkender guter Menschen bleiben. Also konnen auch Polfeslehrer mein Buch ohne Bebenken lefen. Guchen fie Wahr: heit, und gebrauchen fie ihre Bernunft jum Guten, fo werden sie die Wahrheit, wie Manner, die auf bas Bohl des Gangen feben, mit Beisheit ju gebrauchen wiffen. Guchen fie aber nicht Bahrheit, haben fie den Gebrauch ihrer Bernunft verschworen, und halten fie ben vernünftigen Zweifel fur Gunde, fo fann ibe nen mein Buch ohnehin gar nicht schaden, weil es bloß bets vernünftige Rasonnements enthalt, bie sie eben vers werfen.

Nun ift über die berschiedenen Abhandlungen, die in diesem Buche vorkommen, selbst noch etwas ju fagen.

Daß viele Stellen ber Bibel, besonders aber die Bilder ber Apokalupse, nicht wenigen Menschen die Ropfe verfinftern, ja fogar Verbrechen veranlaffen, ift Rosenfeld und seine Unhanger beweisen die Rechtmäßigkeit ihrer Verbrechen aus den Prophes ten und aus der Offenbarung Johannis. Ausführli: de Nadrichten bavon findet man im erften Stucke der berlinischen neuen Monathschrift. Der herrn= hutisch : wiedergebohrne Schafer, der nicht glaubte, daß er vollfommen wiedergebohren, vollfommen glaus big ware, wenn er nicht sein Liebstes, wie Abraham, aufopfern konnte, bat Gott fo lange um diefen graus famen Glauben, bis er fich glaubig genug fuhlte, feis ne drei Knaben mit einer Holzart zu erschlagen, und fie Gotte jum Opfer, jum Giegel feines Glaubens, darzubringen, wie man im erften Stude der Jahrbuder des Geschmackes und der Auftlarung liefet. Daß ber Mann baran Recht gethan, und emige Geeligkeit bamit verdient habe, das beweift er aus dem zwei und zwanzigsten Rapitel des erften Buchs Mofe. ist in den vereinigten Diederlanden die Mifvergnügten ben Erbstadthalter beleidigen wollen, so bedienen fie fich dazu der biblischen Weisfagungen, und nennen ibn ben Untichrift, ob im Spafe oder Ernste, das weiß ich nicht : ich weiß nur, daß dergleichen Schriften und Reden a 5

Reben in allen Fallen unfinnig, abscheulich, tumm, und bofe find. Wie viele Menschen hat nicht schon das Geheimniß von der Dreifaltigkeit ju Marren gemacht? Die vielen hat nicht die babylonische Sure, bas Thier mit fieben Ropfen, das mit zweien Sors nern, die Ropfe verrutt? Wie oft find nicht schon Potentaten, wie oft große Stabte, mit jenen Thie= ren, Drachen, und huren verglichen worden? Man forsche nur in den Tollhaußern aufmerksam nach, und man wird finden, daß beinah eben fo Biele durch die Bibel, als durch ungluctliche Liebe, ihren Berftand verlohren haben. Man fagt freilich niemals: Die Bibel hat diesen Leuten den Verstand geraubt: sondern man fagt bloß: Diefe Leute haben sich übers ftubirt. Man ftudire aber nur Wiffenschaften, nicht Geheimniffe, oder aftrologische Wahrsagergrillen, des ren die Bibel fehr viele enthalt, und man wird fich nie überstudiren, weil Wiffenschaften ben Berftand nicht berfinstern, sondern erleuchten,

Man sollte also nicht sagen durfen, wie jene alsten Wahrsagermarchen entstanden und wie sie zur Burs de gottlicher Wahrheiten gelangt sind?

Auf der 78sten Seite habe ich zweifelhaft gesfragt, ob etwa die vier Weltalter der Alten nicht bloß aus der Präzession der Nachtgleichpunkte, sondern auch aus den vier Jahreszeiten entstanden wären? Allein diese Vermuthung ist wohl gar nicht zu bezweifeln. Man schuf die vier Weltalter bald aus den vier Jahreszeiten, bald aus der Vewegung der Nachtgleichspunkte durch die vier alten Hauptgestirne des Thierskrifes,

freißes, den Lowen, den Stier, ben Baffermann, und Storpion: denn daß die Alten fcon in ben fruheften Jahrhunderten, Die wir fennen, gedachte Bewegung gefannt haben, weiß man aus der Beschichte ber Sternkunde des Alterthums, und aus dem großen Platonischen Jahre hinlanglich. Dichter, die die vier Weltalter benuzten, und fich berjenigen bedienten, Die aus der Prajeffion der Nachtgleichpunkte hergeleis tet waren, fingen beim goldenen an, und ließen fos bann das silberne, dann das aherne, und endlich das eiserne folgen, weil der Lowe gelb ober golben, der Stier, namlich jener weiße Stier, in den fich einst Jupiter verwandelt haben foll, und welcher am Sim mel freilich schon weiß erscheint, weiß oder filbern, der alte äanptische Wassereimer, oder Ranobus, das ift, ber Wassermann abern, und endlich der Storpion schwarz oder eisern, erschien. Undere hingegen, die ihre vier Beltalter aus ben vier Jahreszeiten fchufen, festen zuerst bas silberne, dann das goldene, bierauf das eiserne, und endlich das aberne, weil sie beim Fruhlinge, oder beim weißen Stiere ju gablen aufins gen, dann ben Commer, ober ben gelben Lowen. nannten, hierauf jum Berbste, bas ift, jum schwars gen eisernen Storpion fortschritten, und mit dem Winter, oder mit dem afernen Wassereimer endigs ten. Daber fann ber erfte Reuter in ber Apofalppfe gar wohl einen Schimmel, der zweite einen Ruchs, der dritte einen Rappen, und der vierte eine Kalbe reiten. Ein Maaß Baigen fur eine Drachme, drei Maaf Gerste fur eine Drachme, an Dehl und Wein thue Reinem unrecht, paßt also vollig auf den frucht= reichen

reichen herbst, und auf die gerechte Bertheilung der Lebensmittel, die der herbst in dem Lande liefert, wo man den Thierfreiß zuerst in die bekannten Sternbilber eingetheilet hat. Ich ersuche meine Leser, diese kleine Berichtigung beim Lesen des Buches mit einzuschalten.

Sie werden auch nicht irrem, wenn sie den Ensgel Gabriel, der in diesem Buche gleichfalls oft vorskommt, von dem Merkur ableiten, oder ihn mit ihm vereinbaren.

Bei ben Weissagungen auf den Messtaß habe ich mich deswegen nicht mit philologischen Untersuchungen befaffen durfen, weil mein Buch ein Lesebuch, fein Buch jum Dachschlagen für Eregeten fenn foll. Glaubt man aber, daß meine Erflarungen bem Ginne bes Tertes nicht entsprechen, so will ich einen Rommentar daruber Schreiben, und flar zeigen, daß die gange Pros phetensprache genau die Sprache der alten Uftrologen fen, und ihren Urfprung lediglich den himmelsbeobachs tern ju banken habe. Dann will ich deutlich zeigen, daß alle Bolfereligionen im Grunde durchaus aus eis ner gemeinschaftlichen Quelle, aus ben alten Beobachs tungen der himmels : und Matur : Begebenheiten , bers fließen. himmel und Matur find jene großen Bucher, worinnen alle Mazionen, bei welchen Rultur ju erwas chen begann, von Unbeginn beinah burchaus einerlei Begebenheiten gelesen haben, und noch lefen. Freis lich erschienen diese Begebenheiten bei ber einen Mazion in diefent, und bei einer anbern in einem anbern Bes wande. Freilich fleideten die hochmuthigen Sacerdos ten jene alten himmels : und Matur : Beobachtungen

bei der einen Mazion in diese, und bei der andern in jene dunkeln Sullen ein, auf daß die Profanen, die nicht au ihren gelehrten Stammen geborten, ben Schluffel ihrer geheimen Biffenschaft nicht finden tonns ten. Go fam es aber auch, daß man endlich die Schaalen felbft fur die Rerne, die Dichtungen fur Wahrheiten, den Schatten fur das Befen, die bilbe lichen Borftellungen der Himmels : und Natur : Bes gebenheiten fur gottliche Offenbarungen anfah. Man gerschnitte den Mantel ber Wahrheit, um einen neuen daraus machen, und man glaubte, man habe felbft neue Wahrheit daraus gemacht, obgleich biefe unbemerft unter dem gerftucften Mantel verborgen blieb. Man mandte ben Mantel um: aber die barinnen eine gehüllete Bahrheit erfannte man doch nicht. Man fah überhaupt nur auf den Mantel, und nicht auf die Wahrheit felbft. Juden, Chriften, Zurken, und alle Beiden haben im Grunde durchaus nur eine einzige Res ligion, ohngeachtet ihre Mythologien febr verschieden ausfallen, und ohngeachtet fie fehr verschiedene Reli= gionen zu haben glauben. Diefe vermeinten verschies nen Religionen find alle aus dem großen Buche des himmels, aus dem Buche der Ratur gefloffen. Gie vereinigen fich auch alle in den himmels : und Maturs Begebenheiten, wie ausgebreitete viele gaden, die in einen gemeinschaftlichen Knoten zusammen laufen.

Von der Betrachtung über Jesum und seine Jünger ist weiter nichts zu melden, als daß ich bereit bin, öffentlich zu widerrufen, so bald man mich grunds lich widerlegt haben wird. Vielleicht werden mich aber einige einige meiner Lefer fogar tabeln, daß ich die Rachrichs ten von Jefu, die man in den fogenannten Evangelis ften findet, nicht fur Lugen, die lange nach deffen Lebs zeiten erft zusammen geschmiebet worden senn follen, ers Flaret habe: allein ich wollte nun einmal diesen Schrifs ten lieber ju viel, als ju wenig Glauben beimeffen. Wer im übrigen meine Erflarung jener munderbaren Befanftigung bes ungeftumen Gees nicht gelten laffen wollte, ber burfte nur annehmen, daß ber Sturm geras de sich selbst aus gewöhnlichen Urfachen gelegt habe, als Jesus ihm Ruhe geboth. Wendet man aber gegen meine Erlauterung der Auferstehungsgeschichte ein, daß Sefus wegen seiner Rugwunden feinesweges hatte nach Bethanien und nach Emabus mandeln konnen, wenn er ein bloßer Mensch gewesen ware, so muß man mir erft beweisen, daß er wirklich burch die Sufe angena= gelt, nicht bloß angebunden gewesen sen, eh' ich dieser Einwendung einiges Gewicht zueignen fann.

Was den Anhang betrifft, so hoffe ich, er werde das wieder gut machen, was das Buch vielleicht bose zu machen scheint. Hatte ich meinen kesern keinen neuen Hafen ihrer Seelenruhe zeigen konnen, so hatte ich es nie gewagt, ihnen die Scichtigkeit und Versandung des alten zu zeigen; denn man muß dem Publiskum nichts nehmen, wenn man ihm nichts Bessers das für geben kann. Alle Neligionen sind aus der Bestrachtung der Natur, besonders des Himmels, entsstanden; daher habe auch ich, wie ganz natürlich, meisne religiösen Grundsätze aus der Vetrachtung der Natur hergeleitet. Wor Alters konnte man, wegen Mans

gel an Werkzengen, zu keiner vollständigen, zu keiner wahren Naturkanntniß gelangen, und was man wußte, das trug man unter ber Hulle der Hieroglyphen, oder in mystischen Ausdrücken vor. Daher entstanden geheimnißvolle Religionen, daher entstanden Religionen, die dem Scheine nach sehr von einander verschies den waren. Gegenwärtig herrscht in der Sternkunde und Naturwissenschaft wenigstens Deutlichkeit und Uebereinstimmung: daher muß auch Deutlichkeit und Uebereinstimmung in den religiösen Sägen herrschen, die daraus hersließen.

Ustrognostisches Endurtheil habe ich mein Buch beswegen genannt, weil die Astrognosse die Känntniß der scheinbaren Lage und des scheinbaren Lauses der Gestirne ist, sich aber nicht, wie die Ustronomie, mit mathematischen Ausmessungen der wahren Bewegung, der wahren Größe, und wahren Entsernung der Gestirne von einander, befängt. Bei den Alten war die Astronomie beinah nichts weiter, als bloße Astrognossie. Diese verbanden sie mit Astrologie, oder mit ses ner betrüglichen Kunst, aus den Konstellazionen zu prophezeihen. Aus diesen beiden Künsten, aus der Astrognosse und Astrologie, haben sie aber eben ihre Weissaungen, ihre Neligionssysteme, geschmieder.

Die Bewegung der Nachtgleichpunkte nenne ich beswegen Prazession, weil ich hauptsächlich auf die Sternbilder sehe, die sich nach der Ordnung der Zeischen von den gedachten Punkten entfernen. Siehet man auf die Punkte selbst, so muß man Nezession oder Ruckgang statt Prazession sagen, wie an sich klar ist.

Da nun mein Buch nichts enthalt, was wider ben Staat, wider die guten Sitten, und wider die brauchbaren Lehrfate des Christenthums lauft , fo boffe ich, man werde es nicht, vielweniger aber mich, verdammen, jumal da es den schadlichen Folgen des bereits langft eingeriffenen Unglaubens fraftig vorbeus gen fann. Ich sage ja nicht, wie Doftor Barth in feinem Glaubensbekanntniffe : Großer Raifer 30feph! Biele munschen mit mir im Stillen, daß doch bald eine beffere Religion eingeführt werden moge! laß unfer wehmuthiges Fleben nicht vergeblich ju Deis nen Ohren gelangen! Das wage ich nicht zu fagen: benn ba mußte ich noch feinen Blick auf die Berfaf= fung des teutschen Reichs geworfen haben. Wie fonnte ich einzelner Mensch auch wissen, ob bergleichen große Beranderungen dem Bangen guträglich, oder ob fie ihm vielmehr schadlich maren? Man muß eben fo beforgt fenn, das Gute beizubehalten, als das Beffere anzunehmen, das ift mahr. Aber was ift beffer? Die gutige Vorsehung wird alles noch so gut als moglich machen. Gie verhute nur gnabig, daß bie Den: ichen einander ihrer verschiedenen Religionsmeinungen wegen nicht mehr toben ! Berehre Gott über alles, befolge die Gefage des landes, worinne du lebft, geborche beinem Berrn, liebe deinen Mitmenfchen, wie bich felbst, fagt fast jede Religion. Wer aber das thut, ber wird und ift ohnfehlbar glucklich. Man ers laube alfo nur bas Lefen und Schreiben vernunftiger Bucher, auf daß die Lehrer des Bolfes flug und gut werben fonnen: bann werden fie dem Bolfe feine Pflichten in jedem Religionssysteme auch auf eine fluge

und weise Art einzuschärfen wissen. Ich wenigstens fühle mich viel zu schwach, große herren um neue Einrichtungen in Religionsangelegenheiten anzustehen. Daher soll mein Buch auch nicht einmal von weitem zu solchen Veränderungen Anlaß geben, sondern bloß den Lehrern, durch diese aber dem Volke oder dem Ganzen, wenn sie die Sache klug anfangen, zum Vesten gereichen.

So lange die Lehrer noch sagen: Nur unser Glaube allein macht selig! so lange wird freisich Haß und Versolgung zwischen Bekennern verschiedener Neligionsmeinungen im Namen des Herrn mächtig ers nährt. Man sage daher dieß nicht mehr! Man zeige lieber, wie glücklich der Mensch ist, der die Pflichten mit Freuden erfüllet, die uns die vernünftige Religion zu erfüllen besiehlt. Aus allerlei Volke, wer den Herrn fürchtet und rechtschaffen handelt, der ist ihm lieb und angenehm!

Wenn aber die Lehrer die Bibel im Ernste für Gotteswort halten, so mussen sie freilich ihre Meligis onsmeinungen für den allein seligmachenden Glauben ausgeben, so mussen sie freilich Menschenhaß gegen die Bekenner anderer Lehrmeinungen verbreiten, so mussen sie allerdings auf Inquisitionsgerichte dringen, so mussen sie nothwendig die Reher verdammen. Diese nigen, die das Gegentheil thun, thun es nicht, weil es ihnen die Bibel besiehlt, sondern weil es die Bersnunft, weil es Gott haben will: denn die Bibel entzhält gar zu viele Stellen, die nichts weniger, als Tos

lerang und Gebrauch ber Bernunft verftatten - Man erlaube mir, nur einige anzuführen.

Wenn dich ein Prophet jur Anbetung fremder Gotter bereden will, fo tode ibn, auch wenn er feine Lehren mit Bunderzeichen befraftigt. Wenn dein Bruder, dein Gohn, deine Tochter, bein Beib, das in deinen Armen fich wiegt, ober auch bein Bufens freund, jur Unbetung fremder Gotter dich verleitet, fo foll dein Ange feiner nicht schonen; bu follft dich feiner nicht erbarmen, fondern ibn ermurgen; beine Sand foll die erfte über ihn fenn, dann die Bande des ganzen Wolfes, das ift, man foll ihn zu tode ffeinigen. Wenn eine Stadt, die dir der herr geben wird, bon ben Rindern Belials mit Abgotterei verunreinigt wird, ober wenn fich einige Ifraelitische Bewohner derfelben au diesem Gobendienste verführen laffen, so foll man Diese Bokendiener alle mit dem Schwerde toden, und fie verbannen; man foll die gange Stadt famt allen ibs ren Gerathen dem herrn mit Feuer berbrennen. 5 Dos fe 136

Kann das Gott gefagt haben, und kann fo was den orthodoren Bibellefern gutes Blut machen?

Alls nun Simri König war, da schlug er das ganze Hauß des Baesa, und ließ nichts übrig, auch sogar den Hund nicht, dazu alle seine Freunde und Erben nicht. Also vertilgte Simri das Hauß des Baesa nach dem Worte, das der herr durch den Propheten Jehu vorher hatte verkündigen lassen.

1 Kon. 16.

Solche gottliche Befehle und Verkundigungen durften ist vielleicht nur noch unter den wilden Ranas diern und Neuseelandern einigen Beifall finden.

Verflucht sen ber, der das Werk des herrn lasfig thut! Verflucht sen der, der sein Schwerd aufhalt, daß es nicht Blut vergieße! Jerem. 48.

Bott erharme bich über deine Geschöpfe, die Menschen, und verhüte vaterlich, baß fein Machtiger biese Worte für beine Worte halt!

The sollet nicht wahnen, baß ich gekommen sen, Frieden in die Welt zu bringen! Ich bin nicht gekomsmen, Frieden zu bringen) sondern das wurgende Schwerd! Ich bin gekommen, den Sohn wider den Vater, die Lochter wider die Mutter, und so weiter, zu erregen! Matth. 10.

Wie man ben Mann, der dieß gesagt haben soll, für einen Gott halten kann, ist wenigstens mir ganz unbegreislich — Leider erregen izt noch Religionsmels nungen Vater und Sohn, Tochter und Mutter, nicht selten wider einander.

Ich hore, daß Mancher von euch sogar das Weib seines Vaters zur Konkubine habe — Ob ich nun gleich izt nicht bei euch bin, so habe ich doch über den, ber dieses thut, beschlossen, ihn im Namen des Herrn Jesu Christi dem Satan zum Verderben des Fleisches zu übergeben, auf daß der Geist am Tage des Herrn selig werde! 1 Korinth. 5.

Wie der Satan den Leib verderben soll, kann ich nicht sagen, will aber doch nicht fürchten, das Paulus gar der weltlichen Obrigkeit habe ins Umt greifen wollen?

Wer nicht unsers Glaubens ift, der sen Anathes ma, Maharam Motha, ber sen verbannet, versucht und ausgethan! 1 Korinth. 16.

Bir ftreiten nicht fleischlicher Weise. Die Waffen unserer Nitterschaft sind machtig vor Gott. Wie zerstören damit alle Bestungen, alle Anschläge, und alle hohe Gewaltigen, die sich wider unsere Lehre erheben. Wir nehmen alle Vernunfe unter dem Gehorsam des Glaubens gefangen, und sind bereit, allen Ungehorsam zu rachen, wenn ihr nur gehorsam send. 2 Korinth. 10.

Laßt euch durch vernünftige Reden in eurem Glauben nicht irre machen! Sehet zu, daß man euch durch Philosophie und Menschenlehre nicht von Jest ableite! Solche Lehren sind nicht nach dem Sinne unsfers Herrn. Roloss. 2.

Diese leztere Stelle hatte meinem Freunde, da er noch Knabe war, einst beinah das Leben gekostet, so sehr stieß man ihn mit seinem Kopfe etliche mal an eisnen scharfeckigen holzernen Pfeiler, als er fragte, wie vernünftige Reden schädlich senn konnten, da doch alle Menschen vernünftig reden und handeln sollten?

Wer biesen Glauben nicht mitbringt, wenn er zu euch kömmt, ben nehmet nicht in eure häußer auf, und gruffet ihn auch nicht: benn wer ihn grußt, der macht sich seiner bosen Werke theilhaftig. 3 Joh. 19-

Golde

Solche und ahnliche Stellen verstatten offenbar keine Toleranz. Sie ertheilen sogar den kehrern der Rirche obrigseitliche Rechte, welches doch nicht senn darf. Freilich stehen in der Bibel auch viele gute Sprüche, die der Toleranz das Wort reden: aber man halt ja nicht bloß die vernünftigen und guten, sondern auch die grausamen, für Gotteswort? Wenn nun ein Gesägeber, der die ganze Bibel für Gotteswort halt, gerade bei übeler kaune ist, indem er Gesäge macht: wird er da nicht lieber die grausamen, als die gelinden, zu seiner Norm mählen?

Von Spruchen, die den guten Sitten, ja sogar der Hoheit weltlicher Potentaten entgegen stehen, und ebenfalls ziemlich oft in der Bibel vorkommen, will ich gar nichts erwähnen. Ständen sie in meinem Busche, so müßte man es von Rechtswegen konsissiren. Aber in der Bibel stehen sie, und man konsissiren sieht. Man würde auch nicht wohl daran thun, eben weil sie auch viel Gutes enthält. Man sollte also nur das Nachtheilige weglassen, das Gute hingegen, wozu ich auch die Geschichte der jüdischen Nazion rechne, beibehalten.

Man forsche im übrigen nicht nach meinem Nasmen, ich bitte! Man widerlege bloß mein Buch, wenn es Irrthümer enthält. Man ergreise die Gelehrsamkeits-wassen gegen mich, und ich stehe einem Jeden zu Bessehl, wenn Gott mir Kräste bazu verleihet. Iablonsky Pantheon Aegyptiorum, Court de Gebelain Allégories Orientales, Hyde de Religione veterum Persarum, Zend-Avesta, Iosephus de Antiquitatibus

tibus Iudaicis, Censorinus de Die Natali, Montfaucon l'Antiquité expliquée, Albategnius de Scientia Stellarum, Plutarchus, die Bibel, die Ustros nomie, die Bernnnft, und so weiter, sollen meine Waffen senn.

Schließlich muß ich benen auch noch antworten, die etwa fragen, warum ich unter die Aufschrift meis nes Buchs geset habe: Denkzeddel für Freimaurer.

Seit jener Schrepferischen Ratastrophe, die dem Betrüger die Larve von dem Angesichte wegriß, hort man unter Freimaurern freilich nicht viel mehr vom Geisterzitiren. Ob ein Geist erscheinen könne, kann ich zwar weder verneinen noch besahen: aber, daß ein Mensch mit Geistern wie mit Tanzbären umgehen könne, oder daß die Kunst, sie zu zitiren und sie nach Wohlgefallen tanzen zu lassen, sogar das Geheimnist einer Gesellschaft sen, das ist schlechterdings unmöglich. Solche alberne Meinungen will ich daher auch gar nicht einmal widerlegen, sondern lieber eine andere Fraze bekännpfen, die sich manche Freimaurer auch als Etwas wahres denken.

Aus verschiedenen mystischen Schriften, die seit einigen Jahren auf Erlaubniß der hohen und hochsten Obern erschienen sind, muß man namlich schließen, daß wenigstens eine Sette der Freimaurer den beliebzten Stein der Weisen suche, oder wohl gar schon zu besigen glaube. Alle Freimaurer können an dieser fasnatischen Grille wohl nicht krank liegen; denn ich kenne deren etliche, die nichts weniger, als Fanatiker sind.

Sie wollen, wie ich gebort und gelesen habe, alle durchaus gute Burger, nuzliche Mitglieder der mensche lichen Gesellschaft, und ehrliche teute senn. Goldmas cher sind aber allemal entweder unnuge Menschen, oder Betrüger, sie mogen es nun wirklich machen konnen, oder nicht.

Konnen fie feins machen, und wollen fie gleiche wohl für Leute, die diefe Runft verstehen, angesehen senn so ist an fich klar, daß man sie Betruger nenen muß.

Ronnen fie aber welches ohne große Muhe und ohne Materien, die ichon verlarvtes Gold find, mas den, fo geben fie bem Publifum ein Ding, das feis nen mabren, fondern bloß einen eingebildeten Werth hat, und fein mabres Gut ift, für mahre Guter, für mabre Bedurfniffe des Lebens, und betrugen mithin Das Publifum Damit. Sobald vieles Gold ohne Dluhe und ohne große Roften gemacht werden fann, fo: bald finkt fein Werth; es wird mohlfeil, und bleibt fein bequemes Mittel jur Beforderung bes Sanbels mehr. Un fich fann es ju nichts gebraucht merden, als etwa bloß, etwas damit gelb glanzend ju machen. Man foll nur arbeiten, und fich wie andere ehrliche Leute nahren. Bas wollte baraus werden, wenn alle Leute Gold machen, und nicht mehr arbeiten wollten? Da mogten fie Gold effen, und fich in Gold fleiden. Gold und Gilber durfen nie unter den Werth fallen, ben die Bedurfniffe bestimmen, die die Bergleute, die Schmelzer, die Berren der Bergwerfe verbrauchen, indem diefe Metalle gewonnen, und ju gute gemacht,

oder auch vermunt werden. Macht man sie aber ohne sonderliche Muhe, und ohne Kosten, so fällt ihr Werth tieser, so betrügt man den Staat. Mangel an diesen Metallen ist nicht in der Welt: folglich erzeigt man ihr auch keine Wohlthat, wenn man welche macht. Gold und Silber darf überhaupt kein Privatzmann ins Publikum bringen: denn dieß Geschäft gezhöret bloß für den Staat, oder für den Herrn desselzben. Man hat aber auch nicht zu befürchten, daß die Rosenkreuzer und Salomonsbrüder, oder wie sie sonst heißen, diese Metalle wirklich machen. Sie zerstören oder verkalchen sie bloß, und reduziren sie hernach wiezder, sind aber dabei oft unwissend genug, zu glauben, sie auf solche Weise wirklich machen zu können — So kann ich die Kunst auch!

Machen sie aber Gold und Silber mit schweren Kosten und mit Gefahr, die Gesundheit darüber zu verlieren, wie neuerlich lames Price in Engelland, siehe London Chronikle No. 4039, und Gothaische gelehrte Zeitungen, No. 96. 1782, so sind sie, in soserne sie diese Metalle machen, der Welt sowohl als ihnen selbst ganz unnüß, und verdienen mithin auch gar nicht gehört zu werden, zumal da sie ihre Kunst nicht zur Erweiterung der Wissenschaften der Welt öffentlich bekannt machen. Machten sie sie bekannt, so könnten die Scheidekunstler vielleicht weiter gehen, und wirklich gute chemische Produkte dadurch ersinden, die der Welt wahren Vortheil brächten. Das thun sie aber nicht: folglich sind sie, als Goldmacher unnüße und schädliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft.

Befigen endlich diefe herren etwa gar eine Uni= versalmedizin, welches ich ihnen doch nicht glauben fann, weil fie auch, wie andere leute, den Rranfheiten fowohl als dem Tode nicht entgeben, fo follten fie ja Die Bereitung derfelben der Belt ebenfalls befannt mas chen, auf daß alle Menfchen fich derfelben bedienen fonn= ten, wenn fie mabre Menfchenfreunde, feine blogen Quaffalber, waren? Ja! man muß die Perle nicht bor die Gaue, bas Geheimniß nicht vor die Bunde wers fen! bore ich fie antworten. Gut! Aber fo follten fie auch ihr Gebeimniß gang fur fich behalten, und feine Bucher bavon fchreiben, bie den Lefern die Ropfe berfinstern. Was nugen doch in aller Welt folche Bus der, da fie fein Diensch versteben foll, der nicht übernaturliche Offenbarung beim Lefen derfelben empfangt? Mir verfinftern fie zwar ben Ropf nicht: ich verftebe Die Sprache, die barinnen herrscht, so ziemlich, und weiß, daß oft nur die allereinfachsten chemischen Pros zesse, die jeder Apothekerjunge machen kann, unter der Hulle barbarischer Worter und alberner aftrologischer Hieroglyphen darinne verborgen liegen. Aber find wohl alle Lefer gescheut genug, Diefes einzusehen? Laft fich nicht mancher den Ropf durch folche Schriften verrus den, und wird nicht mancher daburch von feinen Beschäften abgezogen? Man mag nur mit folchen Bebeimniffen funftig ju Saufe bleiben : denn heute gelten in ben Wiffenschaften feine Beheimniffe, feine Bunder, feine übernaturlichen Offenbarungen mehr. Deutlich feit im Denken und Schreiben ift allemal die erfte Pflicht eines jeden Schriftstellers, die er beobachten muß, wenn er nicht ausgepfiffen fenn will.

Merkwürdig ist es, daß diese Abepten die hohe Würde und Wahrheit ihrer Kunst auch aus der Bibel, besonders aus den ersten Kapiteln des Pentarenchs bes weisen, ja sogar den ganzen Prozeß ihrer Arbeiten in diesem Buche haarklein beschrieben sinden. Was man doch alles aus der Bibel beweisen, was man doch alles in ihr lernen kann! Diebe und Mörder beweisen zus weilen die Nechtmäßigkeit ihrer Thaten aus ihr! Goldzund Universalmedizin = Macher ihre Kunst auch! Vielzleicht sinden sie aber in meinem Buche, das ich ihnen hiemit vorlege, viele Stellen, die zu ihrer bessern Bezlehrung dienen können. Sie müssen aber nur ein Bissehen Sternkanntniß, und ein Vischen Geschichte der alten Sternkunde, etwa was Bailly davon geschriez ben hat, studiren.

Man kann mein Buch überhaupt auch als einen Beitrag zur Geschichte der Sternkunde betrachten, wenn man will. Ebenezer, den 2ten hornung 1783.

## Horus,

ober

## Aftrognostisches Endurtheil

über

die Offenbarung Johannis und über die Weissagungen auf den Messias

wie auch

über Jesum und seine Junger.



#### Einleitung

Is alle Hausväter noch Bauern und Hirten, alle Bauern und Hirten aber noch Könige, waren, die mit ihren Kindern und Knechten gesellschaftlich bei dem Wiehe wohnten: da kannten sie anfänglich weiter noch kein Zeitmaaß, als die Dauer der scheinbaren täglichen Umwälzung des Himmels, die wir natürlichen Tagnennen. So ofte die Sonne untergieng, so oft legten sie einen Stein an einen dazu gewählten Ort, und zählten hernach die verslossenen Tage an diesen gesammelten Steinen ab: denn ordentlich auszeichnen konnten sie ihre Tagezahl deswegen nicht, weil sie noch keine Schrift hatten.

Da sich aber diese Steine binnen einigen Generazionen ungemein anhäuften, und sodann nicht füglich mehr gezählt werden konnten: so sahen sich die Beobachter des Himmels bald genöthigt, ein größeres Zeitmaaß zu suchen. Sie kanden es in der periodischen Abwechselung des Mondlichtes, und legten nun ebenfalls jedesmal einen Stein an seinen Ort, so oft sie diesen Wechsel beobachteten. Wir nennen dieses Maaß, welches eigentlich neun und zwanzig Tage nebst noch etlichen Stunden und Minuten enthält, einen Mond: aber jene ältesten Erssinder desselben, mögen es wohl nur auf acht und zwanzig Tage geschäßet haben, ohngeachtet es lange nach ihnen von den Chaldaern auf dreißig Tage ausgedehnet! worden ist.

Aus der Abwechselung des Mondlichtes entsprang auch die Woche, die ebenfalls ein bequemes Zeitmaaß abgab. Wenn heute der Mond neu ist: so kehret er nach sieben Tagen seine halbe erleuchtere Hälfte gegen die Erde, und heißt Erstesvierthel. Nach zweimal sieben Tagen

21 a febe

Kehret er seine ganze lichte Seite gegen uns, und wird Vollmond genannt. Nach dreimal sieben Tagen sehen wir wieder nur die Hälfte seiner erleuchteten Halbkugel, und nennen ihn Lettesvierthel. Nach viermal sieben Tagen sehen wir ihn auss neue gar nicht, und nennen ihn Mettenmond. Nichts war also natürlicher und vernünstiger, als daß die Menschen diese kleine Periode von sieden Tagen zu einem Zeitmaaße machten, zumal da sie dieselbe sehr bequem gebrauchen konnten, die verslossenen Mondvierthel damit zu bezeichnen. Die Mosaische Schöpfungsgeschichte hat mithin an der Entstehung der Woche keinen Antheil, und kann auch keinen haben: denn die Schöpfung dauert noch izt ununterbrochen sort, und wird auch wohl in Ewisseit nicht vollendet werden. Aber freilich muß man, um dieses einzusehen, in der neuern Sternkunde,

sowohl als in der Naturgeschichte, bewandert fenn.

Bierauf nahmen jene altesten Beobachter bes Simmels auch wahr, daß die Sonne felbst, zwar langsam, aber boch regelmäßig, von Weften gen Often am Simmel herum zu laufen schien. Da sie namlich ihre lebenszeit großentheils unter freiem Himmel zubrachten, und folglich ben lauf ber Gestirne mit Muße beobachten konnten: fo wurden sie nach und nach gewahr, daß mahrend einer jeden folden Revoluzion der Sonne allemal gleich viele Lage Wochen und Monden verfloffen. Gie machten daher auch biefe Umlaufszeit zu einem Zeitmaaße, das beißt, fie ers fanden das Jahr, und bezeichneten hernach ebenfalls ein jedes mit einem Steine. Gegenwartig hat man die Dauer besselben freilich genau bestimmt : aber solche Benauigkeit muß man in dem hohen Alterthume nicht suchen. Man schäfte es anfänglich nur auf drei hundert und funfzig Tage, oder auf zwolf neunundzwanzigtagige Monden, nebst zween Schalttagen: hernach aber, als man breißig Zage auf einen Mond rechnete, gab man ihm drei bunbert und sechzig Tage. Mun

Mun entstanden große Stabte, und bei ben meisten Bolfern bes Alterthums jene bekannten Priefterorden, welche die Verwaltung aller Wiffenschaften, sowohl als des Gotterdienstes, erblich auf ihre Nachkommen fortpflangten, und nicht leichtlich taien barinnen unterrichten, sonbern ihre Naturfenntniffe zu erhabenen Beheimniffen mach. ten, in die fie ihre Rinder allemal mit pompofen Reier. lichkeiten einzuweihen pflegten. Auch erlangte ber Ort, wo man jene steinernen Marten ber verflossenen Zeitmaafe aufbewahrete, eine Urt von Beiligkeit, so, wie die gedachteh Marten felbft, wegen ihres hohen Alters, überaus boch. geachtet wurden. Mus diefem Grunde reduzirten Die Priefter jene altern Marken ber Tage, Wochen und Monden, nicht auf Marken der Jahre, wie doch nach Erfindung besfelben billig hatte geschehen sollen, sondern ließen sie alle bei einander liegen, weil sie sonst welche hatten wegwerfen muffen: und alte Gachen, die sich einmal an heiliger Statte befinden, wirft man fogar ben uns aufgeklarten Bolkern noch nicht meg, fo fehr fie auch oft nicht nur ben Menschenverstand, sondern auch die Chronologie, Schanden.

Als hernach die spätern Enkel dieser ersten Priester über die Marken geriethen, die theils von ihren Vorsaheren, theils noch von den allerältesten Himmelsbeobachtern, gesammelt worden waren: da hielten sie dieselben alle sür Marken ordentlicher Sonnenjahre, weil sie nicht wußten, daß ehemals nicht nach lauter Sonnenjahren, sondern auch nach Monden, ja sogar nach Wochen und einzelnen Tagen, gezählt worden war. Daher kömmt es, daß manche Nazion mit einem so hohen Alter ihres Religionshistems und ihrer politischen Verfassung prahlet, wie auch, daß Moses den sogenannten Patriarchen ein so hohes kebensalter zueignet. Was die vielen Jahre betrift, welche diese leztern durchlebt haben sollen: so siehet man offenbar, daß es nur Monden waren. Man darf nur allemal mit Zwölsen die

21 3

vidiren,

vidiren, und man erhält niemals mehr, als etwa siebenzig bis achtzig Sonnenjahre, oder das gewöhnliche Alter der Kandidaten des natürlichen Todes.

Dhngeachtet nun von Unfange ber Rultur ber Menschen bis auf die Erfindung des Sonnenjahres mehr als ein Jahrtausend verflossen senn mag: so kannten die Menschen boch ist noch immer feine Schrift, und folglich auch noch fein Mittel, wodurch sie die Mengen der verflossenen Monden und Jahre auf eine bequeme Urt hatten aufzeichnen, und fo ber Machwelt überliefern, fonnen. Gie faben fich vielmehr genothigt, alle Sachen, die in großer Menge vorhanden waren, an den Fingern abzugablen. Da sie aber deren nicht mehr als zehen hatten: so zählten sie auch allemal nur bis auf Zeben, und auf diese Weise entstanden die Dekaten. Aus je eben so vielen Dekaten, als der Mensch gewöhnlich Finger hat, entstanden die Centurien, und aus je zehen Centurien endlich die Millenen. Go kamen die Menschen ihrem Gedächtnisse, welches noch nicht gewohnt war, große Zahlen ohne sinnliche Bilber zu faffen, mit ihren Fingern ju Silfe: und so haben jene Zeitperioden von zehen, von hundert, und von taufend, Monden und Jahren, Die man in dem Alter. thume hin und wieder findet, ihr Dasenn erhalten. Diefe, der menschlichen Natur vollig angemessene, Methode, zu rechnen und ju gablen, griff fo weit um fich, daß die Borfahren des Romulus, und hernach die Romer felbst, so. gar eine Periode von geben Monden zu ihrem burgerli. chen Jahre machten, davon wir noch ist unangenehme Merkmale in ben lateinischen Ramen ber vier legten Monathe unfers Jahres aufzuweisen haben.

Nachdem die Menschen nicht nur das Jahr, sondern auch die Dezimalrechnung erfunden hatten, dann brauchten sie feine Steine mehr zu sammeln, um die verflossenen Sonnenrevoluzionen, oder andere Zeitmaaße, damit zu bezeichnen, und sie der Nachwelt zu überliesern: denn zu

diesem

Diesem Zwecke konnten sie nun auf eine leichtere Urt ge-Wenn sie ihre Jahrzahlen, ober Machrichten von merkwurdigen Begebenheiten, uns überliefern, und jugleich Die Dauer berfelben angeben, wollten: fo geschaf biefes befanntlich, theils durch bloge Tradizion, theils burch bildliche Vorstellung. In dem ersten Falle gebrauch: ten sie die Finger ober andere gezehente Sachen zu Marfen: und im zweiten zeichneten sie Die Defaden vermuth. lich wie ein paar Sande mit ausgestreckten Fingern, Die Centurien hingegen etwa wie zehen Rlauen ober horner, und so weiter. Aber freilich mogen biese Finger oft nur geraden Strichen, die Rlauen ober Borner hingegen, Die man in spatern Zeiten auch ju Symbolen ber Starfe machte, bloß dicken Saaken abnlich gefeben haben: benn damals war man in den bildenden Runften gewißlich noch viel weiter zurucke, als in ber Sternfunde und in allen andern Wiffenschaften, ohngeachtet auch diese noch in der Biege lagen und schliefen.

Endlich murbe die Schrift erfunden, bas einzige sichere Mittel, Die Nachrichten von merkwürdigen Begebenheiten und verflossenen Zeitmaaßen der Nachwelt recht verstand. lich zu überliefern. Man fuhr fort, ben lauf ber Simmelslichter zu beobachten; und nun schrieb man die Resultate dieser Beobachtungen ordentlich auf, um sie ben Machkommen zu überlaffen. Diese verglichen hernach ihre eigenen Beobachtungen mit ihrer Vorfahren ihren, und erfanden aufs neue verschiedene Zeitmaaße, die in großen Perioden bestanden, und zu Berechnung ber Finsternisse, der Konjunkzionen der Planeten, und anderer himmelsbegebenheiten, gebraucht murben. Bon biefer Urt mar gum Beispiele nicht nur jene große Periode ber Chaldaer, melde fechs bundert Sonnenjahre enthielt, und nach beren Berlaufe die beiden großen Weltlichter fast in eben dem Meridiane allemal wieder zusammen kommen, von welchem sie zu Unfange berselben weglaufen, sondern auch die 214

befannte

bekannte goldene Jahl, nach deren Verlause sich Sonne und Mond ebenfalls beinah an eben dem Orte des Himmels wieder zusammen sinden, wo sie zu Unfange derselben mit einander siehen, und welche auch den Namen der Periode des Meton führet, ob sie gleich lange vor diesem Philosophen in Babylon und Aegypten schon bekannt war. Hieher gehören nebst vielen andern auch die Umlauszeiten der Planeten, sowohl als das große platonische Weltzahr, welches beinah sechsundzwanzig tausend Sonnenjahre dauert, und eigentlich die Revoluzion der sämmlichen Fix-

fterne um die Ure der Efliptif enthalt.

Da nun diese Beobachter des himmels weder von den Gefähen der Bewegung noch von andern Prinzipien ber heutigen Naturlehre die geringfte Renntniß hatten, gleichwohl aber in dem fo fehr verschiedenen oft verwickelt scheinendem laufe der Gestirne die bewundernswurdigste Ordnung fanden, und zugleich wahrnahmen, daß nicht nur Wind, Regen, Donner, Barme, Kalte, fondern auch viele andere Naturbegebenheiten, mit gedachtem laufe orbentlich periodisch abwechselten: so schlossen sie gang naturlich, daß in allen Gestirnen und Planeten hochstweise Beis ster wohnten, die theils den regelmäßigen Lauf derfelben ordneten, theils Winter und Commer, Berbft und Brub. ling, Mangel und Ueberfluß, Miswachs und Fruchtbar: feit, Sige und Frost, und so weiter, nach Willführ über ben Erdboden verbreiteten. Biebei blieben sie nicht fteben: benn ber hang jum Außerordentlichen und Wunderbaren, ift allen Menschen angeboren. Gie glaubten nim vielmehr auch, daß die politischen Berfastungen ganger Bolfer, fowohl als die Schickfale einzelner Menschen selbst, in ben Banden dieser Botter beruheten, und wie die periodischen Umlaufszeiten berselben ordentlich abwechselten. Auf diese Weise entstand aus dem Studium des himmels gar bald nicht nur die Bielgotterei, sondern auch die Stern= beute : und Babrfage : Runft , welche leztere ben weitem Die

bie wichtigste ber theologischen Wissenschaften bamals war, und in der Folge von den Sacerdoten sehr geheim gehalten wurde, weil diese großen Vortheil daraus zu ziehen gedachten, und ihn auch wirklich daraus zogen, wie ich sogleich

zeigen will.

Die ersten Priester und Propheten weisfagten zwar auf weiter nichts, als auf die bevorstehenden Mond = und Sonnen . Finfterniffe, auf die Ucker : Gae und Merndtes Zeiten, auf das Unschwellen und Sinken des Mils, auf die Witterung und andere bergleichen Dinge, Die ihren Grund in dem verschiedenen Stande ber Sonne baben, und welche wir ist in unfern Ralendern dem Publitum ebenfalls alle Jahre vorher fagen. Daburch festen fie aber das unwiffende Bolf in große Bermunderung, weil es nicht einsah, daß zu dieser Runft nur gemeiner Menschenverstand nothig ware, sondern seine himmels-und Wetter. Propheten, wo nicht gar für Gotter, doch wenigstens für febr beilige Menschen, hielt, welche mit Bottern in geheimen Bundniffen ftanden, und fich mit ihnen in den allerheiligsten Orten der Tempel über die gufunftigen Schickfale ber Welt berathschlagten. Allerdings mußte dieser Wahn den Priestern großen Vortheil verschaffen, und nicht nur ihr Unsehen erhohen, sondern ihnen auch Gold und andern Reichthum einbringen. Daber ließen fie ihn feinesweges unbenuft vorbeigehen, sonde-n fuchten bas Wolf barinnen zu beftarfen, und ihre Runft, welche bisher, nach unferer Urt zu reben, bloß im Ralenbermachen bestanden hatte, auch auf die politischen und moralischen Beranderungen auszudehnen. Gie erfanden alfo gu diesem Behufe nicht nur allerlei dunkele und zweideutige Redensarten, bergleichen alle Orafelfpruche find, fonbern machten auch jene Zeitperioden, die ihre Borfahren burch fleißige himmelsbeobachtungen erfunden hatten , ju prophetischen Zahlen, die nach ihrer Meinung fehr wichtige Geheimnisse enthielten, und bald alkerlei Plagen, bald 21 5 Bobl.

Wohlergehen, über diesen oder jenen König, über dieses oder jenes kand, oder auch wohl gar über die ganze Welt, bringen sollten. Auf solche Art brachten sie die Astrologie nach und nach in ein System, welches desto mehr Bewunderung fand, und für desto heiliger geachtet wurde, je größer die Verwirrungen, je undurchdringlicher die Dunfelheiten, und je künstlicher die Ambiguitäten, waren, die

Darinne herrschten.

Manche von benen, die an diesem Susteme schmiebeten , mogten wohl wiffen , daß es feinen vesten Brund hatte : benn fonst hatten sie alles beutlich fagen konnen, und ihre Weissagungen nicht erst in verworrene Bilder oder in zweideutige Reben einhullen durfen. Aber viele waren wahrscheinlich boch feine wissentlichen Betruger, fondern nur schwache Ropfe: und man siehet auch wohl, wie sie ihre aftrologischen Traume im Ernfte fur wirkliche Realitaten ausgeben konnten. Die altern himmelsbeobachter hatten nämlich in ihren mundlichüberlieferten Nachrichten bloß durch Bilder zu verstehen gegeben, daß nach so und so vielen Monden und Jahren, oder nach so und so vielen Defaden und Centurien berfelben, Diese ober jene Bestirne ihre Arbeiten, das heißt, ihre Revoluzionen, vollenden und wieder aufs neue beginnen wurden. Uber der mahre Sinn diefer Tradizionen und Bilber war nun bei den Priestern bereits großentheils verloschen. Diese stelleten sich unter den Gestirnen nichts als Gotter, unter den Arbeiten berselben hingegen nichts als beren Verwaltung ber irbis schen Begebenheiten, vor: und aus diesen Grundfagen folge te freilich, bag bie Botter burch die Bollendung ihrer Urbeiten gange Staaten unter großen Plagen gu Grunde richteten, burch ben neuen Unfang berfelben bingegen fie aus dem nichts wieder hervor zogen.

Diese religiösen Rasonnemens, und jene großen Vortheile, die den Priestern durch die Ustrologie zuwuchsen, belebten ihre Sucht nach Prophetenzahlen ungemein, und

sie schufen eine febr große Menge berfelben aus ben allerabsurdeften Veranlaffungen. Wenn es jum Beispiele ei. nige Monden lang nicht regnete und Hungersnoth darauf erfolgte: so machten sie die Menge dieser Monden ober Tage sogleich zu einer Prophetenzahl, die Hunger und Elend in sich enthielt, und welche, wenn sie dieselbe sie in die Umlaufszeit eines oder des andern Planeten multiplis girten, eine zweite Periode gab, nach beren Berlaufe man die namliche Noth jedesmal wieder in die Welt zurucke kommen ließ. Alfo gab ihnen jede traurige Begebenheit zu fieben verschiedenen Derioden Unlag, weil sie fieben Plas neten gableten, und jedem eine besondere Matur queignes ten. Glückseligkeit und Bergnugen ganger Bolfer fallt nicht so auf, wie Trubsaal und allgemeine Landesnoth: Daber machten sie auch selten Perioden von guter Bedeutung; und hieraus ift hinlanglich flar, warum die meis fien derfelben von schauervollem Inhalte find. Auf gleiche Weise machten sie neue Prophetenzahlen, mann es eis nige Monden lang zu viel regnete, oder wann die lander, wo fie ihre Sige hatten , burch Pestilenz, Rrieg, und Beuschrecken, obe gemacht wurden. Rurt, Die Dunfelheiten und Berwirrungen , die sich wegen der vielen absurden Zusätze in diefer Wissenschaft einschlichen, wurben ungemein groß.

Von diesem Schlage sind nun alle sogenannte mystissche Zahlen in der Apokalypse und in den Schriften der Propheten. Sie sind nichts, als astrologische Perioden, die ihren Ursprung theils gewissen Naturbegebenheiten, theils lediglich der fruchtbaren Phantasie der Chaldaer und Aegypter, zu verdanken haben, und von den jüdischen Gelehrten, die mit jener Weissaungseuche ebenfalls angestecket waren, sür Dinge von großer Wichtigkeit, in Beziehung auf ihre Nazion, gehalten wurden, wie in der Folzge, wann ich die Natur derselben untersuchen werde, deut-

licher erhellen foll.

Das nämliche Schicksal, welches die ursprünglichen Zeitmaaße der Alten durch diese astronomischen Mißhandlungen von spätern Sacerdoten erleiden mußten, wiedersuhr auch jenen Sinnbildern, durch welche die ältesten Himmelsbeodachter, aus Mangel der Schrift, ihre Nachrichten von vorgefallenen Himmels- und Natur- Erscheinungen der Nachwelt zu überliesern bemühet gewesen waren — Doch ich muß mich auch über diesen Saß deutlicher erklären, und also aus neue in das höchste Alterthum zurücke kehren, um zu erforschen, auf welche Art wohl jene sonderbaren prophetischen Bilder eigentlich entstanden sehn

mögen.

Dben haben wir gefehen, baß zuerft die Sonne, und hernach der Mond, vor allen andern himmelskorpern die Augen der Menschen auf sich zog. Da nun die Sonne mit ihrem hellen Glanze jedes Geffirn, welches mit ihr augleich über dem Borizonte ftand, verdunkelte, und mitbin in ihrer Gegenwart nicht erlaubte, weiter etwas an bem himmel zu beobachten, als ihren taglichen Louf aus Often gen Weften, oder etwa ihr Auf = und Mieder-Steigen von Suben gen Morden, und von Morden gegen Guben, ber Mond hingegen wenigstens die Sterne von den dreien erften Größen alle Machte sichtbar ließ, besonders wenn er nur halbvoll oder sichelformig erschien: so war nichts naturlither, als daß die Beobachter seines laufes und seines licht= wechsels diejenigen Sterne gang borguglich bemerkten, bei welchen er jedesmal beliatisch untergieng, bas beißt, bei welchen er sich an dem Morgenhorizonte unter die Sonnenstrahlen verbarg. Diesen beliakischen Untergang hielten namlich die Alten allemal für bas Ende bes alten Mondes, so, wie sie seinen beliatischen Aufgang, ober seinen Bervortritt ans ben Sonnenftrablen an dem Abendhorizonte, für den Unfang bes neuen hielten. So oft er also heliakisch untergieng, so oft legten sie, wie gefagt, einen Stein an ben bagu gemablten beiligen Ort: und hieraus ift hinlanglich flar, warum fie diefe Begebenbeit forgfaltig beobachteten, und warum bas Beftirn , bei melchen er jedesmal zulezt erschien, ihre ganze Aufmert.

samfeit auf sich zog.

Mun geht er aber nicht immer bei einem und eben bemselben Gestirn heliatisch unter: benn er rücket jedesmal ziemlich um den zwölsten Theil des Thierfreißes weiter gegen Osten damit fort. Aus diesem Grunde brachten die Alten die Sterne, die sie an diesen zwölf Stellen des Himmels fanden, fogleich in zwolf besondere Grupen , beren jede sie sich, wegen der Bequemlichkeit im Denken und Reden, unter einem Bilbe vorstelleten, welches irgend eine Beziehung auf die Maturbegebenheiten hatte, Die sich au Ende eines jeden Mondes in ihrem lande und unter ih.

rem Biebe gutrugen.

Also bezeichnete man die Sterngrupe, bei welcher ber Mond heliakisch untergieng, indem die Schaafe lamm= ten, mit einem Lamme, welches aber hernach in einen Widder verwandelt wurde. Nach vier Wochen gieng er abermals heliakisch unter, und um diese Zeit kalbten die meisten Kuhe: daher bildete man die Sterngrupe, bei welcher er ist verschwand, wie ein Balb, oder auch wie einen jungen Stier. Abermals nach ohngefahr vier Wochen warfen die Ziegen: folglich gab man bem Gestirn, wo ber Mond ist jum letten male in ber Morgendammerung erfcbien , die Geftalt zwoer jungen Biegen, die aber andere Volker bald hernach in die benden Zwillingsbrüder, Kastor und Pollur, umschusen. Der folgende Mond verlosch des Morgens vor Aufgange der Sonne, als diefe ben nordlichen Wendefreiß erreicht hat. te, und nun anfieng, fich ruchwarts gegen Guben wieder binab ju fenten: daber ftellte man die Sterne , welche igt junachft vor ber Sonne bei bem verlofchendem Monde erschienen, unter bem Bilbe eines Brebfes vor, weil Diefes Thier auch ruckwarts ju geben pflegt. Mach vier Wochen

Wochen verlohr sich der Mond wieder an dem öftlichen Horizonte in den Sonnenstralen : und man malte die Grupe ber Sterne, bei welcher er igt jum legtenmale erschien, wie einen Lowen, weil die Sige um Diese Zeit sehr groß war, und weil man ben lowen für ein febr bigiges Thier ansah. Hierauf fam die Uernote: daher mußte bas Gefiirn, in welchem ber Mond ist heliakisch untergieng, eine junge Schnitterin vorstellen, die einen Aehrenbuschel in der einen Band hielt. Godann wurden auch die übrigen Fruchte bes Commers eingesammelt: und man stellte das Gestirn, bei welchem der Mond ist in den Sonnenstralen an bem Horizonte des Morgens verschwand, unter bem Bilbe eines Waagebaltens vor, weil man nun die bereits eingesammelten lebensmittel forg. faltig eintheilte und gleichsam abwog, damit sie nicht zu geschwind verzehret oder verschwendet wurden, sondern bis zu bem funftigen Berbste hinreichen mögten. Bernach verlosch der Mond furz vor Sonnenaufgange, als die gefährlichen herbstfieber graffirten : folglich mußte die Sterngrupe, in welcher er diefesmal fein licht verlohr, einen giftigen Storpion vorstellen. Als ber Mond sich abermals unsichtbar machte, da fand man fur zuträglich, das Wildpret, welches im Sommer und Berbste fett geworden war, zu erlegen , und fein Gleifch zu Leckerbiffen , Die Baute hingegen zu Rleidern, zu benuten: folglich mußten die Sterne, die ist bei dem schwindenden Monde sich zeigten, einen Wildmann ober Schützen bilben. Das folgendemal zeigte fich bas lezte fichelformige Streifchen bes Monlichtes in ber Morgenbammerung, als bie Gonne fich zugleich am tiefften gegen Guben hinabgefenket hatte, und nun wieder anfieng, in die Bobe zu fleigen : baber gab man ber Sterngrupe, in welcher er Diefesmal fich endigte, das Bild eines Gemsen. oder Stein-Bockes, weil diefer ebenfalls gern auf die Boben zu flettern pflegt. Mach abermaligem Berlaufe eines Monden fiel in den Ges genden

genden, wo diese Beobachtungen gemacht wurden, nasse Witterung ein: und aus diesem Grunde zeichnete man die Sterne, bei welchen der Mond izt neu ward, wie ein Wassergeväß, aus welchem hernach der sogenannte Wassermann entstand. Endlich verlohr der lezte der zwölf Monden, die binnen einer Sonnenrevoluzion versstießen, sein altes kicht um die Laichzeit der Fische: und aus dieser Ursache machte man die Grupe der Sterne, bei welchen er diesesmal heliakisch untergieng, zu zween Lissen.

Daß die Nazion, bei welcher diese Vilber erfunden worden sind, in der nördlichen temperirten Erdzone, und zwar unter einer beträchtlichen Breite, gewohnet habe, will ich nur so nebenher mit erinnern, und keinen weitläuftigen Veweis davon geben, weil ohnehin klar ist, daß Winter Frühling Sommer und Herbst bloß unter diesem Himmelstriche in angeführter Reihe auseinander folgen, und bekanntlich in jedem andern Erdzürtel eine ganz andere Ordnung beobachten. Aber nachstehende Bemerkungen, die aus angeführter Geschichte des Ursprunges der Sternbilder des Thierkreißes sließen, sind zu unserer Absacht

hauptfachlich von großer Wichtigkeit.

Man weiß namlich, daß die Morgendammerung anbricht, wann die Sonne noch achtzehen Grade unter dem Horizonte stehet, wie auch, daß die Sterne mit Undruche der Morgendammerung ihren Glanz verlieren. Man weiß ferner, daß ganz tief am Horizonte, wegen der vielen vorliegenden Dünste, keine Sterne, wenigstes keine von den vier untersten Ordnungen, sichtbar sind: sie müssen wenigstens acht dis zehen Grade über ihn in die Hohe gestiegen senn, ehe man sie deutlich sehen kann. Mithin giengen die Sterne, dei welchen die Ersinder der Vilaber des Thierkreißes den heliakischen Untergang des Mondes jedesmal wahrnahmen, beinah um ein ganzes Vild vor der Sonne her. Nun verlohr aber der Mond sein

licht um die Frühlingsnachtgleiche im Widder: folglich befand fich die Sonne damals zu Unfange des Fruhlings im Stiere. Um die Sommersonnenwende verlofch ber Mond im Rrebse: folglich stand zu Unfange bes Sommers die Sonne im Lowen. Um die Berbft. nachtgleiche gieng der Mond in der Waage heliakisch undaber befand sich die Sonne zu Unfange des Berb. stes im Storpione. Um die Wintersonnenwende erschien bas legte sichelformige Streifchen bes Mondes im Steinbocke: folglich gieng die Sonne zu Unfange des Winters damals im Waffermanne. Da ferner die Sonnenwenden und Nachtgleichen in den temperirten Erdgurteln, sowohl als in den falten, damals eben so wie izt, die merkwurdigsten Beranderungen in der Natur auf Erben nach sich zogen: so machten die altesten Simmelsbeobachter iene vier Bilder, in welchen die Sonne zu Unfange ber vier Jahreszeiten fand, namlich den Stier, ben Lowen, ben Storpion, und Waffermann, zu den vornehmften Sternbildern des Thierfreißes, und zeigten fie, Statt eines Ralenders, bem Volke in den Tempeln oder andern Gemeinplagen, um ihnen den Wechfel der bevorstehenden Maturveranderungen damit anzudeuten \_ Man behalte den Ursprung dieser vier Thiere im Bedachtniße: Denn ich werde mich funftig bei Betrachtung der vier Thiere, Die in der Apokalopse und in den Propheten vorkommen, barauf beziehen.

Da im übrigen der Mond um die Sonnenwenden ohngefähr mitten im Arebse und Steinbocke, um die Nachtgleichen hingegen beinah mitten im Widder und in der Waage, heliakisch untergieng: so müssen damals die Punkte der Sonnenwenden selbst beinah mitten im Löwen und Wassermanne, die Punkte der Nachtgleichen hingegen ziemlich mitten im Stiere und Skorpione, gelegen haben. Gegenwärtig liegen sie aber sast zu Ansange der Lische, der Zwillinge, der Junge

Tungfrau, und Schützen: baher sind sie seit jenen alter sten astronomischen Brobachtungen ohngefähr um zwei Bilber und ein halbes vorgerücket. Sie rücken aber nach zwei und siebenzig Jahren allemal um einen Grad vor: folglich sind angeführte Bilder bereits vor ohngefähr fünf tausend Jahren erfunden worden, und mithin jenen altesten Wölkern, von welchen wir noch einige dunkele Nachrichten in der Beschichte ausgezeichnet sinden, hinlanglich bekannt ge-

wesen.

Dhngefahr um eben biefe Zeit wurden auch bie mert. wurdigften Sterngrupen außerhalb bem Thierfreiße in Bil. ber gebracht. Bor allen andern zog biejenige, bie wir den Simmelswagen nennen, die Mugen ber Beobachter am erften auf fich : benn fie ift wegen ber fieben bellen Sterne, Die barinnen glangen, Die prachtigste Grupe Des nordlichen himmels, und gehet in der Breite, wo eben die altesten Astronomen wohnten, niemals unter, sondern drehet sich bafelbft unaufhörlich über dem Borizonte um ben Pol berum. Sie malten daber Diefes Gestirn wie einen drefchenden Ochsen, den sein Treiber, Bootes, auf der Tenne im Rreife herum trieb. Um aber zugleich auch die ftete Dauer diefes Rreiflaufes anzudeuten, zeichneten fie einen Rreif ober eine Schlange bazu, die sich in den Schwanz biff, und schon damals das Bild eines langen Lebens, ja sogar ber Ewigkeit, war. Aus dieser Schlange bilbeten sie hers nach den Drachen, welcher, in einem andern Sinne genommen, wie ich funftig zeigen werde, vielerlei prophetis fche Marchen bei den spatern Bolfern veranlaffet hat, und fich noch izt in unfern Sternverzeichniffen zwischen bem grof. fen und fleinen Bare am himmel bin windet.

Andere merkwürdige Gestirne die den Sternensehern sehr in die Augen leuchteten, waren der Orion und große Sumd. Ersteres hat wirklich mit einem Manne eben so viele Aehnlichkeit, als die Bilder, die man bei seiserlichen Erleuchtungen aus lichtern zusammen sezt, mit den

Sachen haben, die sie vorstellen, und scheint überdieß allen Bewohnern des nördlichen Theils unsers temperirten Erdgürtels mit seinen Füßen unter dem südlichen Horizonte gleichsam wie in dem Meere zu gehen. Daher kam es, daß man dieses Gestirn in Gestalt eines Riesen malte, welcher alles Wild, das ist, alle übrigen kleinern Sterne, gleichsam vor sich fortjagte, und im Meere einher gieng. Lezteres hingegen hat freilich eben keine Lehnlichkeit mit eiznem Hunde: man machte es aber deswegen dazu, weil Orion nun einmal ein Wildschüß, und folglich ein Hund ihm nothig, war.

Hierbei muß man merken, daß die Alten durch Veranlassung dieser zwölf Gestirne des Thierkreißes in der Folge den ganzen Himmel diß- und jen- seits des Thierkreißes in zweimal zwölf Sternbister eintheiltten, ohngeachtet sie sie nicht alle sehen konnten, wie wir kunstig deutlicher sehen

werden.

Durch fortgeseste Beobachtungen lernten die Menferner ben großen Ginfluß bes lichtes ber Sonne auf die Erzeugung und Erhaltung der Thiere und Gemachse fen-Bon der Sonne schlossen sie auf den Mond, und glaubten, daß dieser ebenfalls großen Untheil an dem Zeugungs . und Erhaltungs . Geschäfte habe, weil er ihnen nach ber Conne ber vornehmfte himmelskorper zu fenn schien. Daber malten sie diese beiden Beltlichter vermuthlich wie Mann und Weib, die eben in dem Zeugungsgeschafte begriffen waren, und aus welchen das gezeugte leben der Thiere und Bewachse unter einer britten Bestallt hervorgieng. Mun waren Sonne und Mond nach damaligen Begriffen die beiden vornehmsten Gotter, und bereits: einmal als zwo Personen vorgestellet: folglich sah man sich genothiget, ihnen auch die funf übrigen Planeten in Menschengestallt zu Gefährten zu geben, und fie mit Attribu. ten zu versehen, die auf ihre verschiedenen Umlaufs. Beiten, oder auf ihren verschiedenen Glang, einige Begiehung

hung hatten. So entstanden die Bilder der sieben Planeten, die hernach den sieben Tagen der Woche ihre Namen leihen mußten, und so weiter.

Aus diefen wenigen Beispielen von den Arbeiten der altesten Sternseher wird folgen, daß auch die übrigen Bil. ber der Sterne aus ahnlichen Beranlassungen haben ent. stehen können, und zuverläßig daraus entstanden sind.

2116 nun die Sterngrupen und Planeten , sowohl als bie lufterscheinungen , und vielerlei andere Sachen, die in ber Natur vorkommen , auf angeführte Beife in Bilber gebracht waren: so gebrauchte man sie zugleich auch als bequeme Mittel, die Nachrichten von merkwurdigen Naturbegebenheiten auf die Nachwelt zu bringen. Wenn man jum Beifpiele Die Bufammenfunft einiger Planeten beschreiben wollte: so zeichnete man die Bilder derselben in ihrer gehörigen Berbindung, und hierzu fezte man noch das Thier oder Bestirn, bei welchem fie im Thierfreiße bei. fammen erfchienen. Wollte man ben beliafifchen Aufgang eines Planeten beschreiben: so sezte man ihn auf das Thier oder Sternbild, worinnen er vor den Sonnenstrahlen nah am horizonte wie auf einem Berge erfchien, und unter ihn zeichnete man das Meer, aus welchem er gleich. sam empor stieg, bas heißt, sich über ben Borizont erhob. Eben fo malte man den heliakischen Untergang beffelben wie einen Mann, den die Sonne todete, oder von dem Himmel herab warf. Auf diese Art versuhr man mit allen Naturbegebenheiten. Daß man jedesmal die Defaden und Centurien der verfloffenen Monden oder Jahre gu gebachten Bilbern gezeichnet, und fie folglich mit Banben, Rrallen, und Rlauen ober Bornern, geschmucket haben werbe, erhellet aus bem Borhergehenden.

Da nun die altesten Menschen, wie gesagt, weder von den Gesägen der Bewegung, noch von andern Pringipien der heutigen Naturlehre, die geringste Kenntnif hat-

23 2

ten, und folglich beim Unblicke bes himmels gar leicht auf ben Gedanken fallen konnten, baf nicht nur die Planeten, fondern auch die übrigen Sterne, lebendige Befen maren, Die aus eigener Kraft regelmäßig am himmel, ohne irgendwo anzustoßen, herum wandelten, und aus eigener Bute mit ihrem befruchtendem Sauche Die Welt fegneten, furg, bag diefe munberbaren lichter große Gotter maren: fo gelangten angeführte Bilber bald nach ihrer Entftehung ju einer fehr großen Burde, weil fie in den Augen ber Be-Tehrten, sowohl als des unwiffenden Bolkes, nun nichts geringeres, als Botter vorstelleten. Die Priester huben sie daher auf das beiligste in ben Tempeln auf, und legten ibnen einen eben so hohen, wo nicht einen noch hohern, Werth bei, als unsere Geistlichen den Schriften der Propheten und Apostel. Man fuhr fort, neue Beobachtungen zu machen, und sie ebenfalls durch Bilder vorzustellen. Und hieraus ist leicht abzunehmen, daß die Verschiedenheit und Menge berselben nach und nach überaus groß, und ihre Entrathselung ben spatern Prieftern ungemein schwer, gemorden fenn muß.

Als man endlich die Schrift erfunden und allgemeineingeführet hatte, bann gerieth ber mahre Sinn diefer Bilber, die, wie gesagt nichts als Nachrichten von aftronomischen okonomischen und politischen Vorfallen enthielten, gar in Vergeffenheit. Niemand ruhmte fich, fie zu verfteben, als Die Gacerdoten, welche die Runft, fie zu erflaren, von den altesten Sternfebern, ihren Borfahren. durch die Tradizion zwar geerbt, aber großentheils auch wieder vergeffen, hatten, und ihnen, nach Beschaffenheit ihres Nazionalgeschmackes, bald einen prophetischen Sinn andichteten, bald nichts, als die Geschichte großer Menfchen, die fofort Botter geworden maren, barinnen fanben, woraus man leicht abnehmen fann, warum einerlei Bilder in verschiedenen landern und bei verschiedenen Da-Bionen, in deren Bande sie theils durch Rrieg, theils burch Hug.

Auswanderungen, gelangt senn mögen, ganz verschiedene Begriffe veranlasset haben, und warum die Mythologie der Griechen ganz anders, als der Aegypter Chaldaer Phonizier Hebraer Sinesen Bramiern Juden und Christen ihre beschaffen ist — Beispiele sollen diesen Satz in ein helleres Licht sehen.

Die altesten Beobachter verglichen Sonne und Mond mit Mann und Beib, und malten einen Anaben bagu, um durch diesen die belebte und vegetirende Ratur vorzustellen, Die, nach ben bamaligen Begriffen, von ber Sonne und von dem Monde gezeuget und gebohren ward. 211s ber mahre Sinn dieser Bilber verloschen mar, ba machten Die Aegypter aus der Sonne einen wirklichen Gott und Ronig, ben Oficis, aus bem Monde hingegen eine leibhafte Bottin und Ronigin, die Ifis, und aus ben Frud. ten des Feldes einen fleinen Gott und Anaben, ben 60rus. Bei ben Briechen murbe Offris in ben Zeus, Isis in die Approdite, und Lorus, in den Bupido, verwandelt. Moses aber, welcher bekanntlich an dem Sofe des Pharao erzogen, in den Wiffenschaften unterrichtet, vielleicht auch in ben Mufterien ber ffis eingeweihet worden war, und von Gott bessere Begriffe, als ber gemeine Saufen ber agyptischen Priefter, batte, verbot feinen Ifraeliten die Verehrung ber Bilder burchaus, und fagte, daß Gott ein Geift und ein einiger Gott ware, melcher sich sehr ereifern wurde, wenn sie ein Bild von ihm machen wollten. Gleichwohl hatten sie bergleichen Bilber nicht nur schon in Megupten als Gottheiten fennen gelernt, und Wohlgefallen baran gefunden, fondern lernten fie bernach auch mahrend ihrer Gefangenschaft zu Babnion ohnftreitig noch naber fennen. Da sie aber vermoge ihrer Gejage feine fremden Gotter anfeljen, vielweniger fich mit bnen befannt machen durften : fo verwandelten fie die brei obersten Gottheiten ber Megypter in Bilber ber Mosaischen BILL CA 23 3 Sdie

Schopfungsgeschichte, indem sie die Sonne ober ben Mann für den Beift Gottes, der auf bem jungfraulichen Wasfer webete, den Mond hingegen, der wie ein junges Magd. den gemalet fenn mogte, für das jungfrauliche Waffer felbst, und endlich ben gezeugten Knaben, ober bie vegetirende Natur, für den Erstgebohrnen ber Schopfung, für den holden Sobn der ewigen Ullmacht, das ift, für das Licht, ansahen. Da dieses Licht zufolge ihrer Dich. tungen auf das erfte gottliche Machtwort: L's werde Licht! entsprang: fo nannten sie es hernach auch nur schlechtweg das Wort ober auf griechisch den Logos, und machten es zu einem britten zeugenden Befen. Griechenlands muftische Philosophen, die sich mit Erklarungen bes Ursprunges ber naturlichen Dinge beschäftigten, und von diefen judifchen Fabeln vielleicht gehöret hatten, verwandelten diese drei Dinge sofort in drei Prinzipien der Matur, in den Weltgeift, oder in Lufe, in reines Waffer, und in reine Erde, fo, wie hernach die Ulchemisten den Beltgeist in Sulphur, das Wasser in Mer-Bur, die reine Erde in Salz, umtauften. Rurg, Megy. pter Chaldaer Juden Griechen und Christen, schnisten und pinselten an angeführten Bilbern der beiben großen Weltlichter und ihrer vermeinten Ausgeburt so lange herum, bis endlich durch Beranlaffung verschiedener Stellen des neuen Testaments, besonders aber der Spruche: "Dreie sind, die da zeugen im himmel, der Darer, das Wort, und der himmlische Geist, und diese dreie sind Eins " und "Dreie sind die da zeugen auf Erden, die Luft, das Wasser, und das Blut, und diese dreie find beifammen " bie drei Personen der beiligen Dreifaltigteit daraus entstanden.

hier muß ich eine turze Betrachtung über ben Urfprung der Mpfterien des Alterthums einschalten, ef

ich in diesem Texte weitergeben fann.

Dhnftreitig wohnten viele Stammvater bes gegenwartigen Menschengeschlechts unter einem febr milben Simmel in Uffen, und verehrten nur einen einigen Gott. Allein diese Verehrung eines einigen bochsten Wesens war noch fein Resultat philosophischer Rasonnemens, vielwenis ger einer übernatürlichen gottlichen Offenbarung: sie war bloß eine natürliche Folge ber wohlthatigen Wirfungen bes großen Gestirns bes Lages. Die altesten Menschen betrachteten namlich zwar die Gestirne ber Nacht auch mit großer Bewunderung: aber feines von biesen erschien ihnen boch so majestätisch, so glanzent, so prachtig, fo groß, wie dieser machtige Ronig des Lichtes, und feines verbreitete so viele fanfte Barme, so viel thatiges Le. ben, so viel froliches Wachsthum, über die Welt, wie er, ja die schwachen lichter der Nacht schienen sich sogar ins= gesammt aus unterthaniger Chrerbietung allemal zu verfriechen, fo ofte ber gedachte große Ronig bes himmels durch den Purpurglanz seiner Dienerin, der Unrora, den staunenden Menschenfindern seine Unfunft verfündigen ließ. Auch konnte ben gedachten Stammbatern bie Bemerkung nicht entwischen, baß licht und Barme unmittel. bar von der Sonne famen, und nicht nur alle Bewächse, sondern auch alle Thiere, auf eine unsichtbare unbegreifit. che Weise gleichsam beseelten. Daber mußte ihnen ihr gesunder Menschenverstand, welcher noch durch keine alten Vorurtheile verwildert mar, und noch feine gewisse Rich-tung durch Religionsunterricht bekommen hatte, nothwenbig sagen, daß dieser große wohlthatige unsterbliche licht. ball das einzige höchste Wesen, ber einzige oberste Beherrscher der Erde, sowohl als des himmels, ware, daß er fich ben himmel jum Throne, Die Erbe gu feiner Buß. bank, gewählet batte, daß er fich mit feiner Barme und mit feinem lichte in allen Menschen, in jedem Bieb, in allen Gewächsen, unsichtbarlich wirkend zugegen befande, daß endlich ohne seine Ullgegenwart weder Menschen noch 23 4 Heerden

Heerben noch Gewächse wachsen und leben könnten — Solche Gedanken mußten offenbar einem jeden einfältige vernünftigen Menschen beifallen, der die wohlthätigen Wirkungen dieses Gestirns empfand, und über dieselben frei nachdachte, zugleich aber auch noch in keinem Religionspeteme unterrichtet war.

Da nun die Sonne auf folche Weise die Menschen taglich und jahrlich mit neuen Wohlthaten und lebensmitteln segnete, zuweilen aber doch auch Durre und Mismachs verursachte: so schlossen fie, daß dieser Gott eigentlich zwar bochst gutig, manchmal aber doch auch zornig oder grimmig ware, und glaubten, er ließe Seegen und Fluch nach Willkuhr, wie ein eigensinniger Mann, der sich bald bei guter, bald bei übeler, laune befande, über die Welt fommen. Begierde nach Gutern und Abscheu vor Mangel und Hunger trieben baber nun die Gemuther ber Menschen an, anf Mittel zu benten, Die Diefen bestandigen Schopfer ihrer Lebensmittel stets bei guter Laune erhalten sollten, auf bag er ihnen immer guten Wein, genug Getraibe, und recht vieles Bieb, nebst fetter Weibe, bescheeren mogte. Nichts war also naturlicher, als ber Bedanke, Diesen Gott fleißig zu Gafte zu bitten, und ihm ben beffen Wein, bas beste Betraide, das fetteste Bieb, ja sogar Die liebsten Rinder, vorzusegen. Aber bas mar babei nur schlimm, daß er nichts bavon aß. Doch sie wußten sich auch barinne bald zu helfen: fie glaubten, fein Mund mare nur gu boch über bem Erdboden erhaben, als daß er Speise von ihnen annehmen konnte, und verbrannten daher die Opferflucken, um ben Rauch bem Bochfien gum fußen Geruch gen himmel zu schicken, und entweder neue Boblthaten badurch von ihm zu erfaufen, ober feinen farfen Grim Damit zu befänftigen.

Allerdings läßt sich ber Gang, ben ber menschliche Berstand in Erfindung dieser ziemlich grausamen Religisons

onszeremonien genommen hat, aus der unkultivirten Natur unserer Stammaltern ohne Schwierigkeit herleiten, und man kann eben nicht sagen, daß diese Gebräuche bloße Ubsurdiaten gewesen waren. Man sollte aber nur nicht behaupten, daß die Menschen durch übernatürliche Offenbarungen den Befehl dazu von Gott selbst empfangen hatten: denn so was müßte man doch zum wenigsten Blasphemie nennen. Hebräer opferten zwar, so viel man weiß, keine Menschen: aber dasur war bei ihnen das arme Vieh desso schlimmer daran, und Abraham hätte denn doch auch bald seinen Sohn aus lauter Spaß, den sich Gott mit ihm gemacht haben soll, geschlachtet.

Hernach nahmen die Menschen wahr, daß die Wirstungen der Wärme, sowohl als des Lichtes, in den Gewächsen und in allen übrigen Geschöpfen sich noch immer deutlich zeigten, wann auch die Sonne selbst nicht zugegen war. Daher schlossen sie, daß die Ursache dieser Wirkungen ein eigenes unsichtbares Wesen wäre, welches eben nicht von diesem Lichtballe abhienge, sondern für sich allein alle Dinge hervordrächte, und ernährte — Auf diese Weise gelangten sie also ganz natürlich zu dem Bezgriffe von dem einigen unsichtbaren allgegenwärtigen göttlichen Wesen.

Momaden und Hirten, die familienweise mit ihren Heerden umherzogen, und mithin ihr ganzes Wohl und Weh von den verschiedenen Wirfungen der Wärme, das ist, von der Witterung, empfiengen, blieben dieser einsachen Meligion ihrer Väter allerdings getreu: aber in Städten, wo man sich weder mit Viehzucht noch mit Uckerbau beschäftigte, und wo man lebensmittel die Menge vorräthig hatte, war man mit einem solchen einsachen unssichtbaren Gotte, den die Vauern und Schafhirten verehrsten, gar bald nicht mehr zusrieden. Man verlangte Götzter, die vornehmer waren und sich sehen liesen: denn der

23 5

Lurus

Lurus hatte da die leute schon wollustig hochmuthig und finnlich gemacht. Sier lebten auch biejenigen Familien, beren Stammvåter die erften aftronomischen chronologischen metrorologischen und chemischen Beobachtungen gemacht, und ihnen die Rachrichten bavon in Bilbern finterlaffen hatten, die sie anfänglich bloß zu ihrem eigenen Unterrichte gebrauchten, auch wohl felbst neue hinzusetten. Diefe gefälligen gelehrten leute, Diefe einzigen Rinder bes lich. tes, die aber damals fluger waren, als die Rinder dieser Welt, oder als die Ungelehrten, warfen fich ist zu Priestern auf, und verwandelten nicht nur die Planeten, sondern auch die Thiere, die bereits am himmel standen, in Gotter, die sie nun dem Bolke willig hingaben. Aber ihre Bilder und Hieroglophen selbst, von welchen sie wohl mußten, daß bloße himmels . und Natur . Begebenheiten darunter zu verstehen waren, verschlossen sie in unterirdifche Bolen, und in die innerften allerheiligsten Derter ber Tempel, damit nicht etwa fluge Profane sie seben, und ihre Betrügereien entbecken mogten - Auf folche Beife entstanden die Mosterien des Alterthums.

Die vielen Götter scheinen nach und nach in solgender Ordnung entstanden zu seyn. Unfänglich kannte man,
wie gesagt, nur einen einigen Gott, welchen man von
der Sonne abstrahiret hatte. Hernach aber philosophirten die Gelehrten über die Entstehung der Dinge, und
nahmen die Erzeugung der Menschen dabei zum Grundsaße
an, daß ist, sie gründeten ihre lehre von der Schöpfung auf
den Begrif von den dreien Wesen der Erzeugung, Vater,
Untter, und Kind: und so entstanden die drei göttlichen Wesen, die ohnstreitig den Gelehrten aller Nazionen
des Alterthums, nur unter verschiedenen Namen, bekannt
waren. Bon den verschiedenen Namen, die ihnen die Aegypter Jüden und Griechen beilegten, ist eben ein wenig weiter oben geredet worden. Aber die Perser nannten

ben Nater ben Leven des Lichts, die Mutter die Beherrscherin der Macht oder der Zinsterniß, und end-lich den Sohn die Welt, welche aus Licht und Zin-sterniß, nach ihren tehren gezeugt worden war, wie man aus Zend-Avesta weiß. Aehnliche Begriffe von der Schöpfung hatten ohnstreitig auch die Chaldaer und Dit. indier, die den Pythagoras, der seine lehre von der gottlichen Dreibeit von ihnen empfieng, in ihre Musterien einweiheten. Doch diese unsichtbaren Gottheiten be-hielten die Gelehrten in der Folge größtentheils für sich: dem Volke aber, welches zu sinnlichen Bildern große Lust bezeigte, kanonisirten sie nach und nach die Bilber ber zwolf Gestirne bes Thierfreifies, die Bilber der vier und zwanzig Thiere des übrigen himmels, die Bilder der Planeten, die Symbole ber vier Elemente, und eine Menge andere Begenftande ber Natur. Hegypter Scheinen Die erften gewesen zu fenn, die ihrer Dreifaltigkeit, bem Ofiris, der Ifis, und vegetirenden Matur, die funf übrigen Planeten und vier Elemente zusezten, die alle zusammen genommen jene bekannten zwölf obersten Götter dieser Nation ausmachten. Chaldaer Persier und Ostin-dier hingegen nahmen die funf Planeten, vermuthlich wegen bes unordentlichfcheinenden laufes derfelben, weit fpater in die Anzahl der Gotter auf, indem fie vielmehr die vier Sternbilder ber Sonnenwenden und nachtgleichen, ben Lowen, Storpion, Wassermann, und Stier, ben dreien gottlichen Befen ber Erzeugung zuerft an die Seite festen.

Da die Priester diese Götter selbst gemacht, und sie dem unwissenden Volke zu Spielpuppen ohnsehlbar theuer verkaust hatten: so wusten sie anfänglich freilich wohl, daß nicht viel daran war. Aber ihr Vortheil verlangte nun einmal, das Volk, welches allerdings betrogen sein wollte, am Narrenspiele herum zu führen, und jene ursprüng.

ursprüngliche, ganz vernünstige, Lehre von der göttlichen Einheit, sowohl als alle Symbole und Bilder der Naturwirfungen, vor allen Menschen, die nicht zu ihren gelehren Familien gehöreten, außerst geheim zu halten, woraus man hinlanglich abnehmen kann, daß das große Geheimniß dieser Priesterkasten ursprünglich nichts weiter, als Deismus war.

Ralendermacherfunft, Geometrie, Physit, Chemie, Arithmetif, und andere bergleichen Runfte, die fie von ihren Borfahren unter ber Sulle ber Bilder geerbt hatten, und beimlich studirten, aber offentlich ausübten, verschaften ihnen bei ben Profanen ein überaus hohes Unsehen. wurden von ihnen fur Menschen von boberer Art, für Muserwählte der Botter, für Befellschafter der Sterne, für Zeilige, ja sogar für Zalbgotter, angefeben, und ungemein gefürchtet. Wegen ihrer Ralenbermacherkunft hielte man fie fur große Propheten, benen bie Gotter in ben Myfferien alle zufunftige Begebenheiten ber Welt offenbareten. Die physischen und mathematischen Zaschenspiele, womit fie die Leute blendeten, wurden fur übernatürliche Herereien angesehen. Vielleicht machten sie auch Arzeneien, Die in vielen Krantheiten beilfame Wirkungen leisteten: und aus diesem Grunde wurden sie von dem staunenden Pobel für Gotter ausgeschrien, die ben Sterblichen Befundheit und langes leben nach Billführ ertheilen fonnten. Wahrscheinlich konnten sie endlich auch Rupfer in Mössing, Metalle in Kalch und hernach diesen Kalch wieder in Metalle verwandeln. Augenblicklich schrie der tumme Saufen : Diese leute find Schopfer! Sie fonnen aus Rupfer Gold, und aus Erde Metall, machen!

Von diesem zwar einfältigen, aber für die Priester sehr vortheilhaften, Wahne des Volkes gereizet, legten sich diese nun gänzlich auf die Ausübung solcher Kunste, und machten sie zulegt gar zu den eigentlichen Geheimnissen

nissen ihres Ordens, indem sie dieselben einander bloß medyanisch aus den alten Bildern lehreten, aber die wahren natürlichen Ursachen ihrer Gautelspiele selbst nicht einsahen, und so die ursprüngliche lehre von dem einigent Botte, oder das erste wahre Beheimmiß ihrer Gesellschaft, ja sogar den wahren Sinn ihrer geheimen Bilder, gänzlich darüber vergaßen. Sie hielten sich sodann selbst ausschließenderweise sür Auserwählte und Heilige, denen die Götter vermittelst jener geheimen Hieroglyphen und Bilder übernatürliche Wirkungen in der Welt hervor zu bringen lehreten. Noch mehr! Es giebt sogar heute noch düssere Köpse, die sich aber weise dünken, und nicht nur diese alten Experimentalphysiser und Kalendermacher sür wirkliche Besißer des beliebten Steins der Weisen und übersnatürlicher Zauberkünste halten, sondern auch glauben, daß es noch izt solche Udepten und Herenmeister in gewissen ges heimen Gesellschaften gäbe, die diese ihre Wissenschaften sogar aus den ersten Kapiteln des Pentateuchs beweissen sonnten!

Aber der Saß, daß nämlich die Eingeweiheten das erste Geheimniß, oder die Lehre von der Linheit Gottes und von den Dreien der Erzeugung, nach und nach vergessen haben, scheint jedoch nur hauptsächlich auf Aegypten und Babylon zu passen, wo man gleichsam die Heimath aller Taschenspielerpossen, aller Wahrsagergauteleien, und aller Zauberfraßen, sindet: denn in Persien und Ostindien hat sich dasselbe länger erhalten. Forastee soll da die Mysterien eingesührt, und seinen Geweiheten den Misthra, das reine ewige licht, oder das Feuer der Sonne, zum obersten Gotte gegeben, die andern Gestirne hingegen als bloße Dämonen ihm untergeordnet, haben: und man weiß daß die Anbetung des Feuers im Oriente an vielen Orten sich immersort erhalten hat.

Mus ben Mysterien der Isis machte man die Myfterien ber Ceres, die hernach nach Uthen famen. Die großen diefer Urt hatten offenbar auch die Erkenntnif des einigen Gottes, des Urbebers aller Dinge, ber Seele der Welt, jum hauptgegenstande: aber hier war der Deismus keine naturliche Folge der wohlthatigen Wirfungen ber Sonne mehr, fondern ein Refultat philosophi-Scher Rasonnemens benfender Griechen, die ben mahren Sinn ber alten aanptischen Symbole ber Naturwirfungen glucklich zu entrathseln wußten. Man lehrte in diesen Musterien ohnsehlbar auch das dreifache gottliche Wesen der Zeugung: denn dief beweisen theils die Bilder der mannlichen und weiblichen Zeugeglieder, theils Die Getreidekorner, die Ruchen, die Granatapfel, der Epheu, der Mohn, und andere Fruchte ber Natur, die in den Mufferien des Batchus, der Ifis, und Ceres herum getragen wurden. Bon dem Dythagoras, der feine Musterien aus ben Oftindischen Persischen Chaldaischen Megnptischen Orphischen Cleusinischen und Samotragischen fcuf, weiß man wenigstens zuverläßig, daß er die Dreibeit und Linbeit Gottes gelehret bat.

Wer sich in den Mysterien des Mithra wollte einweihen lassen, der mußte, wie Tonus meldet, achtzig harte Prüfungen aushalten, das ist, er mußte viele Tage hinter einanter fasten, oftmals durch einen breiten Strom schwimmen, durchs Feuer lausen, in der Einsamkeit leben, und so weiter. Nachdem aber die Kandidaten diese Prüfungen überstanden hatten, dann wurden sie getauft, und an ihren Stirnen mit geheimen Marken bezeichnet. Aus ihre Zungen strich man Honig: und solche Zeremonien wurden auch in andern Arten der Mysterien bei den Aufnahmen neuer Mitglieder beobachtet, wie man aus der Geschichte des Pythagoras weiß, der sich an allen Orten, wo welche waren, ausnehmen ließ. Auf ber Feier ber Musterien ber Isis pflegte man ben Oficis bramatisch vorzustellen, ben ein graufamer Drache, ber Typhon, gerriß, deffen blutige Ueberbleibfel aber von ber Ifis wieder gesammelt murben. Ofiris war die Sonne. Der Drache stellte ben Knoten ber Mord. bahn, ben ist noch fogenannten Drachentopf ober Drachen. schwang, vor, wo bekanntlich alle Connen . und Mond. Finsternisse fallen. Ists bedeutete, wie ich schon gesagt habe, den Mond. Also enthielte bieses ganze Dram nichts weiter, als eine Nachricht von einer Finfterniß ber Sonne, Die da gleichsam ber Drache, ober ber Knoten ber Mondbahn, fraß: aber nach Wollendung berfelben famm. lete der Mond, wie gewöhnlich, das übrige Sonnenlicht wieder, und ward aufs neue fichtbar. In den fleinen Mysterien der Ceres hingegen dramatisirte man die Fabel von der geraubten Proserpine, die von ihrer Mutter. ber Ceres, angstlich beweinet murde, und im Grunde nichts weiter anzeigte, als eine verborbene Saat, ober verbrann. tes Betraide, worüber die Medfer, worauf es gewachsen war, aus Mitleiben gegen bie armen Menschen, bie nun nichts zu effen hatten, fich ungemein harmten.

Man siehet hieraus, daß die Vilder und Fabeln der alten Mysterien insgesamt wirklich weiter nichts, als ganz bekannte himmels und Natur Begebenheiten enthalten haben, wie Dyonis von Halikarnaß und Plutarch ausdrücklich behaupten. Dieses ist auch ganz natürlich: denn himmel und Natur waren ja von Anbegin die großen Bücher, worinnen alle Nazionen deutlich lesen, und übereinstimmende Begriffe daraus abstrahiren, konnten. Man hat also gar nicht einmal nöthig, zu behaupten, daß alle ähnsliche Ideen unähnlicher und weit voneinander entsernter Nazionen nothwendig von einem einzigen Stammvolke hergekommen sehn mussen: denn die Uehnlichkeit solcher Begriffe stehet ja an dem Himmel und in der Natur selbst

so beutlich geschrieben, daß man sie wenigstens in dem ganzen nördlichen temperirten Erdgürtel sehr leicht hat erkennen mussen.

Moch ist zu merken, daß die unterirdischen Holen, in welchen die Alten ihre Mysterien seierten, mir den zwölf Sternbildern des Chierkreißes, mit den Symbolen der sieden Planeten, mit den Charakteren der vier Elemente, und mit vielerlei andern dergleichen Bildern verzieret waren, woraus abermals deutlich zu erhellen scheint, daß man da hauptsächlich die Natur habe sludiren wollen, um das Grundwesen derselben, das ist, Gott, oder die allgemeine Weltseele, näher kennen zu lernen, wie auch Blemens von Alexandrien zu verstehen giebt.

Nun wollen wir zu unserm Terte über den Ursprung dieser Fabeln und Bilder, den wir oben bei der Dreifaltigkeit der Christen, verlassen haben, wieder zurücke kesten, und und ist nur noch ein Beispiel davon bekannt machen.

Der prächtigste Sern nach Sonne und Utond war Venus, welcher wegen seiner ungemeinen Klarheit und Größe die Augen der ältesten Sternseher auch gar bald auf sich zog. Wenn sie nun der Nachwelt sagen wollten, daß er einst in seinem schönsten Glanze vor Sonnenaufgange über den Horizont in die Höh gestiegen, und mithin Morgenstern gewesen, wäre: so malten sie den Himmel und einen Mann hinein, der an Schönheit und Größe beinah dem Bilde der Sonne gleich kam, um dadurch anzuzeigen, daß er fast wie eine kleine Sonne am Himmel daher gestrahlet habe. Aber bald hernach verdunkelten ihn die Sonnenstrahlen, und machten seiner großen Herrilichseit ein Ende, das heißt, er gieng mit seinen Dienern, den Sternen, bei welchen er stand, heliakisch unter. Sie malten also den vorigen Mann wieder, jedoch aber so, daß

er von einem mehr starken und mehr machtigen, namlich pon ber Gonne, mit feinen Dienern aus bem himmel berabgeworfen ward. 2118 nun die fpatern Menfchen den mabren Sinn diefer Bilder bereits auch vergeffen hatten, und sich nichts als Gotter barunter bachten, überdieß auch viel Boses in ber Welt fanden, welches ihrer Meinung nach von bofen Beiftern berfam: fo dichteten fie, daß biefer schone Mann anfänglich zwar einer ber vornehmften Engel bes lichts gewesen, hernach aber mit seinem ganzen Deere, wegen seines unerträglichen Stolzes, vom Allerbochften aus dem himmel gestoßen worden, ware, weil der Allerhochste nicht habe leiben konnen, daß ein geschaffener Beift an licht und Macht fich ihm hatte gleich stellen wol-Rach ben judischen Tradizionen bieß biefer gefallene Engel, Sammael. Mach ber lebre unserer sogenannten Orthodoren, heißt er Beelzebub, Satanas, ober ber Teufel mit seinen Engeln. Der Schuster von Gorlis. Jacob Bohme, und seine Unhanger, die heutigen Mustagogen, nennen ihn Lucifer, welcher Rame, fo, wie Dhos sphorus und Sesperus, bekanntlich nichts weiter, als ben Planeten ber Berliebten, Die Denus bedeutet.

Von dem alten Drachen, welcher, wie man sagt, die ganze Welt verführt, und in der christlichen Rirche auch für einen bosen Geist gehalten wird, werde ich in dem Buche selbst zu reden Gelegenheit haben.

Auf ähnliche Art sind nun alle Bilder jener ältesten Nachrichten, die durchaus nichts, als astrologische Muthmaßungen, oder astronomische, denomische, meteororologische, und etwa politische, Nachrichten, nebst zugehörigen Mond. und Jahr. Zahlen, enthalten, nach Maaßgabe
des verschiedenen Geschmackes und Alters verschiedener Nazionen, nicht nur oft aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, sondern auch oft zu einem ganz verschiedenen Gebrauche angewandt, worden: und so ist ihnen von den sogenannten judischen Propheten, sowohl als von dem Verfasser der Apokalypse, das namliche Schickfal wiederfahren.

Ob dieser Versasser Johannes oder Cerinthus geheißen, und ob er sein Buch früh oder spät geschrieben, habe, kann uns völlig einerlei senn: genug, daß er von jener Weissaungsseuche, die sast unter allen Nazionen im Oriente lange grassirte, durchaus angestecket war, und mithin den Sinn der Hieroglyphen, die er aus ältern Nacherichten kennen gelernet hatte, nicht verstand, sondern bloß aus frommer Schwärmerei, theils die zukunstigen Schicksale der Welt, oder seiner Nazion, theils die Wiederkunst seines gekreuzigten Meisters, darinnen verborgen liegen sah. Aber einige mystische Stellen der Briefe, sowohl als die Einleitung in das Evangelium des Johannes, machen mich doch geneigt, zu glauben, daß dieser Apostel wirklich auch die Apokalypse habe schreiben können — Doch nun zur Sache selbst.

## Erste Vision Diffenbar. I. 10 — 18.

3ch, Johannes, war auf der Insel Patmos am Sabbath im Geiste, und hörete hinter mir eine starke Stimme, die wie eine Posaune tonte. Diese sprach: Ich bin das Alpha und Omega, der erste und letzte. Was du siehest, das schreibe in ein Buch, und sende es den sieben Gemeinen in Bleinassen — —.

Da wandte ich mich gegen die Stimme um, die mit mir redete, und als ich mich wandte, sab ich sieben goldene Leuchter, und mitten un. ter ihnen einen Menschen, der mit einem langen Gewande angethan, und mit einem goldenen Gurtel umgurtet, war. Sein Zaupt aber und seine Zaare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und feine Augen glichen den generflammen. Seine guße faben aus wie Moffing, welches im Ofen glubet, und feine Stimme braußete wie die sturmenden Meereswogen. Er hatte fieben Sterne in seiner rechten Sand. 2lus fei= nem Munde gieng ein scharfes zweischneidiges Schwerd, und sein Ungesicht glangte wie die belle Sonne. Da fiel ich wie tod zu feinen guffen nieder. Er aber legte seine rechte gand auf mich, und sprach: gurchte dich nicht! Ich bin der Erste und Leste und Lebendige! Ich war tod, und siehe ich lebe von Ewigkeit zu Ewigfeit, und habe die Schluffel der bolle und des Todes!

Last uns doch sehen, wie der Verfasser zu diesem Bilde gekommen ist, und was es wohl bedeuten mag — Er spricht, es ware ihm auf Patmos im Geiste erschienen:

und aus den Reden, die er ihm in den Mund legt, muß man schließen, daß er sich Jesum darunter vorgestellet habe. Allein die ganze Vision auf Patmos ist erdichtet, und seine Deutung des Vildes ein Jrrthum, in welchen ihn seine mystische Philosophie fallen ließ — Dieß will ich mit Gründen bestätigen, und hernach zeigen, was das Bild eigentlich vorstellet.

Allerdings fann ich's ihm eben nicht verbenfen. baß er nach ben Sitten ber Dichter und Propheten feine Lefer zu tauschen suchte, und sich bas Unsehen gab, als waren ihm diese Wunderdinge durch übernaturliche Er-Scheinungen unmittelbar von Gott geoffenbaret worben. Denn hatte er die Mode nicht mitgemacht, und feine Schrift nicht mit Bunbern gefchmucket: feine lehren bat. ten weder bei Juden noch bei Christen, die damals bekanntlich alle auf wunderbare Begebenheiten warteten. Beifall gefunden, fondern waren von ihnen eben fo faltsinnig aufgenommen worden, wie von manchen Kindern Die Muhmenstrafpredigten, worinnen der Ruprecht nicht mit vorkommt. Was einem recht ift, ift ja bem andern billig: und unsere heutigen Gelehrten bedienen fich ber Runft, verlegenen Rram, bald mundlich, bald fchriftlich, aut an ben Mann zu bringen, auch, nur daß ist andere Blendwerke mode sind, als damals. Rurz ich will ben Berfaffer wegen bes fleinen Betrugs gar nicht schelten, ben er durch seine vorgeblich gehabten Geistererscheinungen ber Welt gespielet hat - Vielleicht hat er aber auch in ber That oft wunderliche Dinge im Traume gesehen, da feine Phantafie immer mit fo vielen feltsamen Bildern be-Schäftiget war: und wenn dieß ift, so hat er nicht einmal miffentlich getäuscht. Un bem Bormurfe aber, ben ich ihm nur allererst gemacht habe, daß er namlich weber ber erfte Seber noch erfte Maler des angeführten Bildes wirk. lich war, ist unter andern hauptsächlich auch Daniel schul-Dig.

big, ber es auch, nur mit einigen fleinen Beranberungen, bei den Chaldaern kennen lernte, als er sich am Hofe zu Babylon aufhielt. Bei diefem heißt es "Da bub ich meine Augen auf, und fab einen Menschen; der mit einem leinenen Gewande angethan, und um feine Lenden mit einem goldenen Burtel umgurs tet, war. Sein ganzer Leib hatte die garbe des Turtif, und fein Untlig glangte wie der Blig. Beine Mugen glichen den brennenden gacteln, feine Merme und Schenkeln bingegen dem glubenden Merze, und seine Stimme schallte wie der Dosaus nenhall " Wenn alfo unfer Verfaffer auch gleich die Bieroglyphen der Chaldaer und Megypter nicht felbst gefeben und feine Beschreibung bavon gelesen hatte, eh et feine Upokalppfe fchrieb: fo mar body diefe Stelle bes Propheten, die ihm schlechterdings nicht unbefannt senn konnte, schon hinreichend, ihm nicht nur bie Stize, fondern beinah die gange Bollendung, feines Gemaldes an die Sand ju geben; benn er durfte weiter nichts, als nur noch Die fieben Sterne und fieben Leuchter hingufegen. Gleich. wohl werde ich zeigen, daß er fein Gemalbe meistentheils richtiger, als der Prophet, kopiret, und mithin selbst aus der Quelle, das ift, aus bem Bilberschafe des hohen-Alterthums, geschöpfet habe.

Daß aber sein Meister ihm wenigstens in diesent Bilde nicht habe erscheinen können, erhellet aus der ganzen Unlage desselben. Wäre er ihm wirklich erschienen: seine Stimme wäre gewißlich weder dem Braußen des Meeres, noch dem Schalle einer Posaune, sondern vielmehr dem lieblichen Tone einer Schäferslote, oder dem sansten Mursmeln einer lebendigen Quelle, die den muden Wanderer labt, ähnlich gewesen: denn er schrie und lärmte ja in seinem teben nie sehr, er war vielmehr immer gelassen, gedulatig, sanstmuthig, und liebreich, ausgenommen damals,

als

als er die Laubenframer und Geldmakeler von dem offent lichen Markplage, ber sich boch nur an ber einen Ecke bes Borhofes der Beiden befand, mit fo vielem Ungeftum fortpeitschte, welches aber vermuthlich aus Uebereilung geschah. Möffingene Ruffe hatten ihm auch nicht gepaßt: und noch weniger konnte er als Geist in einem golbenen Burtel erscheinen, ba er Diefes Metall nie fonderlich ach. tete. Auch begreife ich nicht, wie er ist fagen konnte, et ware das Alpha und Omega, da er vorher so oft von feinem himmlifchen Vater fprach, welcher bekanntlich auch ber Bater aller übrigen Menschen ift. Wie fonnte ber, welcher wußte, daß er einen Vater hatte, fagen, er ware Unfang und Ende aller geschaffenen Wesen? Rurg, man mag dieses Bild von vorne ober von hinten betrach. ten, man findet fast feinen einzigen Pinfelftreich darinnen, ber auf die besondern Eigenschaften jenes außerordentlichen Mannes, der wegen seiner bortreflichen Moral allen Bernunftigen freilich immer verehrungswurdig bleiben wird, einige Beziehung hat. Aus diesen Grunden zusammen genommen wird man mir verzeihen, daß ich behaupte, der Verfasser habe es ganz irrig für eine Vorstellung seines gefreuzigten Meisters angesehen - Run will aber fagen, was es eigentlich vorstellet.

Man weiß, daß die alten Aegypter, und mit ihnen auch Moses, ihr Schüler, den Erdball, zusolge ihrer Schöpfungsgeschichte, zuerst, und bald hernach aus diesem die Sonne, den Mond, und alle übrige Sterne, entstehen ließen, obgleich die Sonne viele millionen mal älter ist, als der Erdball, und obgleich die obern Planeten, Colus oder Cybele, Saturn, Jupiter, und Mars, viel eher, die untern, Denus und Merkur, hingegen viel später, als die Erde mit ihrem Monde, von der Sonne, wie Bimsteine und Schlacken von wüstenden Bulkanen, ausgeworsen wurden, wie alle diejenigen

leicht zugeben werden, die sich mit Mathematik und Physsik vertraulich gekannt gemacht haben. Man weiß ferner, daß die ältesten Geographen bloß Usien und Ufrika, beibe Welttheile aber vielleicht nicht einmal ganz, kannten, und mithin nur von den dreien nördlichen Erdstrichen etwas wußten, indem sie die Erde jenseits der heißen Zone auf goldenen Bergen ruhen ließen. Auch darf ich nicht erst sagen, daß man vor alters die sieben Geniusse, von welchen die sieben Planeten, nach damaliger Sitte und lehre, am Himmel herum getragen wurden, zu den sieben vornehmsten Geistern, oder Erzengeln, machte, die vor dem Herrn standen, um seine Besehle auszurichten, das heißt, die um die Erde stets herum slogen, und nicht nur alle Naturbegebenheiten, sondern auch die Schicksale der Menschen dirigirten.

Der grune turfiffarbige Mann, von bem bier bie Rebe ift, bedeutete also die Erde, die damals eben so, wie ist, in ben meiften Gegenden wegen der grunen Rrau. ter und Baume, ein grunes Unsehen hatte. Gein leichtes Gewand, womit er umgeben mar, zeigte Wolfen ober die Utmosphare an : und feine glubenden Schenkel mußten bie goldenen Berge vorstellen, auf welchen man bamals bie Erde ruhen ließ. Der golbene lendengurtel stellte ben hißigen Erdstrich vor, wo die Sonnenstralen ehemals fast alles in Gluth festen. Gein hinteres Untlig mar ber gemäßigte Erbstrich, ober bas heitere Klima ber altesten Sternfeber, die dieses Bild querft malten, indem feine Schneeweißen Saupthaare die hochsten nordlichen Begenben, wo Sommer und Binter ber Schnee liegen bleibt, bebeuteten. Die fieben Sterne, Die er in feiner Sand hatte, waren die fieben Planeten, die man ftets an die Erde band, fo, wie die sieben leuchter, die zuweilen auch wie sieben brennende Fackeln gemalet wurden, nichts weiter, als bie sieben Beniusse anzeigten, von welchen die Planeten am C 4 Hims

himmel herumgetragen, und alle Begebenheiten auf Erben, angezedbelt, wurden. Aber daß ein Schwerd aus feinem Munde gegangen sen, kann ich wieder nicht glauben: es gieng nur ein breiter Stral heraus, ber dem Windstrale ähnlich war, den die Maler dem Meolus aus bem Munde heraus malten, und welcher lediglich ben Bind anzeigte, ben die Erbe, nach bem Wahne einiger Alten, aus ihrem Bauche heraus bließ, ohngeachtet Uns bere die vier Bindgotter an die vier Ecken ber Belt fegten. Bas ferner die Stimme besselben betrift, die der Berfaffer mit Posaunenhall und Meeresbraußen vergleicht: so siehet man ohne Brille, daß diese den Donner, sowohl als das wirkliche Braugen des Meeres andeutet. erhellet hieraus zugleich, daß der Verfaffer das Bild nicht bloß gesehen, sondern eine Beschreibung davon gelesen, hatte, oder mundlich davon unterrichtet worden war: benn Die Stimme fann fein Maler malen, er mußte fie benn symbolisch vorstellen, und aus dem bloßen Gemalde eines Mannes laft fich die Starte feiner Stimme auch nicht beurtheilen. Daß man im übrigen diefen Mann nur 216 pha und Omega, Unfang und Ende nannte, fam daher, weil man die Erde, wie gefagt, im gangen Driente nicht nur fur die Mutter, sondern auch fur das Grab, aller ge-Schaffenen Dinge ansah. Endlich weiß Jedermann, daß alle alte Bolcker ben Orfus unter die Erde hinabsezten, weil nach ihren Ginsichten bort feine Sonne schien, sondern wegen ftrenger Ralte nichts als Beulen und Zahnklappern war. Mus diesem Grunde dichteten sie von bem beschrie. benen Manne freilich gang richtig, baß bie Schluffel ber Hölle und des Todes bei ihm in Verwahrung lagen.

Alfo war dieses Bild nichts mehr und nichts weniser, als das alte astrologische Symbol der Erde, und besteutete in Ansehung zufunftiger Begebenheiten — nichts.

Da aber der Verfasser einmal vorgab, daß ihm sein Meister in dieser Gestalt erschienen wäre: so muste er freilich auch die Ursachen dieser Erscheinung angeben. Daher legte er ihm die Vermahnungen zur Beständigseic im Glauben in den Mund, welche er in den beiden solgenden Kapiteln seines Buches den Vorstehern der sieden Gemeinen gab, und welche hinlänglich zeigen, daß er entweder selbst in irgend einer Gattung der alten Mysterien, die besanntlich lange vor Mose schon mode waren, eingeweihet, oder doch mit jenen mystischen Redensarten der Eingeweiheten besannt, war, den wahren Sinn dersselben aber nicht verstand.

So meldete er den Vorstehern der Gemeinen zu Ephesus, Smyrna, und Pergamo, daß ihnen das Bild fagen ließe:

Wer da überwindet, und mir getren bleibt bis zur Vollendung, dem will ich von dem Baume des Lebens, der im Paradieße Gottes ist, zu essen geben — der soll den zweiten Tod nicht schmecken — dem will ich mit dem verborgenen Manna speißen, und ihm ein gutes Zeugniß geben, worinnen sein neuer Tame geschrieben steben soll, ein Tame, den Tiemand wird lesen können, als der, welcher ihn empfähet.

Nun bedeuteten diese Redensarten in der Sprache der Eingeweiheten weiter nichts, als: Wer die Prüfungen, die der Orden seinen Kandidaten auserlegt, standhaft erträgt, und sich durch keine Leiden, durch keine Gefahr, ja selbst nicht durch den Tod abschrecken läßt, welchen er figurlich leiden, und folglich auch figurlich auss neue gesohren werden, muß, wenn er zu uns gelangen will: dem geben wir einen neuen Namen, welchen er in unsern Versammlungen sühret, und welchen kein Prosaner lesen

fann

kann — bem eröffnen wir das Geheimnist von dem wahren einigen Gotte — den unterrichten wir in unsern Renntnissen — dem geben wir von unserer himmlischen Speisse zu effen — dem zeigen wir, wie er glücklich leben, und wie er dem Tode, der ihm nun nicht mehr töden kann, muchig entgegen gehen, soll.

Ullein unser Verfasser fand für besser, diese Reden für unmittelbere göttliche Verheißungen zu halten, und sie baher dem vermeinten Bilde seines gekreuzigten Meisters in den Mund zu legen.

Von eben dem Schlage sind auch die Verheisungen, die er den Bischöffen der Gemeinen zu Thyatira, Sarden, Philadelphia, und Laodikea, im Namen seines Gemaldes bekannt macht, nämlich:

Wer da überwindet, wie ich, und mir getreu bleibt bis an das Ende: dem will ich Macht über die Zeiden geben, die er wie topferne Gevafe zerschmeißen soll - dem will ich ein weißes Bleid geben, und will seinen Mamen in das Buch der Auserwählten eintragen, aus welchem er nie wieder ausgestrichen werden soll, und will ibn vor meinem Dater und vor allen Zeiligen für meinen Bruder erkennen — den will ich gu einer Stune des Tempels machen, der von nun an beständig sein Erbtheil bleiben foll, und auf ihn will ich den Mamen des Bochsten, den Mamen der himmlischen Stadt, und meinen eigenen neuen Mamen schreiben — dem will ich endlich das Recht geben, auf meinem Throne zu figen, und mein 2mt zu verwalten.

Hier hieß über die Heiben herrschen, und sie wie topferne Geväße zerschmeißen, nichts weiter, als die Profanen auf alle Weise zurucke treiben, wenn sie das Heilige thum

thum schanden, und auf eine unerlaubte Urt in die Musterien eindringen wollten - Das weiße Rleid bedeutete das neugewaschene ober weiße Gewand, welches ein jeder beim Gintritte in den Orten empfieng, und welches den unfträflichen Wandel anzeigte, wozu alle Gingeweihere auf bas allerstrengste verpflichtet waren - Geinen Ramen in das Buch der Auserwählten eintragen und ihn nie wieber austilgen, sondern ftets vor bem Bater und allen Seis ligen bekennen, hieß: ben Namen des Meuaufgenomme. nen in das Berzeichniß ber Mitglieder Diefes mystischen Ordens eintragen, und ihn vor dem hierophanten und vor allen Brudern für einen Bruder erkennen - Much murde er nie wieder aus Diefer geheimen Verbindung verftoffen. und fein Name murbe nie wieder aus dem Verzeichniffe ber Bruber ausgestrichen, wenn er bis an das Ende getreu blieb, und fich nichts Bofes ju Schulden fommen ließ -Ihn zu einer Stube feines Erbtheils, bes Tempels, machen, und auf ihn ben Mamen bes Sochsten, ben Mamen ber heiligen Stadt, und noch einen Ramen, schreiben. fagte nichts weiter, als daß er nun eine Stuße des Ordens ware, und an den Beheimnissen beffelben Untheil batte, welches die drei Mamen bes Großmeisters, ber Stadt, worinnen die Aufnahme geschah, und endlich deffen, der ihn aufnahm, bezeugen mußten - Ihm endlich bas Recht geben, auf dem Stuhle ju figen, bieg, ihm bas Recht geben, auch Aufnahmen zu machen, wann er alle Schwierigkeiten übermunden, und fich bis zu ben inner. ften Geheimniffen empor geschwungen, haben murbe.

Doch diese Redensarten der Eingeweiheten, oder Auserwählten, die sich, wie bekannt mit Sternen verglichen, waren selbst alle von den Sternen hergenommen, wie wir kunftig sehen werden, und schienen unserm Verfasser boh. mische Dorfer zu senn. Er deutete sie daher auf die Besohnungen der Gläubigen im himmel. Gott weiß, ob

er nicht im Ernste glaubte, daß es ein Paradieß, einen Baum des lebens, und ein verborgenes Manna, im eigentlichen Verstande gabe; daß die Glaubigen wirklich über die Heiden herrschen, und im Himmel weiße Kleider tragen würden; daß die heilige Stadt, oder das neue Jerusalem, in der That im Vegriffe ware, von dem Himmel herab zu kommen; daß die Auserwählten hinter dem blauen Himmel, den bloß die Phantasie der Schwachen schus, wirklich auf Stühlen säsen, und so weiter!

Da im übrigen die Kandidaten der alten Mysterien die schwersten Prüsungen aushalten, ja den Tod selbst, so wie Zorus, oder wie die ausgestreueten Saamenkörner, sigürlich leiden, mußten, ehe sie zum neuen Leben auserstehen, ehe sie aufs neue gebohren werden, konnten, das heißt, ehe sie etwas von den Geheimnissen ersahren dursten: so erhellet hieraus zugleich der Ursprung der Lehre von der Wiedergeburt, welche noch izt Herrnhuter und verschiedene andere Sekten der Christen für eine ganz besondere Veränderung der Gemüther der Menschen halten, die der heilige Geist auf eine geheimnisvolle Weise in ihnen beswirke.

Noch ist hierbei die Unmerkung nicht zu vergessen, daß die Geheimnisse der Tempelherren mit jenen Mysterien der Ulten wahrscheinlich viele Uehnlichkeit hatten, wo sie nicht gar eben dieselben waren: denn die Mitglieder dieses Ordens gaben sich auch alle für Stüßen ihres Tempels aus, den sie sich zum Eigenthume gemacht und zum ewigen Erbtheile gewählet hatten — Doch dieses nur im Borbeigehen.

Die übrigen Reben, die der Verfasser dem Vilde in den Mund legte, enthielten theils bloße lobeserhebungen, wegen der guten Thaten, theils tüchtige Verweise über die Laster, die unter den angeführten sieben Gemeinen im Schwun-

Schwunge giengen. Gegen diese Reben habe nichts weiter einzuwenden, als daß die damaligen Bischoffe auch gar zu einfältig gewesen senn mussen, wenn sie wirklich geglaubt haben, daß ihnen Jesus dieselben durch den Berfasser habe sagen lassen.

## Zweite Vision Diffenbar. IV. 1 - 8.

Dernach öffnete man eine Simmelsthur, und jene Posaunenstimme, die schon zwor mit mir geredet hatte, rief: Steig ber, ich will dir zeigen, was kunftig geschehen soll! Da war ich sogleich wieder im Geifte, und sah im Simmel einen Thron, auf welchem ein Mann faß, der wie Jaspis und Gardonyr auffab. Um den Mann aber und um den Thron berum fab ich einen Regenbogen, der dem Smaragde glich. Weiter von dem Throne standen noch vier und zwan. gig Stuble im Breife berum, und auf diefen saffen die vier und zwanzig Aeltesten, welche mit weißen Bleidern angethan waren, und goldene Bronen auf ihren Zauptern hatten. Don dem Throne fuhren Bligen beraus, worauf sich Donnerschläge und ftarte Stimmen boren ließen. Dor dem Throne aber brannten fieben Sacteln, welche jene sieben vornehmsten Geister Bottes waren. Lewas weiter von dem Throne war ein Brystallmeer, und naber um den Thron berum sab ich vier Thiere, die vorne und hinten mit Augen, wie besäet, waren. Das erste war einem Lowen abnlich: das zweite sab aus, wie ein Balb: das dritte batte ein Menschenantlig: das vierte glich einem fliegenden Adler. Aber ein jedes von ihnen batte sechs glügel umber, welche inmeninwendig und auswendig voller Augen waren. Sie alle hatten Tag und Macht keine Ruh.

Nachdem die alten Sternseher in den Wiffenschaften etwas weiter gefommen waren, und bereits wußten, baß die Erde rund war, wie eine Rugel: fo glaubten fie, daß dieselbe mitten in dem Weltgebaude ftande, indem fie ben himmel fur ein fugelrundes Kruftallgewolbe, für ein hohles blaues Glasmeer, hielten, an welchem die Sterne rings herum gegen die Erde angeheftet waren. Wenn fie also nun das Weltgebaude vorstellen wollten: so malten fie mitten auf eine Safel die Erde in Geftallt eines grunen Mannes, ber einen Regenbogen um fein Saupt hatte, und auf einem Stuhle faß. Micht weit von dem Stuhle festen fie die vier Sternbilder des Thierfreifes, den Stier, ben Lowen, den Storpion, und Wassermann, welche damals die merkwurdigften Sternbilder bes gangen himmels waren, weil in ihnen die Punfte ber Sonnen. wenden und Nachtgleichen lagen, wie in der Ginleitung zu gegenwartiger Schrift gezeigt worden ift. Außerhalb bem Thierfreise zählten die Chaldaer und Persier, wie Diodor von Sicilien melbet, noch vier und zwanzig Sternbilder am himmel. Zwolfe berfelben, Die nach ihrer Sage nie untergiengen, fondern stets am nordlichen himmel über bem Horizonte standen, maren damals die Beherrscher und Regierer des Tages, oder der Lebendigen. Die übrigen awolf bingegen, die in der südlichen Halbkugel des Simmels unter bem Horizonte sich befanden und niemals auf. giengen, sondern ftets unfichtbar blieben, hatten blos uber Die Nacht und über die Toden zu befehlen. Aber alle vier und zwanzig zusammen genommen waren die Richter aller Menschen, ber Toden und lebendigen, und wurden ebenfalls um die Erde herum gefest. Endlich führten fie auch ben himmel felbst in Gestalt einer blauen freiffor. migen Mauer um das gange Gemalde herum. Huch mas ren die sieben Geninsse der Planeten nicht zu vergessen, die sie in Gestalt sieben brennender Fakeln um die Erde, das ist, um den Mann herum sezten, der auf dem Stuhle saß. Aber der Stuhl selbst hatte weiter nichts zu bedeuten, als daß die Ruhe der Erde, welche man bekanntlich vor alters ganz stille sisen, den ganzen himmel hingegen und alle Vilder des Thierfreißes, die daher Tag und Nacht keine Ruhe hatten, unaushörlich um sie herum wanz deln ließ.

Also waren die Bilder dieser vermeinten zweiten Wisson nichts weiter, als die astrologischen Symbole des Himmels und Erdballes, und bedeuten in Ansehung der Zukunft ebenfalls — nichts.

Der grune Mann, welcher auf bem Throne fag, und einen Regenbogen um fein Saupt hatte, war bemnach wieder bas alte Symbol ber Erde, Die aber hier mitten in ber hohlen himmelskugel stand, und folglich unserm Berfaffer, oder wenigstens ben altern Propheten, benen er vermuthlich bas gange Mahrchen abborgte, Unlaß gab, ben Schauplag der Erscheinung ist in den himmel zu fegen. Mun heißt es zwar, daß der leib diefes Mannes in Anfehung feiner Farben bem Jafpis und Sarbongr, ber Regenbogen bingegen dem Smaragbe, geglichen habe :allein diefe Mach. richt ift entweder von den Abschreibern, oder von dem Berfaffer felbft, oder endlich von beffen Bewährsmannern, ein wenig falfch ausgefallen. Eigentlich muß es beißen "Gein Leib glich bem Smaragbe, und über ihn ftand ein Regenbogen, worinnen alle Farben, wie an ben schonften Jaspis und Sardonne, ju feben maren " Rein Regenbogen ift nam. lich bloß grun, fondern vielmehr roth, gelb, grun, blau, und violet: und fast alle diese Farben haben auch die angeführten beiben Steinarten, wenn fie recht fcon find, besonders der bekannte Banderjaspis. Aber der leib des

Mannes mußte grun gemalet werden, wie denn auch Das niel wirklich fagt, daß er blaugrun oder türkißfarbig ausgesehen habe: denn der bewohndare Theil der Erdsiache ist ja boch meistentheils grun.

Die vier Thiere aber, bie um ben Mann und um ben Thron standen, maren die vier Sternbilder des Thier-Freifes, ber Lowe, ber Stier, ber Waffermann, und Storpion, welchen leztern die unastronomischen Sternseher, wegen seiner ausgespreizten Scheeren und vie-Jen Rufe, fur einen fliegenden Ubler ansahen, weil ein fo bofes Thier, wie ber Sforpion mar, ihrer Meinung nach, feinesweges in den himmel hatte fommen konnen. Sechs Rlugel hatten fie auch nicht, sondern nur viere, und je zwo Bande, die aber der Berfaffer fur Flugel anfah. Die vier Rlugel zeigten an, daß ihr Flug nach allen vier Beltgegenden gerichtet mare. Die beiden Bande bingegen bedeu. ten weiter nichts, als die Hilfe, die sie, nach dem Wahne ber Ulten, ben Menschen leisteten. Sie waren auch in. wendig und auswendig voller Augen, das heißt, sie waren überall mit Sternen befest, weil die Bilder felbft aus lauter Sternen bestehen. Ruben fonnten sie beswegen Lag und Nacht nicht, weil sie von je her Tag und Nacht am himmel herum zu fliegen schienen, und sich bis heute noch rafflos um den Erdenball taglich einmal herum zu bemegen scheinen.

Aber die sieben brennenden Rerzen, die vor dem grunen Manne und seinem Throne standen, zeigten die sieben den obersten Geister an, von welchen man die sieben Planeten am Himmel herum tragen ließ, und welche von den alten Persiern zu den sieben Erzengeln, die vor dem Herrn standen, gemacht wurden.

Die vier und zwanzig Aeltesten, die weit um ben Siß der Erde im Kreiße herum saßen, und mit weißen Kleidern angethan waren, stelleten die angesührten vier und zwanzig Sternbilder vor, die nach dem Wahne der Sternseher zu Babylon die obersten Richter der Menschen waren, und wegen ihrer Gerechtigkeitsliebe nicht nur goldene Kronen, sondern auch weiße Kleider, trugen. Schwarze und bunte Kleider würden freilich diesen Bildern, die einmal aus lauter Sternen bestehen sollten, und mithin nothe wendig in weißes Licht eingehüllet werden mußten, gar nicht gepasset haben.

Das Glas. oder Krystall = Meer, welches im übrigender Verfasser vor dem Stuhle gesehen haben will, war nichts weiter, als der himmel, den die alten Sternseher durchgängig zu einer blauen Veste, zu einem Krystallges wölbe, machten.

Was endlich die Bligen betrift, welche von dem Stuhle ausgiengen, und von Donnerschlägen, sowohl als von andern starken Getosen, begleitet wurden: so erhellet abermals, daß darunter bloß die Donnerwetter und Sturmwinde, die sich oft ereignen, zu verstehen waren, wie auch daß der Versasser entweder mündlich oder schriftlich von diesen Bildern unterrichtet gewesen sen; denn durch das bloße Sehen konnte er weder den Donner noch die Stimmen empfinden.

Diese leztere Folgerung wird auch bei vielen folgenben Bissonen gelten, daher ich sie von nun an allemal als bekannt annehmen, und nicht immer davon reden, will.

Aus der verkehrten Ordnung, in welcher der Verfaffer die vier Thiere genannt hat, erhellet augenscheinlich, baß entweder er, oder sein lehrer, nicht wie die Hebraer

von ber rechten gegen die linke, fondern wie bie Briechen von der linken gegen die rechte, ju lesen gewohnt gewesen fenn muß. Die altesten Sternseher, von welchen die ge= bachten Sternbilder vor ohngefahr funf taufend Jahren erfunden wurden, malten sie namlich gang gewiß in eben ber Ordnung neben einander, in welcher sie ihnen am Simmel nach einander erschienen. Run wohnten Diese leute, wie ich in der Ginleitung gezeigt habe, unter dem nordlichen temperirten Simmel, und mußten mithin ihre Ungefichter, ober vielmehr ihre Bauche, nach Guben, ihre Rucken hingegen nach Norden fehren, wenn sie die gedachten Sternbilder recht gerade ansehen wollten. Daber erschienen sie ihnen von ber rechten gegen die linke, bas heißt, von Westen gen Often, in eben der Ordnung am himmel, in welcher sie heliafifch nach einander aufgien. gen, und aus diefem Grunde malten fie fie auf ihre Tafeln von der rechten gegen die linke folgendergestalt der Reihe nach:

| nnamressaW | noiprofS | ewdC      | reitS  |
|------------|----------|-----------|--------|
|            | m in     | 2 8 14 AM | 8      |
| Wassermann | Storpion | Lôwe      | Stier. |

Alls aber ihre Nachfolger aus fortgesezten Beobachstungen die Rundung der Erde kennen gelernet hatten, und nun sahen, daß allezeit zwei von den angeführten Sternsbildern unter ihr am Himmel standen, die übrigen zwei hingegen über ihr zu sehen waren, indem je eins von dem andern bekanntlich um einen ganzen Quadranten des Thierskreißes abstand: so malten sie dieselben nicht mehr in eine gerade Reihe, sondern zeichneten vor allen Dingen die Erde nebst allen Planeten mitten auf die Tasel, und sezten sodann die ersten beiden Thiere der obigen Reihe, den Stier und Lowen, neben einander über den Kopf der Erde.

Erde, die beiden lezten hingegen, den Storpion und Wassermann, unter ihre Füße, wie folgendes Schema zeigt:

Wenn wir also diese Symbole, wie sie nun da steshen, nach griechischer, oder auch nach deutscher, Sitte lesen, so lesen wir wirklich: Lowe und Stier, Wassermann und Storpion, oder mit unsern Verfasser, Lowe und Rald, Mensch und Adler. Lesen wir sie aber nach der Sitte der Hebraer, oder anderer morgenländischen Völker, von der rechten gegen die linke: so lesen wir: Stier und Lowe, Skorpion und Wassermann, oder Ochse und Lowe, Adler und Mensch.

Storpion.

Wassermann

Wer nicht genug Ralender- und Stern- Renntniß besit, um dieses zu verstehen, dem kann ich freilich nicht helsen: aber so viel Ralender- und Stern- Renntniß, als hiezu erfodert wird, ist wirklich eine wahre Rleinigkeit, und ich darf wohl ohne Bedenken annehmen, daß alle meine Leser in diesen gemeinen Wissenschaften hierzu hinianglich bewandert seyn werden.

Daß aber obige Vermuthung von der abendländischen Leseart unsers Verfassers ihre Richtigkeit habe, erhellet auch aus dem Czechiel, welcher gewißlich nicht nach unserer Sitte zu lesen pflegte, und obige vier Thiere in entgegengesezter Ordnung beschrieb. Bei ihm heißt es "Die beiden Thiere zu meiner rechten Hand hatten Ungesichter wie ein Adler und wie ein Ochse, die beiden zu meiner linken hingegen, wie ein Mensch und wie ein Adwe" Also treffen die beiden einander entgegengesezten Lesearten in obigem Schema der vier Thiere allerdings zusammen. Doch ich muß die ganze Vision des nur genannten Propheten noch etwas näher beleuchten.

Er spricht "Siebe da erhub fich ein ungestumer Mordwind, welcher eine große rothe Leuer. wolke daber führte, die beinah den gangen Befichtstreiß erleuchtete. Aber mitten in dieser Wolke war ein heller Ort, welcher mit weißem Lichte erleuchtet war, und in diesem Lichte sab ich vier Thiere, deren gufe rund waren und wie bellpolirtes 2lerz glanzten: gleichwohl konnten die Thiere gang gerade darauf geben. Lin jedes von ihnen hatte vier glugel, nebst zwo ganden, die sie unter den glügeln verborgen bielten. beiden Thiere zu meiner rechten Sand hatten Unaesichter wie ein Adler und ein Ochse, die beiden zu meiner linten hingegen wie ein Mensch und ein Lowe. Sie standen alle viere dergestalt im Breife neben einander, daß je zwei und zwei derselben mit ihren zween obern glügeln zusammenschlugen, indem sie dieselben gegen einander ausbreiteten: aber mit ihren beiden untern bedeckten sie ihre Leiber. Wenn sie giengen, so giengen sie allemal stracks vor sich: sie giengen aber dabin, wohin der Wind webete, und batten nicht nothig. nothig, umzulenten, wann fich dieser wandte, sondern giengen immer straks mit ihm nach allen Zimmelsgegenden. Dabei waren sie wie glubende Boblen anzusehen, und zwischen ihnen giengen brennende Zakeln, deren Zeuer einen hellen Glanz von sich gab. Aus diesem Glanze suhr ein Blitz, und so schnell der Blitz suhr, so geschwind liesen auch die Thiere. Als ich sie so ansah, siehe da ward ich ein Rad gewahr, welches von der Er-de bis an den Zimmel zu den Thieren reichte, und eigentlich aus vier, in einander geschobenen, Radern bestand. Sie waren alle viere wie Turkiß anzusehen, aus ausservordentlich großen kelgen zusammengesetzt, und um und um voller Mugen. Wenn sie sich fortbewegten, so rolleten singen. Wenn sie sich sottbewegten, so konteken sie nach allen vier Weltgegenden sort, ohne jemals umzulenken. Sie bewegten sich aber, wann sich die Thiere bewegten, und huben sich von dem Erdboden empor, wann sich diese empor huben. Wohin der Wind gieng, dahin giengen sie auch: denn in ihnen war ein lebendiger Wind. Wenn die Thiere giengen, so hörte ich ihre glügel rauschen, wie große Wasserströme, wie ein Getone des Allmächtigen, und wie ein Siegesgeschrei eines Zeeres. Wann sie aber stille standen, und ihre zlügel niederließen, da donnerte es hoch über ihnen in dem Zimmel. Zoch über ihnen aber war ein weit ausgebreiteter Arystallhimmel, in welchem ich einen Mann auf einem saphirnen Throne sigen sah, der von seinen Lenden über sich und unter sich um und um mit hellem glänzendem Lichte umgeben war. Gleichwie der Regenbogen in den Wolfen sich zeigt, wann es geregnet hat, eben so prächtig spielten allerlei glänzende Farben um ihn herum." D 3

Ginff

Einst beobachteten die Sternseher ein fehr großes Nordlicht, welches in Gestalt breiter feuriger Stralen von Norden daher fuhr, und bis an den Thierfreiß reichte. Diese feurigen Stralen waren roth, und ließen große weiße Stellen zwischen sich leer, die den Schein der Sterne, die hinter ihnen ftanben, fast gar nicht gurucke hielten. Muf bieses Nordlicht folgte Regenwetter, auf dieses aber ein Regenbogen mit Sonnenschein. Gie bezeichneten baber, um ihren Nachkommen von diefer, ihnen vielleicht feltenen, Lufterscheinung eine Rachricht zu hinterlaffen, auf einer Zafel erstlich die vier Weltgegenden, und malten sobann eine große feuerige Bolke hinzu, Die aus Norden herauf kam. Mitten in Diefer Bolke ließen sie einen lichten weiffen Plat, um die weißen Stellen baburch anzudeuten, in welchen die Sterne erschienen. Auf daß man aber auch wiffen follte, daß diese Feuerwolfe bis an ben Thierfreiß herauf gereicht habe: so malten sie die vornehmsten Thiere besselben, die Thiere der Sonnenwenden und Nachtgleichen, den Stier, den Lowen, den Storpion und Waffermann, auf ben gedachten weißen Plag. Uber in Guben Often und Westen ber Tafel malten sie ein weit ausgebreitetes Meer, welches den Theil des Himmels vorstellete, den das Nordlicht frei ließ. Um endlich den Regen anzudeuten, welcher auf dieses Phonomen folgte, fo festen fie die Sonne in die oberfte Stelle des himmels in Bestalt eines Mannes auf einen blauen Stuhl, und ließen Stralen von ihm ausgehen, die in die Wolfen herabfuhren, und alle Regenbogenfarben bilbeten.

Lange hernach erfand ein Ustronom, welcher Utlas geheißen haben soll, die Ringsphäre des Himmels, die bekanntlich aus vier gleich großen, in einander geschobenen, Reisen bestand. Zween davon bildeten nämlich die vier Koluren, einer den Tequator, und einer die Sonnenbahn, auf welcher leztern die zwölf Sternbilder des Thierfreißes,

oder wenigstens die vier Thiere der Sonnenwenden und Machtgleichen, angegeben waren. Die Reisen wurden grun oder blau bemalet, und mit Sternen gezieret, weil sie den Himmel vorstelleten, welcher überall mit Sternen prangt.

Alle diese Bilber und Ersindungen kamen hernach an die Besiser der alten Mysterien, an die damaligen Priester und Sternseher zu Babylon, Memphis, Theben, und so weiter, die den wahren Sinn und Gebrauch derselben, vielleicht aus Eisersucht, vielleicht aber oft auch aus Unwissenheit, keinem Profanen erkläreten, sondern nur zu verstehen gaben, daß die großen Beheimnisse der Götter, ja die zufünstigen Schiessale der Belt selbst und aller Menschen darunter verborgen lägen. Dieß glaubte ihnen nun auch Ezechiel, der wahrscheinlich von ihren Hieroglyphen weiter nichts hatte erhaschen können, als die angeführten Bilder, die er nun mit einander verband, und sie sur Bilder der Herrlichkeit Gottes, die ihm erschienen wäre, ausgab, um sich bei seiner abergläubischen Nazion das Unsehen eines großen Propheten zu geben, die sich das mals sast mehr als Könige zu seyn dünketen.

Also war jene seuerrige Wolke, die von Norden kam, weiter nichts, als ein Nordlicht, und jene vier Thiere, die darinnen erschienen, waren nichts weiter, als die vier Thiere der Sonnenwenden und Nachtgleichen, welche freislich von Andeginn gerade vor sich gegangen sind, und noch immer täglich aus Osten und Westen straks vor sich geben, zugleich aber auch binnen sechs und zwanzig tausend Jahren einmal aus Westen gen Osten, sowohl als eine gute Strecke aus Norden gen Süden, wie auch aus Süden gen Norden, zu lausen schen, ohne nöchig zu haben, sich umzukehren. Runde Füße gab man ihnen des wegen, weil ihr Weg, den sie gehen, allezeit rund ist. Alber die brennenden Fakeln, welche zwischen ihnen wandels

ten, bedeuteten die Sterne der übrigen Sternbilder des Thierkreißes, die zwischen ihnen einhergehen. Die glanzenden goldenen Sterne hingegen, mit welchen die Thiere selbst betüpfelt waren, und welche dem Propheten wie glühende Rohlen vorkamen, stelleten die Sterne der vier Thiere selbst vor. Was den Blis betrift, welcher von dem Glanze der brennenden Fakeln ausgieng: so bedeutete er entweder wirkliche Blisen, oder nur die sogenannten Sternschnuppen, die aber von manchen Volkern wohl für einen besondern göttlichen Ausstuß angesehen werden konnten.

Das große türkißfarbige Rad, welches wie vielfach anzusehen, und an seinen Felgen inwendig und auswendig mit Hugen befegt, mar, zeigte bie Ringsphare bes Utlas an, von welcher sich der Prophet allerdings einen febr großen Begriff machen mußte, weil er gehoret ober gelefen hatte, daß diese Reifen nichts geringeres, als die Reifen des himmels waren, und sich vollig so bewegten, wie ber himmel felbst, oder wie die angeführten vier Thiere. Allerdings gab es vor alters ungemein große aftronomische Werkzeuge von dieser Gattung: denn dieß erhellet aus der Nachricht von jener vergoldeten Ringsphare des Ronigs Ofimandyas, die drei hundert funf und sechzig Ellen im Umfange groß gewesen, und in dem Grabtempel unter der einem Pyramide bei Theben einst gefunden worden, fenn foll. Bufte ber Prophet von diefen beweglichen himmelsreifen, und von den vier Thieren, die auf Die Sonnenbahn gemalet waren, nichts: fo konnte er auch nicht fagen, daß die Thiere sich wie die Raber, die Råder aber sich wie die Thiere, bewegt und geruhet hat: ten: benn am himmel felbft ruben bie gedachten vier Thiere nie, auf der funstlichen Ringsphare hingegen musfen sie freilich allemal ruhen, so ofte diese ruhet, und sich bewegen, fo ofte diese bewegt ober gedrebet wird. Aber ber

der lebendige Wind, welcher in den Rabern gewesen sepn soll, bedeutete wohl nur die verborgenen Krafte der Gotter, die alle Himmel, und mithin auch alle diese Reisen, nach
alter Sitte, durch ihren Hauch bewegten.

Daß endlich der Mann, welcher oben in dem Himmel auf einem faphirnen Throne faß, und rings um sich lichtstralen verbreitete, die allerlei Regendogenfarben spiezleten, nichts weiter, als das alte Symbol der Sonne sen, wie auch, daß entweder der Prophet selbst, oder seine Gewährsmänner, jenes Rauschen der Thiere, sowohl als den Donner, bloß hinzu gedichtet haben, um nur dem Bilde eine desto schönere prophetische Gestalt zu geben, brauche ich wohl nicht erst noch zu sagen, da die Sache nun an sich flar genug ist.

Von den vier Thieren ist noch anzumerken, daß jedes derselben hier zwo Hande und vier Flügel hatte, da sie doch in der Apokalyse durchgängig sechs Flügel und gar keine Hande hatten. Man könnte also wegen der Metamorphose der zwo Hände in zween Flügel, oder der zween Flügel in zwo Hände, in Verlegenheit gerathen: allein, wie leicht muß es nicht gewesen sen, in jenen alten Vildern, die ohne allen Zweisel höchst schlecht gemalet waren, Flügel mit Aermen, oder Aerme mit Flügeln, zu verwechseln?

Gewiß aber ist es, daß Moses die wunderlichen Gestalten der goldenen Cherubinen, die Bezaleel auf die Bundeslade sezte, den Vildern dieser Gestirne abgeborgt habe, welchen man langst vor ihm schon Flügel gegeben hatte, weil sie sonst nicht am himmel herum hatten fliegen können.

Aus den vier Flügeln der Thiere, und aus ihrer Bewegung nach allen vier Weltgegenden, scheint auch zu D 5

folgen, daß die Sternseher, die diese Bisber zuerst malten, die Präzession der Nachtgleichen, mithin das große Weltjahr, schon lange gekannt und es in vier gleiche Theile, oder Weltalter, die diesen vier Thieren hauptsächlich unterworfen gewesen sehn mögen, eingetheilet haben: denn sonst hätten sie diese Thiere gewisslich nur aus Morgen gegen Abend, und nie gegen andere Weltgegenden, wandern lassen — Unwendbar ist vielleicht diese Bemerkung in der Geschichte der Sternfunde des Alterthums — Wir werden sie fünstig auch selbst noch gebrauchen.

Doch um wieder auf den Verfasser der Apokalppse gu fommen, fo muß ich gestehen, daß mir der majestati-Sche Schluß des vierten Rapitels, ben er großentheils dem Bfaia abgeborgt hat, eben wegen feiner poetischen Starte, überaus wohl gefällt, ja ich weiß die sonderbare, aber auch jugleich angenehme, Empfindung, nicht mit Worten auszudrucken, die sich in mir erregt, wenn ich mir bas Ronzert recht lebhaft vorstelle, welches ein Lowe, ein Balb, ein Mensch, und ein Adler aufführen, die mit hellen Stimmen singen : Zeilig! Zeilig! Zeilig! ift Bott, der Zerr, der Allmächtige, der da war, der da ist, und der da kommt! und wenn ich zugleich Die vier und zwanzig Richter vor dem Alten auf ihre Ungesichter niederfallen, ihre Rronen vor beffen Ehron bin legen, und ihn anbeten, feh, und sie fagen hore: Zerr du bift wurdig, ju nehmen Preif, und Ehre, und Braft! Denn du haft alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen, und find geschaffen!

Man kann sich wirklich keine erhabenern Bilder der Berehrung der Majestat Gottes denken, als diese, und man wird leicht erachten, daß ich gegen die Nachahmung derselben gar nichts einzuwenden habe, wenn die Vereh-

rung dem wahren Gott gelten soll, der die ganze Welt mit seiner Gegenwart beseelt, und überall unaufhörlich wirket.

## Erste Fortsetzung der zweiten Vision Offenbar. V. 1 — 8.

Sann fab ich, daß der Mann, der auf dem Throne saß, ein Buch in seiner rechten Band hatte, welches in und auswendig beschrie. ben, und mit fieben Siegeln verfiegelt, war. Da rief ein machtiger Engel mit farter Stimme: Wer ift wurdig, das Buch zu öffnen, und feine Siegel zu brechen! Aber da war niemand, weder im Zimmel, noch auf Erden, noch unter der Erden, der das Buch öffnen und hinein seben konnte, worüber ich sehr zu weinen anfieng. Aber einer der vier und zwanzig Heltesten sprach zu mir: Weine nicht! Siehe es hat überwunden der Lowe vom Geschlecht Juda! Dieser wird das Buch öffnen, und seine Siegel brechen! Auf einmal sab ich mitten zwischen den vier Thieren ein Lamm, welches erwürgt 311 fern schien, und nicht nur sieben gorner, sondern auch sieben Augen hatte, welches die sieben in alle Lander ausgesandte gottlichen Geister maren. Da das Lamm das Buch dem, der auf dem Throne saß, aus der Land nahm, da fielen die vier Thiere und alle vier und zwanzig Aeltesten vor ihm nieder, und hatten garfen und goldene Schaalen mit tofflichen Raucherwerken. welches die Gebete der heiligen waren.

Die vorher beschriebenen Bilder waren, wie wir gessehen haben, bloße Symbole des Weltgebaudes, die gar feine

keine Beziehung auf zukunftige Begebenheiten hatten: aber nun fangt unfer Berfasser an, seinen prophetischen Kram auszupacken, und uns die Gemalbe zu zeigen, die ber unglückliche Berstand phantastischer Ustrologen aus ben Hierolpphen jener atesten Sternseher schus.

Sie, die Uftrologen, hatten nämlich mahrgenommen, daß Regen, Bibe, Ralte, Fruchtbarfeit, Dif. wachs, Rrankheit, und fo weiter, gewöhnlich nach Maakgabe bes verschiedenen Standes ber beiben großen Belt. lichter, abwechselten: und nun schlossen fie, daß die Beftirne ihre Ausdunftungen in die Atmosphare ber Erde hauchten, daß alle Bewachse von diefem Sauche geschwangert wurden, bag ibn bie Menschen felbst einathmeten, und daß mithin alle Begebenheiten auf Erden von ben Bestirnen abhangig waren. Aber Diefer Ustraleinfluß außerte, ihrer Meinung nach, bei verschiedenen Ronftel: Lazionen ganz verschiedene Wirkungen, und aus diesem Grunde behaupteten fie ferner , daß zwar alle unfere Begegnisse und Bestimmungen an dem himmel, wie in einem Buche, geschrieben standen, aber nur von niemand leichtlich gelesen werden konnten, weil Die Buchftaben feine bestimmte Gestallt batten.

Dieses Buch war also das große Buch der Welt, worinnen die Schicksale aller Menschen von Unbeginn aufgezeichnet standen, und welches man der Erde deswegen in die Hand gab, weil es ihre eigenen Angelegenheiten enthielt — Man nennt es auch das Buch des Verbängnisses, des Fatums, des unvermeidlichen Schicksals.

Ob nun gleich die Sternseher wohl wußten, daß die Runft, aus den Konstellazionen zufünstige Begebenheiten vorher zu sagen, ein sehr misliches Ding, und eben so unzuverläßig, war, wie die Runst unserer Physiognomen, die in den Händen, oder an den Nasen, und auf den Stirnen

ber Menschen alle geheime Schlupfwinkel ber Bergen aus. zuspahen sich vorgenommen haben: so gaben sie boch die hofnung, ihre Runft nach und nach zu einiger Bolltom. menheit ju bringen, feinesweges fur verlohren, fondern machten allerlei Regeln, die fie auf ihr Planetenfpstem und auf ihre Schöpfungsgeschichte grundeten. Sie gable ten fieben Planeten, fieben große Geister, und fieben Lage der Woche, oder der Schöpfung und Ruh. Daber machten sie Die Sieben jum Schlussel bes Beheimnisses, und heiligten fie aus Ginfalt fo, wie fie die Dreie wegen ber dreien Bilber ber Zeugung geheiliget hatten: benn das mahre Studium der Sternfunde mar nun einmal von ber eingeriffenen Weiffagungsseuche und von jenen aftrolo= gifden Raritaten aus den Ropfen der Belehrten verdrangt. Sie hatten gehoret ober gelesen, bag nach Berlaufe etlis cher großen Perioden alle Planeten in eben bem Sternbil: be wieder zusammen famen, aus welchem sie, zufolge ber Rabel, ju Unbeginn insgefammt fortgelaufen maren, wie auch, baß alsbann alle Ronftellazionen fofort zum zweiten male in eben ber Ordnung auf einander folgen murden, in welcher fie bas erstemal auf einander folgten. Da nun ihrer Meinung nach alles in der Welt von den Konstellagionen abhieng: fo schlossen sie, bag bereinst mit jener allgemeinen Konjunfzion ber Planeten bie gegenwärtige Welt ein Ende nahme, und fobann alle Menschen, alle Thiere, alle Begebenheiten, alle Baume, ja alle Gebanfen, und überhaupt alle Dinge, in eben der Ordnung, oder in eben ber Berbindung mit andern Dingen, wieder gurucke famen, in welcher sie vorher schon bagemefen maren. Much fonnte ihnen nicht unbefannt fenn, bag bie altern Chaldaer die Bilber des Thierfreißes beim Widder gu gablen angefangen hatten: und hieraus folgerten fie, baß bie Sonne und alle Planeten gleich nach ber Schöpfung in diefem Sternbilde beifammen geftanden hatten, und mithin bereinst auch wieder in ibm beisammen fieben wurden,

wann fie die gange Reihe ihrer Ronftellazionen vollendeten. um sie aufs neue anzufangen. Dadurch fam Dieses Bieb fo febr in Aufnahme, bag nicht nur die Megupter feinen Hörnern schon vor Mose auf dem Kopfe des Sammon oder Zam, des Bruders des Japhet und Sem, gott. liche Ehrerbietung erzeigten, fondern auch die Bebraer bei ihrem Auszuge aus Aegypten seinetwegen das Ofterlamm aften. Man malte es anfänglich bloß in Weftalt eines Mannes mit Widderhornern: aber die Uftrologen, Die nun ihren Dieroglyphenschaß bamit bereicherten, und es ihren Mufterien einverleibeten, bezeichneten feinen prophetischen Sinn vermittelst einer dreifachen Allegorie folgen. bermaagen. Der Widder felbst murde beibehalten, aber wie getodet vorgestellet, um baburd theils ben jahrlichen heliafischen Untergang beffelben zu bemerken, inbem sie einen Wolf bagu malten, ber ihn erwurgen mußte, theils durch diefe Erwurgung den allgemeinen Tod anzuzeigen, ben die Natur leiden follte, wann sich alle sieben Planeten in diesem Sternbilbe wieder versammlen wurden. Um nun anzudeuten, daß die Planeten funftig ba wirklich zusammen famen, gab man biesem toben Schaafe fieben Augen, die zugleich die fieben großen Beifter der Planeten, die sieben oberften Gotter, die sieben Erzengel, andeuteten. Sieben Borner feste man ihm endlich deswegen auf dem Ropf, um anzuzeigen, daß alle Konstellazionen jedesmal nach den sieben Umlaufszeiten der fieben Planeten zu Ende giengen, und mithin allemal fieben Perioden lang bauerten. Gine jede Diefer Perioden machte man hernach, theils aus Janoranz in ber Uftronomie, theils, weil man gerade zehen Finger hatte, ju ei. nem Sahrtausenbe: und so kam es, daß man bem ganzen Alter der Welt sieben Jahrtausende gab, und jedes dersel= ben von einem Planeten regieren ließ.

Nun wurde dieses astrologische Mährchen auch unter den Rabinen bekannt, welche bekanntlich die Welt nach Mose in sechs Tagen von Gott schaffen, und ihn am siebenten von seiner Arbeit ausruhen, ließen. Diese konnten also nicht glauben, daß die Welt sieben Jahrstausende stehen sollte, und sezten ihre Dauer nur auf sech se derselben: denn im siebenten war nach ihrem Religionssischeme der große Sabbath des Herrn, den unser Versasser in die tausendjährige Regierung der Gläubigen auf Erden, oder in das berusene tausendjährige Reich, verswandelte.

Also war das Buch, welches dieser in den Händen bes alten astrologischen Symbols der Erde sah, das Buch des Verhängnisses, oder der Konstellazionen. Dieses konnte freilich niemand leicht lesen, weil die Sternkunde gar zu sehr in Verfall gerathen war, und unsere heutigen großen Ustronomen würden es auch nicht lesen, ohngeachtet sie alle mögliche Konstellazionen auf ein Haar berechnen können. Man hat aber auch nicht Ursache, mit unserm Verfasser über dieses Unvermögen der Menschen zu weinen, da wir doch um nichts glücklicher, sondern unglücklicher, sehn würden, wenn wir alle unsere zukunftigen Vesgegnisse vorher berechnen könnten.

Die sieben Siegel, mit welchen das Buch versies gelt war, bedeuteten die sieben astrologischen Weltalter, nach deren Verlaufe man den sieben Planeten die Reihe aller ihrer Konstellazionen endigen ließ, woraus leicht zu erachten, daß unter jedem Siegel die Begebenheiten eines jeden Weltalters versiegelt waren.

Nun spricht der Verfasser, daß einer der vier und zwanzig Aeltesten gesagt habe, er sollte nicht weinen, weil der Lowe aus Juda gevachte sieben Siegel brechen wurde. Gleichwohl bricht sie dieser nicht, sondern das Lamm.

Man

Man fonnte baber ben Berfaffer beschuldigen, baf er ba eine Unwahrheit gefagt habe: allein wie leicht muß es ihm bei ber großen Menge ber Bilber, mit welchen fein Ropf angefüller war, und welche er augenscheinlich auf Die verheißene Wiederkunft seines Meisters, auf den Lowen aus Juda, beutet, nicht gewesen fenn, eine Unmahrheit zu fagen, ba biefe Gemalbe alle, wenn man ih. ren aftronomischen Sinn nicht mitrechnet, lauter Unmahrheiten enthalten?

Daß aber bas Lamm, welches bas Buch nahm und seine Siegel brach, nichts weiter als der Widder bes Thierfreißes mar, erhellet aus ber gangen Befchrei. bung beffelben. Dieser Widder hatte hierzu freilich auch bas größte Recht, weil er eben das Gestirn mar, worinnen fich die fieben Botter, oder die fieben großen Geniuffe ber Planeten, versammlen sollten, um über ihre gufunf. tigen Ronftellazionen, folglich auch über die zufunftigen Schicksaale ber Menschen, großen Rath zu halten.

Aber die vielen Millionen Engel, die um den Stuhl. um die bier Thiere, und um die Melteften, herum ftanden, maren die Geniusse ber Sterne: benn jeder Stern hatte por alters einen befondern Benius.

Bas im übrigen bie himmlische Spharenmusik, ober Die Bebete und Befange Diefes gangen himmlischen Beeres, betrift: fo ift freilich gewiß, daß die Sterne, welche que fammen genommen dieses himmlische Beer ausmachen, Die gottliche Majestat des großen Schopfers in den Gemus thern ber Menschen allerdings gar fehr verherrlichen, wenn Diese zuweilen ihre Betrachtungen auf bas bewundernswur-Dige Weltgebaube lenken.

## Zweite Fortsetzung der zweiten Vission Offenbar. VI. 1 — 14

Mun sab ich das Lamm das erste Siegel erbre-chen, und ein Thier von den vieren sagte mit einer Donnerstimme zu mir: Komm und fiebe gu! Da fab ich einen Schimmel beraus gallopiren, und einen Mann darauf sigen, der einen Bogen in der Sand hielt. Man gab ibm eine Brone, und er 30g aus, zu fiegen. Zierauf erbrach es das zweite Siegel, und ein zweites der vier Thiere sagte: Romm und siehe gu! Da Sab ich einen Suchs daher traben, und auch einen Mann darauf figen. Diesem gab man ein Schwerd, und ihm ward geboten, den Rrieden pon der Erde zu nehmen, daß die Menschen fich unter einander erwürgeten. Mun öffnete es das dritte Siegel, und ein drittes der vier Thiere rief: Bomin und fiebe gu! Da sab ich einen Rap. pen beraus kommen, und einen Mann darauf finen, der eine Waage in seiner Land hatte. Bugleich erhub sich eine Stimme unter den vier Thieren, die da schrie: Lin Maaß Waizen um einen Grofchen! Drei Maaf Berfte um einen Groschen! Dem Dele und Weine aber thue nicht unrecht! Sodann erbrach es das vierte Siegel, und ein viertes der vier Thiere fagte: Bomm und fiebe zu! Da sab ich eine Salbe beraus tommen, auf welcher der Cod faß, dem die bolle nachfolgte. Diesem ward Macht gegeben, den vierten Theil auf Erden mit dem Schwerde, mit Zunger, mit Krankheit, und mit giftigem Ungeziefer, gu toden. Dann öffnete es das funfte Siegel: und ich fab die Geelen der Martyrer unter dem Altare, die mit ftarten Stimmen viefen:

fen: Zerr! du Zeiliger und Wahrhaftiger! Wie lange richtest du, und rachest nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Man gab ibnen aber allen weiße Bleider, und zugleich den Bescheid, nur noch eine kleine Jeit sich ruhig zu halten, bis ihre Mitknechte und Brüder, die auch des gottlichen Wortes wegen getodet werden sollten, noch binzu kamen. Mun erbrach es das sechste Siegel, und siehe, da entstand ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz, wie ein harner Sact, der Mond roth wie Blut, und alle Sterne fielen vom bimmel auf die Erde, fo wie der Zeigenbaum seine reifen Zeigen fallen lagt, wenn ein heftiger Wind in ihn fabret. Der Zimmel wickelte sich zusammen und entwich, wie man eine Pergamenthaut zusammen wickelt, und alle Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerudet.

Hierinnen ist weiter nichts dunkel, als die Geschichte von den vier Pferden und ihren Reutern, die ich also aus. führlich erläutern muß.

In der Ginleitung ift gezeigt worden, daß die alteften Sternfeber ben fteten Rreiflauf ber Geftirne, beffen Ende nicht abzusehen war, in Bestalt einer zusammen geringelten Schlange malten, die ihren Schwanz in ihren Rachen hinein fraß, und alfo weder Unfang noch Ende gu haben schien. Dun pafte aber biefes Symbol nicht auf Die Fluchtigkeit der Zeit, Die sie doch in vielen Fallen ebenfalls vorzustellen nothig fanden. Gie mußten also ein neues machen, und mablten hierzu ein schnelles Thier, ein Pferd. Um ihm aber besto mehr Geschwindigkeit zu geben, festen fie ihm noch oben brein ein paar Flugel an bie Schulterblatter, und malten nur ben Vortertheil beffelben,

um baburch anzuzeigen, daß nur ein Theil ber Zeit fluchtig vergangen, ber andere aber noch zufunftig, mare.

Die alten Aegypter gebrauchten dieses Bild, um die Flüchtigkeit der neun Monden ihrer Zeldarbeiten badurch anzuzeigen. Sie stelleten nämlich Statt eines Kalenders jeden Mond ein Symbol an einen öffentlichen Ort, welches die Arbeiten anzeigte, die in eben diesen Mond sielen. Dazu sezten sie wahrscheinlich jedesmal auch das geflügelte Pferd, und suchten badurch das Volk zum Fleiße auszumuntern.

Aber die Griechen verwandelten diese Symbole ber neun Arbeitsmonden in neun arbeitsame Mägdchen, in die neun Musen, das gedachte Symbol der Flüchtigkeit hingegen, in das Musenpferd, und endlich die Symbole der übrigen drei Monden, in welchen die Aegypter wegen des ausgetretenen Nils nicht arbeiten konnten, sondern sich indessen auf den Anhöhen belustigten, in drei junge tanzende Mägdenhen, in die drei Grazien.

Also werden die vier Pferde in der Apokalppse wohl nichts weiter als die Symbole vier verschiedener Zeitperioden sein. Aber warum denn gerade ein Suchs, ein Schimmel, ein Rappen, und eine Salbe? Wir wolden die Sache weiter untersuchen.

Daß die Eintheilung des Thierfreißes in zwölf Sternbilder eine der ersten Arbeiten der ältesten Sternseher gewesen, wie auch, daß die Unzahl dieser Bilder nicht von ohngefähr entstanden, sondern deswegen weder größer noch kleiner gemacht worden, sen, weil der Mond jährlich bei zwölf verschiedenen Sterngrupen zwölfmal heliakisch untergehet, ist ebenfalls in der Einleitung ausführlich gezeigt worden. Auf gleiche Art habe ich dort auch bewiesen, daß jene alten Sternseher, von welchen sich diese älteften aftronomischen Arbeiten herschreiben, unter einer betrachtlichen Breite unfers temperirten Erdgurtels gewohnet haben.

Ulso hatten sie nun einmal zwolf Sternbilder des Thierfreißes. Was war bemnach natürlicher, als baß sie die übrigen Sterne, die ihnen fast alle oberhalb dem Thierfreiße in der nordlichen Salbkugel des himmels erschienen, ebenfalls in zwolf Grupen eintheileten, um auf Diese Weise gleichsam eine gewisse Symmetrie an ben himmel bin zu stellen. Diese zwolf Grupen waren ohnfehlbar der große Bar, der Bleine Bar, der Dras che, Bootes, die Brone, Zerkules, der Schwan, ber Lubrmann, Andromeda, Perseus, Bassio: peija, und Bepbeus, welche aber, wie leichte zu erach. ten, bamals diese Damen noch nicht führten, sonbern sie lange bernach erst von den Griechen empfingen.

Dann fieng man aber an einzusehen, daß ber Simmel fein gewolbtes Dad, sondern gleichsam eine hohle Rugel ware, und mithin unterhalb dem Thierfreiße mahrscheinlich ebenfalls zwolf Sternbilder enthielte, nur baß Diese meistentheils nie über ben Horizont empor fliegen.

Auf solche Weise entstanden jene vier und zwanzia Sternbilder, von welchen ich gesagt habe, daß die Chalbaer und Persier sie fur die vier und zwanzig Richter ber Zoden und lebendigen, oder für die vier und zwangia Ueltesten bes himmels, ansaben. Worher aber, eb fie zu Richtern ernannt wurden, regierten die obern zwolfe ben Tag, ben man baber in zwolf gleiche Theile theilte und jedem einen folchen Theil unterwarf. Die untern zwolfe hingegen regierten die Nacht, welche ebenfals in zwolf gleiche Theile eingetheilet ward, um jedem einen folchen Theil unterwerfen zu konnen. Aus diesen zweimal zwolf Theilen, die naturlicherweise bald langer bald furger mas

ren, je nachdem die Länge des Tages oder der Nacht nach den verschiedenen Jahreszeiten abwechselte, entstanden die zwei mal zwölf ungleichen Stunden des natürlichen Tages, die bei den Juden sogar die auf die Zeiten ihrer Zersstreuung noch mode waren. Rlügere arbeitsame Völker schaften aber diese ungleichen Stunden gar dalb ab, indem sie die Nacht zu dem Tage zählten, und beide zusammen genommen in vier und zwanzig stets gleiche Theile theilten, die an heitern Tagen mit Sonnenzeigern, bei trüber Witterung hingegen, oder in der Nacht, mit Wassseruhren abgemessen wurden.

Durch biese Berbefferung ber Stunden famen nun aber ihre Regenten, die zwei mal zwolf Gestirne, nach und nach um ihre Berrschaften: benn fie bis auf vier und zwanzig in einem fort zu zählen, und mithin die Ronige ber Unterwelt mit den Fürsten der Oberwelt zu vermengen, wagte man damals feinesweges, und gleichwohl hatte dies fes geschehen muffen, wenn die Stunden nun fernerbin von ihnen hatten sollen beherrschet werden. Man ließ bas ber diese nun lieber von den Planeten beherrschen, und zwar fo, daß man die erfte bem Saturn, die zweite bem Jupiter, die dritte dem Mars, die vierte der Sonne, Die funfte bem Mertur, Die fedifte der Denus, die fiebente dem Monde, die achte wieder bem Gaturn, die neunte wieder dem Jupiter, und so weiter, durch alle Stunden und alle Tage in der namlichen Reihe fort gab, bis die erfte aufs neue dem Saturn zufiel, und mithin die Woche um war, wobei nur zu merken, daß die Planeten hier in eben ber Ordnung auf einander folgten, in welcher sie die Chaldaer und Offindier bamals in Unsehung ihres Abstandes von oben herab gegen die Erde auf einander folgen ließen: namlich to 24 of @ & & D, bas ift, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Mertur, Denus, und Mond.

Wenn man also die Stunden von den Planeten in angeführter Ordnung nach einander regieren läßt: so kömmt auf die achte, funfzehnte, und zwei und zwanzigste jedes mal der nämliche, welcher auf die erste fällt, und allemal dem Lage den Namen giebt, wie aus beigefügtem Schema erhellen mag.

| 5400¥ | <b>早</b> D 方 4 3 | OYPDA  | 48 \$ \$ P                            | 1543      |
|-------|------------------|--------|---------------------------------------|-----------|
| O     | 0                | : 0    |                                       | . 0 . 2   |
|       |                  |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |
|       |                  |        |                                       |           |
| 4     | 24               | 24     |                                       | . 4 . 0   |
| 82D54 | 3082D            | 5400 × | 2 0 5 4 8                             | @ \$ \$ D |

Hier sind in ben Querstrichen die vier und zwanzig Stunden, in den Reihen von oben herab aber die sieben Tage, enthalten.

Saturn, als der oberste, sieng an, und regierte die erste, die achte, die funfzehnte, und zwei und zwanzigste Stunde bes erften Lages, ber baber Saturnstag hieß, weil man allemal bem Tage ben Mamen des Planeten gab, auf welchen die Regierung der ersten Stunde desselben fiel. Da die vier und zwanzigste Stunde des ersten Tages die zweite nach der zwei und zwanzigsten, und Mars der zweite Planet nach dem Saturn mar: fo fiel die Regierung diefer legten Stunde auf den Mars, folglich die erfte des zweiten Tages auf ben Planeten, der zunächst nach dem Mars folgte, auf die Sonne, die also dem zweiten Tage, das ist, bem Sonntage ben Mamen gab. Diese regierte nun ebenfalls die achte, die funfzehnte, und zwei und zwanzigste Stunde dieses Tages: folglich stel die Regierung der vier und zwanzigsten auf die Venns, und mithin die Regierung der ersten des dritten Tages auf Die legte den Mond, welcher baber Montag bieß. Stunde

Stunde desselben fiel dem Jupiter anheim, auf welchen Mars folgte, der daher die erste Stunde des vierten Lages regierte, und also ihm den Namen des Marstag ertheilte. Der zweite Planet nach bem Mars war Mertur, auf welchen Denus folgte: jener regierte alfo die lezte Stunde des vierten Tages, dieser hingegen die erfte des fünften, der baber den Ramen des Denus= tages empfieng. Die legte Stunde des funften Lages fiel der Ordnung nach dem Saturn anheim, und folglich die erfte des fechften dem Jupiter, ber baber biesem Tage den Namen des Jovistages gab. diesem Tage regierte in ber legten Stunde die Sonne, auf welche junachst Merkur folgte: Dieser empfieng also die Regierung des fiebenten Tages, und gab ihm daher ben Mamen des Merkurtages. Die legte Stunde desselben fiel dem Monde anheim: folglich die erste des achten wieder bem Saturn, ber also die Woche von neuem anfieng.

Nach dieser Einrichtung folgten also die Namen der Tage folgendergestalt auseinander: Saturnstag, Sonntag, Montag, Marstag, Venustag, Jovistag und Merkurstag.

Aus angeführter Ordnung der Planeten siehet man, daß die ältesten Ustronomen in Ostindien und Babylon die Entfernung des Merkurs von der Erde größer schäzten, als die Entfernung der Venus: aber die Uegypter kehrten das Ding um, und sezten die Venus weiter von uns hinweg, als den Merkur. Beyde Partheien hatten hierinnen zuweilen Recht, zuweilen Unrecht, und konnten folglich gar wohl zwischen dieser und jener Meinung hin und her schwanken: denn Venus ist bekanntlich uns ost wirklich viel näher als Merkur, so wie dieser uns oft wieder ber diel näher ist, als Venus. Man sollte denken, dieser kleine astronomische Zwist hätte in der Welt nichts ändern

bern konnen, da ist viel größere Differenzen der Gelehrten in der Welt nichts andern. Allein er anderte gar viel: er sezte den Denustag an die Stelle des Merkurtages. und umgekehrt den Merkurtag an- die Stelle des Denustages, wovon man sich aus den bei uns noch ublichen Namen ber Tage, die wir ursprünglich aus Meanpten erhalten haben, beutlich überzeugen kann.

Die sieben Planeten folgten namlich nach ber Ordnung der Aegypter so, † 24 0 0 9 \$ D, von oben berab auf einander, und mußten mithin auch in biefer Ordnung ihre Regierung ber Stunden bes Tages antreten, woraus flar ist, daß dadurch die vorige Ordnung ber sieben Tage ein wenig verandert werden mußte, wie aus folgendem Ochema zu erfeben ift.

| 54309\$D 54309\$D 54309\$D 5     | 40         |
|----------------------------------|------------|
| 0                                | * <u>A</u> |
| )· · · · · · ) · · · · · )       |            |
| δ                                | * *        |
| <b>4</b>                         |            |
| \$\$D\$400\$\$D\$400\$\$D\$400\$ |            |

Hier zeigt also die erste Reihe zur linken abermals die Ordnung, in welcher die Regierungen der Planeten auf Die ersten Stunden der Tage fielen, die daher nun folgen. bergestalt auf einander folgten: Saturnstag, Sonn. tag, Montag, Marstag, Merkurstag, Jovis: tag, und Venustag.

Da nun Saturn ber oberfte Planet war, fo mach. ten ibn die unwiffenden Uftrologen zum oberften Gott, inbem fie fein Bebenfen trugen, ihm ben erften Zag ber Woche zu weihen, und mithin wirklich diese mit unserm legten Tage, mit bem Tage bes Saturns, angufangen. Aber als man fich wieder erinnerte, daß das meifte Gute

bon

von der Sonne gleichsam auf die Erde stromte, ba machte man die Sonne jum oberften Gott: und nun ware es wohl fundlich gewesen, wenn man fernerhin diesem die Ehre rauben, und nicht feinen Lag jum ersten ber Woche batte maden wollen. Rurg ber Sonntag ward nun ber erfte, und mithin ber Saturnstag ber legte, Wochentag, und alle fieben folgten nun nach dem legtern Schema folgendergestalt auf einander: Sonntag, Montag, Marstag, Merfurtag, Jovistag, Denustag, Saturnstag.

Die alten Teutschen, unsere Worfahren, verehrten ben Mars unter bem Mamen bes Dien, ben Mertur unter dem Namen des Wodan, den Jupiter unter dem Namen tes großen Thor, und endlich die Denus unter bem Mamen ber greia: folglich ift unfer Sonntag, ber Lag ber Sonne; ber Montag, ber Lag bes Mondes; ber Dienstag, ber Tag bes Dien ober bes Mars; die Mittewoch, die nur noch in einigen niederfächsischen Provinzen Woens = ober Wodans : Tag heißt, ber Lag des Wodan, ober des Merkurs; der Donnerober Thors : Tag, der Lag des großen Thor, oder des Jupiters; der greitag, ber Lag der greia ober der Denus, und endlich der Sonnabend, welchen aber nur bie Schwaben und Franken gang richtig Saturnstag ober Samstag nennen, ber Lag des Saturn. Doch Diese legtere Bemerkung von den teutschen Namen der sieben Wochentage ift nur im Vorbeigeben gemacht worden, und foll eben nichts zu der Erreichung unferer Absicht bei. tragen belfen.

Uber dieses ift wohl zu erwägen, bag die alten Sacerdoten, die allein in bem Befige ber bamaligen Biffenschaften waren, nun auch die bekannten fieben Metalle ben sieben Planeten widmeten, indem die Sonne bas Gold, der Mond das Silber, Mars das Eisen, Venus das Bupfer oder Aerz, Jupiter das Jinn,

Merfur das Quetfilber, und Saturn das Blei ju besorgen empsiengen. Usso führten nun die sieben Metalle die Namen der sieben Tage der Woche, und es war gleichviel, ob man sagte Sonntag ober Goldtag, Montag ober Gilbertag, Marstag ober Lifentag, und so weiter. Man verglich ferner Die sieben Tage ber Boche mit fieben Planetenrevoluzionen, oder mit ben fieben angenommenen Altern der Welt, welche man ebenfalls von den Planeten in eben der Ordnung regieren ließ, in welcher sie die Tage der Woche regierten: und so entstanben aus den vier alten Weltaltern ber vier hauptsternbilber des Thierfreifes die vier berüchtigten metallenen Zeiten, nämlich die goldene Zeit, oder bas Weltalter, worinnen die Sonne regierte, die filberne Zeit, ober bas Sahrtausend, in welchem der Mond herrschte, die eiser ne Zeit, oder das Weltalter, wo Mars am Regimente war, die aberne Zeit, oder das Jahrtausend, in welchem Denus das Regierungsruber führte. Diese metal-Ienen Beiten und Menschengeschlechter, von welchen des fiodus, als von einer uralten Einrichtung der Gotter fingt, sind also schon in dem febr hohen Alterthume, von welchem wir fast gar feine Nachtichten mehr haben, ausgedacht worden: benn sie passen bloß noch auf die alte chaldaische und offindische Ordnung der Planeten, in welcher Merkur weiter von uns entfernt war, als Denus, wie aus bem erften ber beiben gegebenen Schemas ju erfeben ift, wo auf bem Marstag ber Denustag, nicht aber ber Merkurstag, wie in bem zweiten Schema, folgt. Auch ist hierbei nochmals zu erwägen, daß bie Chaldaer, Perfier, und Oftindier anfanglich, ehe fie die fies ben Planeten in die Anzahl ber untergeordneten Gotter aufnahmen, überhaupt nur vier große Weltalter gablten, Die ohnsehlbar von der Prazession der Sommersonnenwende burch die vier vornehmften Sternbilder bes Thierfreißes, ben Lowen, den Stier, den Waffermann und Stor.

Storpion, hergenommen waren, und wovon jedes drei Jahrtausende dauern sollte, da dann für die ganze Dauer der Welt gerode so viele tausend Jahre heraus kamen, als es Gestirne des Thierkreißes gab, wie in Zend. Avesta geschrieben siehet. Hernach aber, als die spätern Ustrologen zu Babylon einige ägyptische Gottheiten, die sieben Planeten, adoptirten, da derlohren die vier Sternbilder der Sonnenwenden und Nachtgleichen ihre Herrschaft über die Weltalter, deren Anzahl sodann allmählich bis aus sieben stieg.

Gestodus läßt zwar auf sein silbernes Menschengeschlecht sogleich das ährerne solgen, und sezt sein eisernes zuiezt, indem er zwischen beide ein Helden oder Halbgötter- Geschlecht einschiebt: allein einem Dichter muß man dergleichen kleine historische Unrichtigkeiten verzeihen.

Demnach bedeutet unser apokalyptischer Suchs das goldene, der Schimmel das silberne, der Rappen das eiserne, und endlich die Falbe das äherne, Weltalter: und es ist klar, daß entweder der Versassersesselbst, oder seine Abschreiber, oder seine Gewährsmänner, den Schimmel ganz fälschlich vor den Fuchs gesezt haben — Daß aber die Vilder der flüchtigen Zeiten vor alters wirklich Pferde waren, habe ich bereits vorhin hinslänglich bewiesen.

Also stellte der erste Mann, der eine Krone empfieng, und fälschlich einen Schimmel ritte, weil ihm der Juchs gehörte, den Genius jenes goldenen Menschengeschlechts des ersten Weltalters vor, welches zusolge der Fabel glücklich auf Erden, wie Götter, war, und alle Ungemächlichkeiten des tebens besiegte, weil ihm keine etwas anhaben konnten.

Aber ber zweite Mann, der ein Schwerd empfieng, um den Frieden von der Erde ju nehmen, und eigentlich

ben Schimmel reiten follte, zeigte ben Benius bes fil. bernen Menschengeschlechts an, welches die Gotter verfließen, ba sich bann unter ihnen freilich lauter Zwift entspann.

Der dritte Mann, der den Rappen ritte und eine Wage in seiner hand hatte, bedeutete ben Genius des eisernen Menschengeschlechts, welches Lesiodus falschlich bas aberne nennet. Man fagte, daß unter diesem Geschlechte alle Guter gleichformig ausgetheilet gemesen waren, daß feiner ben andern bevortheilet, und noch bie Gerechtigkeit auf Erden gewohnet, habe Daher trug ber Mann eine Baage in feiner Band, und Baigen, Gerfte, Del, und Wein, batten ihren vestgesezten Preiß, der nicht überschritten ward. Roch sezten die Dichter hinzu, daß Diese Menschen demantene Leiber gehabt, und wenig ober nichts gegessen hatten: daber konnten sie freilich gar leicht. lich gerecht gegen einander handeln, da sie nichts, oder doch nur fehr wenig, bedurften.

Der vierte Mann, der die galbe ritte, und nicht nur ben Namen des Todes führte, fondern auch die Solle jum Gefolge hatte, bedeutete endlich ben Genius des abernen Menschengeschlechts, welches Zesiodus wiederum unrechtmäßigerweise das eiserne nennet, weil ihm theils Die oben angeführte alte Ordnung der Herrschaften ber Sonne, des Mondes, des Martis, der Denus, und so weiter, theils die alte lateinische Methapher, aeras aerumnofa, augenscheinlich widerspricht.

Mit Ausgange des eisernen Geschlechts verlosch alle Bluckfeligkeit unter ben Menschen, Die Berechtigkeit flog in den himmel, und auf Erden war nun weiter nichts mehr, als Elend, Arbeit, Zwietracht, Urmuth, Rranf. heit, Tod, hunger, und Schmerz, zu finden, ja bie niebrigern Thiere felbst emporten sich nun gegen ihren herrn, ben Menschen: und aus dieser Ursache gab man dem Genius dieses Weltalters die Macht, den vierten Theil mit Schwerdern, mit Hunger, mit Krankheit, und mit allerlei gistigem Ungezieser zu tödten. Gerade den vierten Theil der Welt, und gerade vier Arten zu morden, gab man ihm aber deswegen, weil er gerade der Genius des vierten Weltalters war, und weil man in frühern Zeiten die ganze Welt in vier Theile theilte, um jedem Hauptgestirn ein Vierthel davon zu geben: und es verstehet sich, daß der vierte Theil, den hier der Genius zu töden die Macht hatte, das vierte Vierthel der Welt war.

Dben haben wir gesehen, daß die zwei mal zwölf Aeltesten, von welchen die zwei mal zwolf Theile des na-turlichen Tages, die schwarzen und weißen Stunden, die Toben und Lebendigen, ober Tag und Nacht, regieret murben, durch die bosen Uftronomen, die den Tag nun in vier und gwanzig Theile von gleicher Große theileten, von ben Throne gestoßen und um ihre Berrschaft gebracht wurden. Wir haben ferner gesehen, daß die noch spatern Uftrologen zu Babylon fich fogar erfühnten, ben alten oberften Gottern, ben vier vornehmften Bestirnen bes Thierfreißes, fremde Gottheiten, die Planeten ber Megypter, an Die Seite zu fezen, ja fogar ihnen die Berrschaften über die Stunden des Tages, über die Tage der Woche, und über Die Ulter der Welt, auftrugen. Dadurch entstand Mißvergnugen Zwitracht und Saß zwischen den Neologen und orthodor gesinnten Ustrologen. Leztere standen damals bem Gotterdienste hauptsächlich vor, und ereiferten sich über diese gottlosen Verstorungen ber Gotter, sowohl als des Gefähes der Zeit, außerordentlich. Aber ben Kabelbichtern gab man badurch eben Unlaß, die vier großen Weltalter, die von den Chaldaern wegen der vier Saupt. gestiene des Thierfreißes auf die Bahn gebracht, und bernach den regierenden Planeten der vier ersten Tage der Woche

Wetallen zu vergleichen. Waren, mit vier verschiedenen Metallen zu vergleichen. Waren die Weltalter gleich zu Unfange auf Sieden gesezt, und mithin von den Planesten hergenommen worden: so hätten die Dichter sicherlich auch das zinnerne, quteksilderne, und bleierne, Weltalter dem goldenen, sildernen, eisernen, und ähernen noch beigesügt, welches nun aber sich freilich nicht wohl thun ließ, und es ist klar, warum sie sich großenstheils mit obigen vieren begnügen mußten.

Zesiodus zählt zwar, wie gesagt, fünserlei Menschengeschlechter: allein man siehet auch sehr beutlich, daß das vierte, oder das Zeldengeschlecht, offenbar zu bem vorhergehenden eisernen gehöret, und nur wegen der besondern Mithologie der Griechen davon abgeschnitten worden ist.

Aus dem Bilbe, welches einen goldenen Ropf, eine silberne Brust, einen abernene Bauch, ein paar eisserne Schenkel hatte, und wovon der König Mebucadinezar nach dem Berichte des Daniel, der es durch vier große Reiche erklärte, geträumt haben soll, erhellet ebenfalls, daß man in dem hohen Alterthume die Dauer der Welt nur in vier Theile getheilt habe. Eben diese vier Weltalter sah auch Zacharia in Gestalt vier großer Wägen zwizwischen ähernen Bergen hervor fahren, nur daß er sie noch ein bisichen mehr, als Daniel und Zestod, verwechselte, indem er den ersten zwar ganz richtig von Füchsen ober goldenen Rossen, den zweiten aber von Rappen, den dritten von Schämmeln, den vierten von Schäcken ziehen ließ. — Sollte man etwa diese vier Weltalter gar aus den vier Jahreszeiten gemacht haben?

Hierinne liegt nun die Ursache, warum dem Verfasser der Apokalypse nur unter den vier ersten Siegeln, die er von dem Widder, oder nach seiner Deutung,

von dem Lamme, erbrechen fah, vier Pferde mit ihren Reutern erschienen, und warum sich ihm bei Erbrechung ber drei legten Siegeln gang neue Auffichten barftelleten. Er batte namlich einmal ben veften Borfat, unter jenen fieben Siegeln die fieben Alter ber Welt , und unter ben Bilbern, die er nach Erbrechung diefer Siegel gefeben zu haben vorgab, alle Begebenheiten, Die geschehenen fowohl als die zufünftigen, zu erblicken. Much mußte er. daß jene vier Bilber ber vier ersten Weltglter schon ein paar Jahrtausende alt waren. Folglich mußte nach sei. ner Chronologie nothwendig schon damals das sechste Weltalter zu Ende gehen, ber große Sabbath bes herrn mußte bereits anbrechen. Hierzu kamen noch die garstigen Heiden, die Romer, die damals eben sich vorgenom. men hatten, feiner Nation bas Garaus zu machen, bie er doch aus jenem judischen eitelem Stolze fur die vornehmste, fur die erfte, fur die alteste Ragion ber Welt, für das einzige Wolf des Sochsten ansah, und mithin auch aus diefer Urfache in feinem Gemuthe vest überzeugt war, bag mit ihr jedes andere Reich auf Erben zugleich aufhören, bas fechste Weltalter fich endigen, ber große Sabbath des herrn seinen Unfang nehmen, und nun der Meffigs zum zweiten male kommen, mußte, zumal ba dieser versprochen zu haben schien, den Tempel wieder ju bauen, das judifche Reich in Form ber hierarchie wieber aufzurichten, und mit feinen Jungern bas legte Welt. alter hindurch von Jerusalem aus alle Bolfer ju beherr= Schen.

Ulfo fah er nach Erbrechung des fünften Siegels unter dem Altare die Seelen der Beiligen und Propheten die unter Abas und Mabelle getobet worden waren, und wohl eine hubsche Ungahl ausgemacht haben mogen, weil sich die Propheten fehr oft über die große Menge ber bin= gerichteten Gerechten beflagen, und Bottes gerechte Rache

bafur ankundigen. Daß aber diese Erwurgeten mit mach. eigen Stimmen geschrien haben sollen: Zerr du Zeiliger und Wahrhaftiger! wie lange richtest du, und rachest nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen! zeigt hinlanglich, daß ihre Seelen nicht felig waren, nicht unter bem Altare staken, und von unserm Verfasser weder geschehen noch gehöret murben. Moral, wie diese, fann faum unter gang roben ungesitteten Menschen, geschweige benn unter Auserwählten, gefunden werden. Gie bedeuteten aber urfprunglich nichts weiter, als die vier und zwanzig Sternbilder, welchen die spatern Sternseher burch oben angeführte Reuerung ehemals die Macht, über bie Stunden zu herrschen. entzogen, und fie mithin gleichsam getobet, hatten, wie ich ausführlicher in der Folge zeigen will: und so läßt sich freilich eber begreifen , daß diese Bestirne fehr unwillig uber die gottlofen Sternseher auf Erden werden mußten, Die sich erfühnten, nicht nur Zeit und Befat zu andern, fondern auch sie seibst von dem Throne zu stoßen.

Nun kommt endlich das sechste Weltalter unter bem fechsten Siegel zum Vorscheine, mit welchem sich Die Berrschaften ber sechs untern Planeten endigen. Die Sonne wird schwarz, wie ein harner Sacf, der Mond roth wie Blut.

Bir muffen gestehen, baß diese beiben Erscheinungen sich wirklich oft zugetragen haben: benn wer weiß nicht, daß die Sonne bei Sonnenfinsternissen schwarz, ber Mond hingegen bei totalen Mondfinsternissen roth, erscheint? Uber gegen ben findischen Begriff des Berfasfers von den Sternen, die er wie reife Feigen von dem Feigenbaume auf die Erbe fallen laßt, und gegen jenes einfältige Marchen, das den himmel wie eine hohle Decke porstellet, die sich wie eine Pergamenthaut zusammen rollen, und entweichen soll, wobei sich denn die Gewaltigen, die Reichen, die Knechte, die Frenen, furz alle Menschen, vor Schrecken freilich in Die Gelfenflufte verfriechen, habe ich gar nichts zu iagen, ba die große Ignoranz ber alten Mitrologen und unfere Berfaffers nur gar ju beutlich baraus hervorleuchtet, und mithin keine ernstliche Wiberlegung Statt finden läßt.

## Dritte Fortsehung ber zweiten Vision. Offenbar. VII. 1 - 4. 9 - 14.

Codann fab ich auf den vier Ecken der Erde vier Engel steben , welche die vier Winde in ihrer Gewalt hatten. Sogleich gieng in Often ein anderer Engel auf, der das große Siegel des lebendigen Gottes berbei brachte, und jenen ersten vier Engeln, deren Macht war, Lander und Meere und Baume durch Sturmwinde gu perderben, mit starter Stimme gurief: Galtet eure Winde gurucke! Verderbet die Lander, die Meere, die Baume, nicht eber, bis wir die Diener unfere Gottes an ihren Brirnen verfiegelt haben. Les war aber die Anzahl derer. die verfiegelt wurden, hundert und vier und vier= gig taufend, und waren alle von den zwolf Geschlechtern der Israeliten - - Lierauf sab ich ein großes Geer aus allen Volfern und Spra= chen vor dem Throne des Lammes. Diese waren mit weißen Bleidern angethan, und batten Dalmen in ihren Sanden, und riefen mit bellen Stimmen: Beil fey dem, der auf dem Throne fist, unferm Gotte, und dem Lamme! Und alle Engel standen um den Thron, um die 21el. teften, und um die vier Thiere, berum, und beteten Gott an - Da fragte mich einer der 21el. testen. testen, woher die Männer in den weißen Aleidern gekommen, und wer sie wären? Ich aber antwortete: Du weißt es! Und er sagte: Sie sind aus Trübsal gekommen, und haben ihre Aleider in dem Blute des Lammes weiß gewaschen. Darum stehen sie nun vor dem Lamme Tag und Macht, um ihm in seinem Tempel zu dienen. Von nun an wird sie weder hungern noch dürsten, und keine Sonnenhize wird sie mehr drücken. Das Lamm wird sie weiden, und aus dem Brunnen des lebendigen Wasserstränken!

Die vier Eden der Erde bedeuten die vier Rarbinalweltgegenden: benn die Erde ist spharoidisch, und hat keine vier Ecken. Aber die vier Engel, die ber Berfasser an diesen vier Beltgegenden stehen sah, maren die vier alten Bilder ber Gotter des Windes, den sie, nach dem Wahne mancher alten Nazionen, zuweilen mit aufgeblasenen Backen und mit Sturm aus allen vier Beltgegenden über die Erde und über das Meer blieften. Da nun Winter und Sommer, Frost und Sige, Durst und Hunger, Donner und Sturmwind, Muh und Urbeit, ant Ende des fechsten Weltalters, zufolge der judifchen Dichtungen, aufhören mußten, auf daß ber große Sabbath bes herrn seinen Unfang nehmen konnte: so durften bie Sturmwinde nun auch die Meere, die Lander, und Baume, nicht mehr beschädigen, sondern mußten den Cab. bath über fein hubsch ftille figen.

Der große Engel, der in Osten aufgieng, und eben Winden Ruhe gebot, bedeutete also, nach jenen alten astrologischen Fabeln und Gemälden, den stebenten Gott, oder den Genius des Planeten, der eigentlich in dem lezten Alter der gegenwärtigen Welt auf den Thron hätte gelangen sollen, den aber der Verfasser zu dem Obers

ftens

sten. Reichs. Siegel-Bewahrer des lebendigen Gottes machte, weil er den Widder, oder das Lamm, einmal für Jesum ansah, der, wie gesagt, zuverläßig versprochen hatte, die jüdische Hierarchie aufzurichten, und seine Regierung bald anzutreten.

Man erwäge hierbei, daß diesenigen Ustrologen, welche die Sternbilder des Thierfreises für die oberssen Sötter erklärten, und sie bei dem Stiere zu zählen ansiengen, das lezte derselben, nämlich den Widder, ober das Lamm, am Ende der gegenwärtigen Welt auf den Thron gelangen ließen, indem diesenigen, die bloß die Planeten zu den obersten Göttern machten, entweder dem Sasturn, oder dem Utonde, im lezten Weltalter die Regierung auftrugen: und man siehet wohl, daß unser Verfasser beide Meinungen in eine einzige zusammen geschmolzen, und sie aus Misverständnis auf die Regierung seines Meissers, den er stündlich erwartete, gedeutet habe.

Was die zwolf mal zwolf Tausende der Versiegelten betrift: fo fagte ber aftrologische Sinn diefer Rebensart nichts weiter, als daß die Sterne ber awolf Sternbilder des Thierfreißes am Ende der Welt nicht umfommen, fondern bis auf die zufunftige Welt aufbewahrt werden follten, weil alsbann die fieben Geniuffe ber Planeten alle ihre Konstellazionen aufs neue machen mußten, mogu freilich die Sterne diefer zwolf Sternbils ber unumganglich nothig waren. Sie follten zufolge ber Mithrageheimnisse fogar die Regierung der vier Weltalter wieder besorgen, die ihnen einst von den Planeten entrissen worden war. Folglich war ein zweisacher Grund vorshanden, warum sie nicht ganzlich umkommen durften. Aber unferm Verfaffer mußten biefe zwolf Sternbilder die zwolf Stamme seiner Nazion, Die einzelnen Sterne hingegen, die zwolf mal zwolf taufend Mann diefer 3wolf Stamme anzeigen. Die Veranlaffung jum \$ 2 Wer-

# 84 Pritte Fortsetzung der zweiten Vision

Berfiegeln scheint im übrigen ber Berfasser aus Mebemia genommen zu haben.

Was konnte aber auch sein jüdischer Stolz in diesen zwölf Gestirnen sonst finden, als die zwölf Sohne des Lacob, da Josephs Traum so handgreistich dieses lebite? Bas konnten ihm daher die einzelnen Sterne dieses Gestirne wohl sonst sen, als Jüden?

Daß man aber jedem Sternbilde gerade zwölf taufend Sterne gab, kam daher, weil man gern andeu en wollte, daß jedes unzählich viele Sterne enthielte, und weil man mit der gezwölften Zahl spielte, wie denn dergleichen Spielwerke auch mit andern Zahlen unter den Ustrologen zu allen Zeiten sehr mode waren, besonders aber mit der Oreie und Sieben. Mit jener, wegen der dreien Personen der Zeugung, und mit dieser wegen der sieben Planeten.

Aber die großen Schaaren, die sich aus allerlei Wolfern versammlet hatten, und vor dem Lamme standen, um ihm zu dienen, waren die Geniusse der übrigen Sterne des Himmels, die freilich die zwolf Namen der zwolf Judenstätame nicht führen konnten, und mithin Heiden sein mußten. Mit weißen Kleidern waren sie des wegen angethan, weil die Sterne von jeher weiß glanzten, und solglich weiß gekleidet waren.

Bielleicht wendet man ein, daß der Verfasser diese Geniusse der Sterne, die sich außer dem Thierkreiße bessinden nicht wohl zum zweiten male habe gebrauchen können, weil sie schon in den vier und zwanzig Aeltesten enthalten waren, welche doch auch nichts weiter als die zwei mal zwölf Geniusse der Sternbilder bedeuteten, die von den Alten außerhald den Thierkreiß gesetzt wurden. Allein solche seine Akkuratessen muß man in seinen Arbeiten nicht

fuchen:

fuchen: er war froh, wenn er nur recht viele Vilber fand, um sie in sein System von der damals bevorstehenden Wiederfunft und allgemeinen Herrschaft seines Meisters recht künstlich einstechten zu können, sie mogten im übrigen immer eine Sache zwei mal vorstellen. Die Geniusse einzelner Sterne waren überdieß von den Geniussen ganzer Sternbilder wirklich verschieden: und aus diesem Grunde konnte die geblendete Phantasie des Verfassers beide Arten desto leichter für zwo verschiedene Gattungen von Auserwählten, für die zwei mal zwölf Nichter, und für die gessammelten Völker von allerlei Sprachen, ansehen.

Da nun die vier und zwanzig Aeltesten, sowohl als jene großen Schaaren, die Sterne außer dem Thierkreiße bedeuteten: so waren sie eigentlich auch oben diejenigen, die bei Eröffnung des fünften Siegels unter dem Altare, und solglich noch in großer Trübsal, saßen, aus welcher sie eben izt nach Erbrechung des sechsten Siegels zurücke kamen. Sie waren nämlich von den bösen Sternkundigen, die einstmalen den Planeten die Regierung auftruzgen, ganz unschuldigerweise gleichsam von ihren Thronen gestoßen, oder unter den Tisch geworfen, worden, und breucten sich nun, daß der Widder das Reich wieder emssen, dem sie gern Tag und Nacht in seinem Tempel dieneten, das ist, Tag und Nacht am Himmel herum ihm nachliefen.

Daß im übrigen diese Geniusse weder Durst noch Hunger mehr empfinden werden, wie auch daß ihnen weder Hise noch Frost seruerhin schaden könne, wird man ohne mein Erinnern leicht zugeben, so wie ich auch wohl nicht erst sagen darf, daß die Worte des Werfassers von dem lebendigen Wasserbrunnen, von den Thränen, die Gott von den Augen dieser Sterngeister abwischen soll, und von den Siegeln, die den Auserwählten auf die Stirnen gegeben werden, eigentlich weiter nichts bedeuten, als

baß

daß die Eingeweiheten, die wirklich an ihren Stirnen geheime Marken empfiengen, und für Auserwählte des Höchsten gehalten wurden, sich damals wahrscheinlich mit Sternen verglichen haben.

### Dritte Vision

Offenbar. VIII.

Ils hierauf das Lamm das fiebente Siegel erbrach, da ward eine Stille im himmel, die auf eine halbe Stunde lang dauerte. Sieben Engel traten vor Gott bin, denen man sieben Posaunen gab. Lievauf kam ein anderer Engel, der ein goldenes Rauchvaß hatte. Dieser trat an den Altar: und ihm wurden viele Raucherwerke gegeben, die von ihm auf dem goldenen Alltare por dem Throne geopfert werden follten, und eigentlich die Gebete der Zeiligen waren. Da zündete der Engel die Raucherwerke an, und ihr Rauch stieg vor Gott in die Sob. Sodann füllete der Engel sein Rauchvaß mit geuer, das er von dem Mitare nahm, und schüttete dieses auf die Erde. Sogleich erhuben fich starte Stimmen, Bligen, Donner, und Erdbeben, und jene sieben Engel mit ihren sieben Dosaunen rufteten sich, zu posaunen. Ist posaunte der erste Bigel: und ploglich fiel großer Sagel mit Zeuer und Blut vermengt vom Zimmel, wovon ein Dritthel aller Gewächse verbrannte. Dann pofaunte der zweite Engel: und sogleich sturzte fich ein großer brennender Berg in das Meer, der ein Dritthel des Wassers in Blut verwandelte, ein Dritthel aller darinnen befindlichen kebendi en Geschöpfe todete, und ein Dritthel aller

aller Schiffe zerschmetterte. Lierauf posaunte der dritte Engel: und nun erschien ein großer Stern am Simmel, der wie eine Rackel brannte, und auf ein Dritthel der Strome jowohl als auf ein Dritthel der Brunnen fiel. Dieser Stern bief Wermuth: daher wurden die Gerome und Brunnen, auf die er fiel, zu Wermuch, und viele Menschen starben von diesen bittern Wasfern. Mun posaunte der vierte Engel: und schnell verlosch ein Dritthel der Sonne, ein Drit. thel des Mondes, und ein Dritthel der Sterne, so, daß nicht nur ein Dritthel der Llacht, sondern auch ein Dritthel des Tages, verlohren gieng. Ploylich kam ein anderer Engel mitten durch den Zimmel daber geflogen, und rief mit ftarter Stimme: Weh! Weh! Weh! denen die auf Erden wohnen, vor den übrigen Posaunen der drei En. gel, die noch posaunen sollen!

Bei Eröffnung bes vorhergehenden Siegels, bas ift, ju Unfange des legten Weltalters, ließ unfer Berfaffer, wie wir gesehen haben, ben Unbruch des großen Sab. baths durch verschiedene Himmelszeichen verfundigen, und ihn sofort von den Auserwählten vor dem Throne des Lammes feiern. Mun aber wurde bas lette Siegel eröffnet. Folglich mußte fich ber große Sabbath, oder bas lezte 21= ter der Welt, ist endigen, das heißt, der legte große Berichtstag mußte nun mit Macht hereinbrechen.

Da der Verfasser ohnstreitig ein gebohrner Jude war: fo mußten beim Unbruche besselben allerdings verschiedene judische Zeremonien beobachtet werden, benn fonst hatte sich Gott vielleicht ereifert, und in feinem grim= migen Gifer, wie ihn die Propheten mit Mofe fdilbern, alles unter seine Fusse getreten, fo, baß auch sogar der Berfasser selbst um sein Platchen im neuen Jerusalem

håtte

håtte kommen können. Also mußte der Hohepriester, der aber hier in Gestalt eines Engels erschien, dei Eröffnung des lezten Siegels, Räucherwerke auf dem goldenen Altare zum süssen Giegels, Räucherwerke auf dem goldenen Altare zum süssen des Sabbaths, wie gewöhnlich, von etsichen keviten in Engelsgestalt mit Posaunen der Stadt verkündigen, lassen. Daß aber gerade sieben solche Engel posaunten, kam daher, weil die alten Sternbeuter, von welchen umser Verfasser seine Weisfaqungskunst gelernet hatte, den sieben obersten Göttern, den Planeten, sieben kleinere dienstbare Geister zueigneten, die also nun ihren Herren zu Ehren, alle aber einzeln, ein Stücksen posaunten, und zwar in eben der Ordnung, in welcher man in Aegypten ihre Herren vor Alters in Rücksicht auf ihren Abstand von der Erde auf einander solgen ließ.

Gleichwie nun ist noch manche Ralendermacher zum Behufe der Aufrechthaltung des Aberglaubens jedem Planeten die Berrichaft über gewiffe Bewachfe, Thiere, Lanber, Strome, und so weiter, auftragen: eben so beiligten auch die alten Uftrologen einem jeden eine gewisse Rlasse von Geschöpfen, die bekanntlich vor alters alle aus dreien verschiedenen Prinzipien, aus einem luftigen, aus einem mäßrigen, und aus einem erdigen, oder aus Beift, Seele und Leib, bestanden. Das geistige ober luftige fam von dem Vater der Raturprodufte, von der Sonne, das mafferige oder felenitische, von der Mutter, dem Monde, und endlich das erdige oder irdische, von den Mahrungsmitteln. Also hatten die beiben erftern einen himmlischen Urfprung, bas beißt, fie waren geiftige Musfluffe ber beiben großen Weltlichter, ober ihrer Beniuffe, und fonnten baber nicht zerftoret werben, fondern mußten ewig dauern. Aber bas britte Dritthel war allerdings ber Berwefung, oder bem Berberben, unterworfen: und aus diefer Urfache konnte freilich immer nur ein Dritthel ber Dinge durch dem Posaunenhall um-

Endlich ift auch zu erinnern, daß ein altes astrologisches Märchen die zweite Welt mit Feuer verderben ließ, indem es die erste bereits längst schon mit Wasser, das ist, mit einer großen Ueberschwemmung, hatte zerstören lassen.

Da also der erste Engel posaunte: da wurde das irdische Dritthel der Bäume und Kräuter deswegen mit Blutseuerhagel verbrannt, weil diese Posaune dem blutgiezigen Saturn galt, dem der Hagel, sowohl als das Gewächsreich, geheiliget war.

Aber der zweite Engel war der Diener des hellblinkenden Jupiters, der die Verge, sowohl als das Meer, besonders in seinen Schutz nahm. Folglich mußte sich ist auf den Posaunenhall sogleich ein seueriger Verg ins Meer sürzen, und nicht nur das irdische Dritthel aller darinnen besindlichen lebendigen Geschöpfe, sondern auch das irdische Dritthel aller Schiffe, verbrennen, denn diese hatten damals auch ein geistiges, ein wässeriges, und ein irdisches Prinzip, und mit Feuer mußte nun einmal alles irdische verbrannt werden.

Daher erschien auf den Hall der dritten Posaune, die dem seurigen Mars tonte, am Himmel sogar ein großer Stern, der wie eine Fackel brannte, und nicht nur auf das irdische Dritthel der Strome, sondern auch auf das irdische Dritthel der süssen Quellen, siel, die alle das von ditter wurden. Ohnsehldar stellte dieser Stern nichts weiter als den Mars vor, dessen rother Schein dem Scheine einer brennenden Fackel gleicht, und welcher des kanntlich der Kriegsgott ist. Krieg schmekt freilich den meissten Menschen ditter, und würgt viele von ihnen. Daß es aber dei unserm Verfasser nicht recht heimlich gewesen sen, als er diesen Engel posaunen hörte, scheint schier wahrschein-

lich:

lich: benn sonst hatte er ben Stern gewißlich nicht bloß auf die Strome und Quellen, sondern zugleich auch auf das land, in welchem diese Strome und Quellen flossen, fallen gesehen.

Der vierte Trompeter war der Bedienende der Sonne, der man die oberste Aufsicht über das licht gab, und welche sogleich das irdische Dritthel des lichtes der Nacht sowohl als des Tages tödete, als ihr Trompeter ihr

ju Chren in bie Posaune fließ.

So ofte die alten Astrologen und Sacerdoten ein Symbol der Erde malten, so oft sezten sie auch die sieden Planeten dazu, und zwar so, daß deren gewöhnlich viere auf die eine, dreie hingegen auf die andere Seite derselben zu stehen kamen. Auf solche Weise gewöhnte man sich nun die Planeten fast immer in zween verschiedene Häuschen zu theilen, nämlich in das Häuschen zur rechten und in das Häuschen zur linken: und aus diesem Grunde geschah es, daß unserm Versasser mitten durch die beiden Häuschen ein großer Engel, der Genius der Erde, am Himmel daher zu sliegen schien, welcher eine kleine Pause in dem Posaunenkonzerte verursachte, und wegen der dreien Engel, die noch posaunen sollten, sein dreisaches Weh! über die armen Erdbewohner ausrief, welches aber nicht viel zu bedeuten haben wird, wie wir gleich sehen werden.

## Erste Fortsetzung der dritten Vision Offenbar. IX. 1—19.

Sierauf posaunte der fünfte Engel: und sogleich fiel ein Stern vom Limmel auf die Erde, der den Schlüssel zu dem Brunnen des Abgrundes empfieng. Diesen schloß er damit off: und schwarzer Dampf stieg daraus empor, der die Sonne und Luft verfinsterte. Aus diesem Dampfe kamen Zeuschrecken in der Luft zum Vorsscheine,

scheine, welche die Menschen, die nicht an ihren Stirnen versiegelt waren, fünf Monden lang mit Storpionenstichen qualen mußten, aber Gras und Brauter nicht beschädigen durften.

In den Tagen, da dieses geschehen wird, werden die Menschen den Tod suchen, und nicht sinden, werden begehren zu sterben, und nicht können: denn ihre Quaal soll weit mehr bitter seyn, als der Tod selbst!

Diese sürchterlichen Zeuschrecken waren im Ganzen den bewaffneten Rossen der Arieger ahnlich, hatten aber dabei Angesichter, wie Menschen, und auf ihren Köpfen goldene Kronen.
Laare hatten sie, wie die Weiber, und Jahne,
wie die Löwen, und ihre Panzer schienen eisern
zu seyn. Das Rasseln ihrer zügel glich dem
Kasseln vieler Wagen und Rosse, die im Wetts
streite lausen. Sie hatten auch Schwänze, wie
die Storpionen, und stachen die Menschen damit. Aber ihr König, der über sie herrschte war
ein Engel der Sinsterniß, des Abgrundes, und
bieß auf hebräisch Abaddon, auf griechisch ApolIvon.

Lin Weh ist vorbei! Siehe, es folgen noch zwei Wehe auf dieses!

Dann posaunte der sechste Engel: und ihm rief aus den vier Ecken des goldenen Altars, der vor dem Sochsten skand, eine Stimme zu: Lose die vier Engel auf, die am Euphrat gebunden liegen! Sogleich wurden diese ihrer Bande entlediget, und empfiengen auf eine Stunde, auf einen Tag, auf einen Mond, und auf ein Jahr,

die

die Macht, ein Dritthel der Menschen zu toden. Die harren viel tausend mal tausend Reisige zu Gehilfen, die mit seuerigen, gelben, und schwesselichen, Panzern bepanzert waren, und Rosse ritten, die um ihre Kopse herum den Löwen ahnlich sahen, und Feuer, Schwefel, und Rauch, aus ihren Rachen spien, womit sie eben das Dritthel der Menschen tödeten. Schwänze hatten sie, wie die Schlangen: aber sie beschädigten mit ihren Köpsen, und spien Verderben aus ihren Rachen.

Vorne in der Ginleitung haben wir gesehen, daß die spatern Priefter, aus Ginfalt und Sang zum Bunderbaren, jenes alte Symbol des heliakischen Unterganges des Morgensterns in eine bildliche Vorstellung des Kalles eines Gottes, der vorher gut gewesen ware, umschufen. Bon Diesem gefallenen Gotte bichteten fie nun, daß er mit feinen bienftbaren Beiftern, ben Genluffen ber Sterne, bei welchen er eben heliafisch untergieng, und mithin gleich. sam unter ben Borizont hinab fiel, die unterften Derter ber Erde, den finftern Orfus, die schwarze Solle, bewohnte, und von ba aus, ben himmlischen guten Gottern jum Sohne, alles Bofe in ber Welthervorbrachte. Die altesten Naturforscher waren einmal durch die wohlthätigen Wirfungen ber Sonnenwarme ju bem Bahne von bem geistigen guten Ausfluffe ber Bestirne verleitet worben, und ließen nun alles unmittelbar von einem guten Gotte fom-Aber die Nachkommen fanden zugleich sehr viel Bofes in ber Welt: folglich hatten biefe allerdings bofe Damonen nothig, die fich wiber die guten Gotter fets auflehnten, und alles wieder verderbten, was jene gut gemacht hatten, wodurch benn die Verbitterung zwischen beiden Arten biefer Gotter freilich immer arger werben mußte, fo, daß auch sogar die Schlangen, wie Moses mel.

melbet, aus Verdruß über biefe Bosheiten, von Gott ver-flucht wurden.

Die? Gott hatte seine Geschöpfe alle sehr gut gefunden, und sodann doch aus Rache die Schlangen verflucht? Geschöpfe waren fahig, den Schöpfer zu beleidigen, ihn zu erzurnen, ihn zu besehden? Man durfte dieses Gemälde der Gottheit nicht laut Blasphemie nennen?

Demnach war der fünfte Posaunenengel nichts weiter, als der Diener der Venus, oder des Morgensterns. Aber der Stern, den der Verfasser vom Herns. Aber der Stern, den der Verfasser vom Himmel fallen sah, war Lucifer, oder der heliasisch untergehende Morgenstern selbst. Er wurde freilich einst, so wie ist noch, zuweilen am östlichen Horizonte von der ausgehenden Sonne gleichsam unter den Horizont hinab gestoßen, das ist, nach dem Wahne der Astrologen, in den Brunnen des Abgrundes, in die innersten Gegenden der Erde, in den großen Feuerosen, geworsen, wo er nur seine Abuth gegen Götter und Menschen mit Macht ausließ, indem er sich der Bulkane zu Schlünden bediente, durch die er Dampf und Feuer auswarf, um die Lust und Sonne damit zu versinstern.

Was konnten aber auch dem Verfasser und seinen Gewährsmännern die feuerspeienden Verge wohl sonkt sein, als Feuerössen der Hölle, und wie konnten diese wohl Feuer speien, wenn sie nicht von dem gefallenen Engel des Abgrundes offgeschlossen wurden?

Garstige unterirdische Dampse, die aus den Bulkanen zuweilen hervorbrachen, und sich durch die Lust verbreiteten, konnten einst wohl funf Monden lang Pestilenz und andere hisige Krankheiten unter den Menschen verursachen. Nun kamen aber alle Dinge unmittelbar von den Göttern; foiglich mußten auch diese Krankheiten von bo. fen Gelstern herkommen, die mit jenen schwarzen Dampfen aus dem Abgrunde empor stiegen, und aus der lust auf die Menschen wieder zurucke sielen, um sie funf Monben lang zu qualen.

Unf solche Weise entstanden überhaupt jene bösen Damonen alle, von welchen man im jüdischen Lande so wohl als im übrigen Oriente ehmals durchaus vest und steif glaubte, daß die ganze Utmosphäre damit angefüllet wäre, daß von ihnen alle Krankheiten herkämen, daß der Mensth oft von ihnen zum Bösen versühret würde, daß sie unter Unführung des gefallenen Morgensterns, ihres Fürsten, den der Versasser auf hebräisch Abaddon und auf griechisch Apollyon, den Verderber, nennet, einen steten Krieg gegen die guten Götter in der Lust führten, und so weiter.

Dieses alte astrologische Marchen hat so tiefe Wurseln geschlagen, daß man sogar ist noch in vielen orientalisschen Ländern und Sprachen alle Krankheiten bose Geister, und alle Pazienten Besessen, nennet.

Wegen der Krankheiten, die diese Damonen verursachten, gab man ihnen tödende Skorpionenschwänze. Da sie aber in der Lust herum flogen, so mußten sie auch Flügel, und folglich mit gefräßigen Heuschrecken etwas ähnliches, haben. Sie waren sehr stark, und führten Krieg mit Göttern: daher mußten sie den bewaffneten Nossen der Krieger gleichen. Alls große, obgleich böse, Helden mußten sie goldene Kronen tragen und Menschen angesichter haben. Sie stürzten die Menschen unter dem Deckmantel der Sanstmuth und Liebe ins Verderben: folglich waren ihre Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne, wie die Zähne der Löwen. Panzer mußten sie freilich auch tragen: denn sonst wären sie ja im Kriege zu oft verwundet worden.

Diese sonderbaren Bilber durfen uns gar nicht fremd vorkommen: benn man darf nur einen Blick auf die hie roglophen der Aegypter werfen, und man wird eine Menge abnliche Ungeheuer finden.

Auf die Venus ließen die spatern Ustronomen den Merkur folgen. Diefen machten die Affrologen auch ju einem bofen Beifte, jum Gotte ber Diebe Rauber und Wucherer: benn sie saben ihn ebenfalls in Diten zuweilen heliafisch untergeben, oder von dem himmel berab fallen, und vermutheten daber, daß ihn die übrigen Gotter, die nie in Often, fondern nur in Westen, beliafisch untergien. gen, zuweilen aus dem himmel verjagten, oder wenigstens als Bothen auf die Erde und in die Bolle fendeten. ber war der sechste Engel, den unfer Verfasser posaunen horete, der Diener des Merturs, der feinem Beren gu Ehren auch ein Stuckthen posaunte, und zugleich baburch bessen Unkunft in den Widder ankundigte, wo sich eben ist am Ende des legten Beltalters alle fieben Planeten wieder versammeln sollten, wie ich oben bereits gezeigt habe.

Dben haben wir gesehen, daß die vier Gestirne der Sonnenwenden und Nachtgleichen einst von heterodoren Sacerdoten um die Herrschaften der Weltalter geprellet, und mit jenen Gestirnen des nördlichen und südlichen himmels gleichsam unter den Tisch oder Altar geworfen, worden waren. Darum riefen izt am Ende der Dinge die vier Geniusse derselben dem Trompeter des Götterboten aus den vier Ecken des goldenen Altares den Besehl mit starken Stimmen zu, die vier Engel auszulösen, die an dem großen Strome Euphrat gebunden lägen!

Diese vier Engel aber waren nichts weiter, als bie vier Sternbilder der Nachtgleichen und Sonnenwenden selbst, welche an dem Thierfreiße gebunden lagen, und noch

noch bafelbst gleichsam angebunden liegen, wie ich gleich zeigen will.

Anfänglich verglich man nur die Mischstraße bes Himmels mit einem großen Strome: hernach aber dehnte man diese Vergleichung auch auf den Thierfreiß aus, weil man diesen ebenfalls in Gestallt eines breiten Streisen, oder Stromes, unaufhaltbar aus Osten gen Westen am Himmel dahin strömen sah. Auf solche Weise entstand in den Köpfen der Chaldaer, die keinen größern Strom, als den Euphrat kannten, der große Strom, woran die obigen vier Götter gebunden liegen sollten.

Ein Zwolfthel bes Tages verfloß allemal, indem ein jedes diefer Thiere von Unfange bis zu Enbe taglich aufgieng, das ift, indem es über den Horizont empor fliea. Ein ganzer Lag verfloß, indem ein jedes einmal aus Often gen Besten um ben gangen Simmel herum fam. Gin Mond verfloß, indem der Mond seinen tauf einmal um ben gangen himmel aus Westen gen Offen endigte, und folglich burch ein jedes von ihnen hindurch lief. Ein ganzes Jahr verfloß endlich, eh die Sonne ihren jahrlichen Weg durch ein jedes von ihnen gurucke legte. Da nun ein Twolfthel bes Tages auch eine Grunde genannt murde: fo hatten fie allerdings über eine Stunde, über einen Tag, über einen Mond, und über ein Jahr, etwas zu gebieten. Sie mußten alfo am Ende des lexten Beltalters nach den Begriffen unsers Verfassers beswegen los gelassen werden, und auf eine Stunde, auf einen Tag, auf einen Mond, und auf ein Jahr, bereit fenn, bas irdifche Dritthel ber Menschen zu toben, weil er sich nun einmal vorgenommen hatte, die Menschen, die feine versiegelten Juden waren, toben zu laffen. Damit aber diese einen recht schmäblichen Lod leiden mogten: fo ließ er die vielen taufend mal taufend Reifigen biefer vier losgelaffenen Engel, mit feurigen Schwefeipangern bepanzert auf sowenköpfigen Rossen baher traben und Feuer Schwefel und Nauch speien. Gleichwohl waren diese Reissigen weiter nichts, als Geniusse der einzelnen Sterne jener vier Sternbilder des Thierfreißes, und mithin die unschuldigsten Bilderchen, die man sich nur denken kann. Aber der erhizten Phantasie unsers Verfassers, der nun einmal das Dritthel der Menschen vergisten, qualen, und morden, lassen wollte, mußten sie freilich lauter Burgesengel zu sehn scheinen.

# Iweite Fortsetzung der dritten Vision Offenbar. X. 1—7. XI. 14—19.

Run sab ich einen andern starten Engel vom bimmel herab kommen, der mit einer Wolke bekleidet war, einen Regenbogen um sein Laupt batte, im Untlige wie die Sonne glangete, und auf zween Leuerpfeilern wie auf zween gugen ftand. In seiner Sand hielt er ein offenes Bis chelchen. Jat fest' er seinen rechten guß auf das Meer, den linden auf die Brde, und schrie, wie ein Lowe brullet. Als er so brullete, da redeten fieben Donner ihre Stimmen. Diese wollte ich auch aufichreiben: aber eine Stimme vom bimmel vief mir gut Derfiegele die Reden der fieben Donner, und sehreibe sie nicht! Da bub der Engel, den ich mit einem guße auf dem Meere, und mit dem andern auf der Erde, fteben fab, feine Zand gen Zimmel, und schwur ber dem ewia Le. bendigen, der Zimmel, Erde und Meer, mit allen Beschöpfen, die im Simmel, auf Erden, und in dem Meere wohnen, daß hinfort keine Zeit mehr feyn follte, weil nun der fiebente Engel posaunen. und sodann das große Geheimniß des Wwigen Offena offenbar werden, mußte, wie seinen Dienern und Propheten verkundiget ware.

Das zweite Weh ist vorbei, siehe das dritte kömmt plöglich!

Da posaunte der siebente Engel, und im Zimmel ließen sich starke Stimmen boren, die sagten: Run sind alle Reiche der Welt unter die Botmäßigkeit unsers Zerrn und seines Befalbten gebracht, und er wird regieren von Ewigteit zu Ewigkeit! Sogleich fielen die vier und amangig Melteften, die vor Gott auf Stublen faßen, auf ihre Angesichter, und beteten ihn an, und sagten: Wir danken dir, Zerr, allmächtider Gott, der du bift, und warest, und gutunf. tig feyn wirft, daß du deine große Braft angenommen hast, und nun herrschest. Wohl was ren die Zeiden stolz: aber dein Jorn ist gekommen, und mit ihm die Auferstehung der Toden. Du wirst nun richten, du wirst verderben, alle, die die Erde verderbet haben. Aber deinen Dienern, den Propheten, den Zeiligen, und allen, die deinen Mamen fürchten, fie mogen groß oder Elein feyn, wirft du den verdienten Lohn erthei-Ien! Da öffnete fich der Tempel des Allmachtigen im Limmel, worinnen die Lade des Bundes au seben war.

Der starke Engel, ber mit einer Wolke bekleibet war, einen Regenbogen um sein Haupt hatte, im Antlige wie die Sonne glanzte, und auf glühenden Schenkeln stand, war wieder das alte Symbol der Welt, dem die Astrologen izt ein Buch in die Hand gegeben hatten, um dadurch anzuzeigen, daß alle Veranderungen, alle Schicksaale der Jander und Menschen, in dem Buche des Verhängnisses

vom Anfange her aufgezeichnet ständen. Aber sein Brüllen bedeutete nichts weiter, als den Donner, den der Verfasser ohnstreitig desto leichter für die Stimme eines Engels halten konnte, da izt noch viele Menschen bildlich sagen, daß Gott zornig aus den Wolken rede, wenn es donnert. Sieden solche Donner hörete er deswegen, weil
einmal die Sieden wegen der sieden Planeten heilig
war, und weil die Astrologen und Wahrsager nun einmal
allerlei Hokuspokus damit zu machen pslegten.

Dadurch, daß der Verfaffer die Reden der fieben Donner nicht aufgeschrieben hat, haben wir nun zwar sicherlich nichts verlohren, indem sie ihm wahrscheinlich boch nichts weiter, als die graufamen Martern prophezeiheten, mit welchen die Unversiegelten, die nicht zu ben alten Geheimniffen eingeweihet waren, am Ende der Welt gequalet werden follten. Aber daraus, daß ihm eine Stimme vom himmel befohlen habe, fie nicht aufjuschreiben, sondern zu versiegeln, scheint abermals zu folgen, daß er wirklich in irgend einer Gattung ber alten Mysterien eingeweihet gewesen sen, oder wenigstens etwas bon einem Eingeweiheten erhascht habe, welches ihm aus. zuplaudern nicht erlaubt war: benn die geheimen lehren des Alterthums, die bei den Aegyptern und Chaldaern großentheils nur in ber Weiffagungskunft und naturlichen Magie bestanden, lagen allerdings unter der Sulle solcher Bieroglyphen verborgen. Da überdieß der Engel, melcher, wie der Berfaffer meldet, bei dem Emiglebendigen Die Eriftens der Zeit verschwur, zugleich von Vollendung eines großen Geheimnisses sprach, wovon die Propheten und andere Bahrfager bereits langst von Gott unterrichtet waren: fo scheint ferner zu folgen, daß der myftifche Dr. ben, ton welchem ber Verfasser seine Bieroglophen gus nachst erhalten hat, hauptsächlich die Weisfagekunft, und zwar die, von bem Ende der Welt, zu seinem Augenmerke (B) 2 gehabt

gehabt habe. Doch dem sen wie ihm wolle: darinne wird man aber hoffentlich nun doch mit mir einig senn, daß alle diese Bilder nicht nur nichts weiter, als astrologische Bilder sind, und mithin keine Geheimnisse enthalten, vielweniger zukunftige Begebenheiten andeuten, sondern auch lange vor dem Versasser in Aegypten und Chaldaa bekannt gewesen senn mussen, wie aus dem Daniel und Ezechiel hinlanglich erhellet.

Nun posaunte endlich der siebente Engel, worauf sich von rechtswegen noch einige große Lufterscheinungen hatten zeigen sollen, weil er den Bedienenden oder den Trompeter bes Mondes vorstellete, dem die Herrschaft über die luft anvertrauet mar. Daber bat unfer Berfaf. fer hierinnen einigermaagen abermals gegen die Ordnung verftoßen, und jene sieben Donner ein wenig zu zeitig brullen laffen. Sie hatten eigentlich ist erft brullen follen, ba der Diener dieses unterften Planeten in die Trompete flief. Mus eben der Urfache hatte auch der Engel, ber mit Wolfen bekleidet mar, und einen Regenbogen um sein Haupt hatte, bem Berfaffer ist erft erfdeinen follen, ba biefe beiben Uttribute bes Bildes der Welt diejenigen Meteoren, über die man den Mond herrschen ließ, augenscheinlich andeuteten. Dafur lagt er nun auf einmal ein Triumph= lied im himmel anstimmen, aus beffen Schluffe man deutlich abnehmen kann, daß die vier und zwanzig Melteften feine feeligen Beifter, fondern blos die zwei mal awolf Sternbilder bes nordlichen nnd fudlichen himmels waren, die in bein hohen Alterthume von den Chalbaern für die vier und zwanzig Richter der Zoden und lebendigen, das ift, für die altesten Vorsteher der schwarzen und weißen Stunden des Tages und der Nacht, gehalten, hernach aber von den Uftronomen um ihre Berrschaft gebracht, wurden, worüber sie sich nach dem Bahne ber Schwachen, Die fie fur wirkliche Gotter hielten, allerdings gar

aar sehr beleidigt fanden, und sich nun am Ende der Welt freueten, daß die Strafgerichte bes oberften Gottes über Die gottlofen Aftronomen berein brachen, die bas Wefag geandert, und gleichsam die Welt verderbt, hatten. Bie batten fie auch fonft fagen tonnen: Dir danten dir, Berr, daß du deine große Braft angenommen baft, und nun berescheft! Bereschte benn Gott irgend einmal nicht? Wenn mar benn seine Kraft von ihm gewis chen, baß er fie nun erft annahm? Dber wie fonnten fie, wenn sie seelige Beifter waren, die feine Leidenschaften, feinen Saß, feine Mache, mehr fannten, fagen: Berr, wir danken dir, daß die Teit gekommen ift, gu richten, und zu verderben, alle, die sich wider deine Zeiligen, aufgelehnet haben! Dieß waren ja Gebete ber Frokesen und aufgebrachter rachsuchtiger Men-Schen, feinesweges aber Dank. und lob. lieder ber Geligen, die gewiß ihren Mitgeschöpfen nichts Boses munfchen, vielweniger sich über die Martern freuen, die ber Berfaffer ben Berirreten von Gott auflegen laßt.

Nun öffnete sich ber Gottestempel im himmel, worinnen die lade des Zeugnisses erschien.

Man muß nämlich wissen, daß die verschiedenen Begriffe von den Freuden der Auserwählten im Himmel sich bei jedem Menschen theils nach dem verschiedenen Klima seines Vaterlandes, theils nach seiner besondern eigenen Werfassung, richten, allemal aber von dem Verlangen nach solchen Stücksgütern abhangen, die man in diesem leben entweder gar nicht, oder doch äußerst selten und mit unsäglicher Müh, erwerben kann. So versprach Musch hämmed seinen Anhängern, daß jeder von ihnen dereinst im Paradieße ein Serail voller Mägdchen, die stets jung und schön bleiben würden, erhalten sollte, weil er wohl sah, daß er durch diesen Kunstgriff viele Anhänger und großen Beisall erhalten würde; denn dieses Versprechen

@ 3

## 102 Zweite Fortsegung ber britten Bision

war ben Bunfchen ber Menschen, die ein warmes Klima bewohnten, vollig angemessen, und er wußte wohl, daß Die meisten von ihnen im gegenwärtigen Leben zu Diesem Glucke wegen Urmuth und Knechtschaft nicht gelangen konnten. Manche wilde Nazionen, hingegen die ein kaltes Rlima bewohnen, glauben im Begentheile, baß im himmel dereinst ein beständiger Sommer senn werde, wo fie recht fleißig fischen ober jagen, und sich baber alle Lage recht fatt effen, wollen. Biele einfaltige leute in Teutschland, die in magern Provinzen wohnen, und mit welchen ich mich über Diesen Gegenstand selbst oft in Gesprache eingelassen habe, hoffen nach den beschwerlichen Arbeiten und schlechten lebensmitteln, womit sie sich, wie sie sagen, burch biefes leben hindurch placken muffen, dereinst im himmel, ben fie fich etwa wie einen prachtigen Saal ib. res Aedelmannes vorstellen, an die Tafel gezogen, und in Rube von den lieben Engeln mit Weine und weißem Brobe bedienet zu werden, ba im Gegentheile die Verdaminten in ber Holle, nach ihrer Meinung, nicht nur brennen, sondenn auch Rroten effen, und ihren eigenen Barn trinken, werden. Solche artige Sachelchen bort man sogar noch auf manchen Dorfern in Teutschland von ben Kanzeln! Undere, die wegen hederodoren Meinungen in Glaubensangelegenheiten von unverständigen Rechtglaubigen im Namen des Herrn verfolgt, oder wohl gar aus dem lande verwiesen, und ihrer mubfam erworbenen Buter beraubt, werden, bilben fich ein, bereinft im Simmel in die Wunden des Heilandes zu gelangen, und in diesen vor allen Verfolgungen in Friede sicher zu wohnen. Phis losophen hingegen, die bloß Wahrheit suchen, aber sie so felten in diesem leben finden, wenigstens in den meisten Dingen zu feiner evidenten Gewißheit gelangen, hoffen in jenem keben alles nach und nach deutlich und flar vor Mugen zu haben, und alles zu erfahren, was ihnen ist noch unter undurchschaulichen Sullen verborgen liegt. 26 Diefe biese Recht haben, will ich ist nicht untersuchen: aber mein herzlicher Wunsch ist es, weil ich ebensalls hierinnen ihrer Meinung bin.

Also konnte der Verkasser freilich seinen Tempel und seine lade des Bundes im Himmel sehen: denn er war ohnstreitig ein gebohrner Jude, und bei den Juden waren diese Dinge die allerheiligsken, ja es war ihnen unmöglich, Sachen im Himmel zu suchen, die mehr Schönheit, hellern Glanz, mehr Erhabenheit, und ein größeres Geheimniß, enthielten, als die vergoldete Bundeslade, oder der Tempel. Sie dachten hierinnen eben so, wie die Eingeweiheten, denen der Hierophant lehrte, daß dereinst im Himmel ewig die Mysterien geseiert wurden.

Bis hieher hat unser Verfasser die Marchen ber Sterndeuter von den sieben Weltaltern, von dem Untergange ber Welt, und von der Wiederbringung aller Dinge, in ziemlich guter Ordnung erzählet: aber nun fangt er an, in seinem Bortrage fonfus zu werden. Gigentlich sollte er von dem Gottestempel, den er im himmel offen fab, fogleich zu bem neuen Jerufalem, zu bem neuen himmel und zu ber neuen Erde, fortschreiten : benn bie andern Visionen, die er bis dahin erzählet, find alle nichts weiter als Bruchstude, die theils in die noch übrigen lucken des bereits aufgeführten Gebaudes bin und wider paffen, theils bloß zum zweiten male, nur aber in anderer Gestalt, vorfommen, und mithin füglich gar wegbleiben konnten. Allein, er hatte sie nun einmal mit vieler Dub Bufammen getragen, ohne ju wiffen, daß Dubletten barunter waren: und seinen lesern dieselben porzuenthalten. dazu war er viel zu gewissenhaft.

Wahrscheinlich waren die meisten Vilber und Marchen, die er bisher beschrieben hat, ursprünglich aus Aegnpten gekommen, indem diejenigen, die er in der Folge G 4 beschreibt,

### 104 Dritte Fortsegung ber dritten Bisson

beschreibt, meistentheils von den Chalddern und Persiern erfunden zu senn scheinen, und großentheils eben den Sinn enthalten, den jene anzeigen. Aber die jüdischehristlichen Gnostifer und Manichäer warfen freilich alles durcheinander und fochten wunderliche Mixturen daraus, wenigstens that es unser Versasser, der die Hieroglyphen der Chalder aus dem Daniel und Lzechiel nahm, der Legypter ihre hingegen großentheils bei den Griechen kennen lernte, die sie aus Legypten erhalten und ihren Mysterien einverleibet hatten. Doch wir wollen die Sache weiter untersuchen.

# Dritte Fortsestung der dritten Vision.

Offenbar. X. 8-13.

Ta hovete ich abermals eine Stimme vom bimmel, die zu mir fagte: Gebe bin! nimm das offene Buch aus der Band jenes Engels, der auf dem Meere und auf der Proe stebet. Ich gehorchte, gieng bin, und sagte: Gieb mir das Buch! Und er antwortete: Da nimm's hin, und verschling' es! Du wirst Bauchkrimmen davon bekommen, aber in deinem Munde wird es dir suffe schmecken, wie Lonia. Da nahm ich das Buch von seiner Land, und verschlang' es: und es war suffe in meinem Munde, wie Bonig, aber da ich's gegeffen hatte, krimmete es mich im Bauche. Mun sagte der Engel weiter zu mir: Du mußt abermals vielen Volkern, Leiden, Sprachen, und Königen, weissagen! Mir wurde hierauf ein Stab von Rohr gegeben, und befoh-Ien, aufzusteben, um den Gottestempel, den Altar, und alle, die in dem Tempel den Ewigen anbeteten, damit zu meffen. Aber den innern Chor sollte ich nicht messen, sondern hinaus werfen. fen, weil er den Zeiden gegeben wäre, die die heilige Stadt zween und vierzig Monden lang zertreten würden.

Was von ben Stimmen vom himmel zu halten fen. Die damals bei ben Juden mode waren, ift bekannt. Dhugeacheet namlich nicht wohl geläugnet werben fann, daß gottliche Rraft in dem Menschen wohne, die zuweilen febr laut fpricht, und ibm theils entfernte Gegenstande barftellet, theils gufunftige Begebenheiten, die ihn unmittelbar betreffen, befannt macht, furz, daß mancher Mensch zuweilen Uhndungen habe: so pflegten doch die aberglaubifden Juden die Sache viel zu fehr zu übertreiben, und alle redente Ideen, die in ihrer überspannten Phantafie ploglich erwachten, fur Simmen vom himmel zu hal-Bei ben Chriften halt man fie nicht felten fur Bir. fungen des beiligen Beiftes, jumal bei benen, die das erwachte Bewiffen wegen bofer Thaten qualt. Griechen nannten fie Warnungstimmen ber Damonen.

Bucher zu effen scheint unser Verfasser beim Ezediel geternet zu haben, der ebenfalls eine, mit Rlage, 26th, und Web, beschriebene, Pergamenthaut in feinen Bauch af, die ihm fuße wie Honia schmeckte, aber ihm boch fein Bauchfrimmen machte, vermuchlich, weil fie nicht gar zu groß, und folglich nicht schwer zu verdauen, war. Das Buchelchen bingegen, welches unfer Verfaffer verschlang, und worinnen die Schicksaale der Welt, ober der Menschen, wie etwa in den Claufculis Salomonis, aftrologisch bestimmt waren, bestand ohnstreitig jum wenigsten aus etlichen zusammen gerolleten Ralbshäuten, bie einem jeben von uns gewißlich auch Bauchkneiper verurfachen wurden, wenn wir welche affen. Doch Scherz bei Ceite! Dieses gange Budbereffen mar bloß eine morgenlandische übertriebene Metapher, die nichts weiter fagen wollte, als daß man ein Buch mit großer Begierde gele. (B) 5 fen,

## 106 Dritte Fortsetzung der dritten Vision

fen, ja gleichsam verschlungen habe. Der sufe Geschmack zeigte das Vergnugen an, welches man beim lefen beffelben empfand, indem das davon entstandene Bauchfrimmen die Schwierigkeiten bedeutete, die man zu übermin-Den hatte, um die barinnen enthaltenen lehren zu ver-Dauen, ober, ben tief verborgenen Sinn ber Bieroglophen. womit gewöhnlich diese Bucher beschrieben waren, heraus zu fpundifiren. Auf folche Weise mußte bem Verfaffer Das Buchelchen freilich sufe schmecken: benn bie Beiffagekunft war fein Steckenpferd, welches ihn mit feinen wunderlichen Rapriolen ungemein beluftiget zu haben Scheint, und ihm zugleich bas Unsehen eines großen Propheten gab, die bamals allgemein in Achtung ftanben. Bauchkneiper machte es ihm aber beswegen, weil er die Darinnen enthaltenen Nachrichten und Bilber ber periodis schen Revoluzionen der Gestirne, des heliakischen Aufober Unter-Banges berfelben, und andere Naturerscheinun. gen, fur Vorstellungen zufunftiger Begebenheiten anfah, über beren Entzifferung er nun freilich wohl oft febr ge-Schwigt, und manche unruhige Nacht gehabt, haben mag.

Nun soberte ihn der Engel auf, vielen Völkern und Königen abermals zu weissagen, und hierdurch bestätigt sich obige Vermuthung, daß er nämlich sein apokalyptisches Drame bereits einmal geendiget habe, und es nun in einer andern Manier zum zweiten male aufzusühren gesonnen sen, augenscheiulich. Vielleicht war diese zweite Weissagung besonderer Drang der Seele, den das verschlungene Büchelchen in ihm bewirkte: denn dieses enthielte wahrscheinlich eben die wichtigen Geheimnisse, die er nun beschreibt.

Won der heiligen Stadt ist hier nur vorläufig zu merken, daß die altesten Sternseher eigentlich den Thierskreiß darunter verstanden. Aber in spätern Zeiten emspfiengen allerdings auch wirkliche Städte dergleichen himm-

himmlische Namen, wie, zum Beispiele, Heliospolis, Diospolis, Jerusalem, und so weiter. Vielleicht wendet man ein, daß die heilige Stadt in der Apokalypse des wegen der Thierkreiß nicht sen, weil diesen die Heiben nicht zertreten könnten. Allein man muß nur erwägen, daß der Verfasser, wie gesagt, alle mystische Bilder, die er erhaschen konnte, durcheinander warf, sie mogten nun gleich dieser oder einer andern Nazion zugehören: und man wird sich das Räthsel von den Heiden, die diese heilige Stadt zertreten sollen, gar balb entzissern.

Man weiß nämlich, daß die alten Mysterien haupte sächlich von dreierlei Urt waren. Man betete da entwesder die Gestirne, oder das Zeuer, oder den einigen wahren Gott an. Von der ersten Urt waren die Mysterien der Aegypter, wie aus vielen historischen Thatsachen, die ich nicht erst ansühren will, erhellet. Von der zweiten hingegen waren nicht nur die Mysterien der ältern Magier zu Babylon, sondern auch die Mithrageheimnisse der Persier. Von der dritten endlich waren die großen eleusinischen Mysterien.

Pythagoras der sich auf seinen Reisen zu den meisten dieser Mysterien hatte einweihen lassen, und wohl wußte, daß die Bilder, die er da sah, Symbole der Naturwirfungen waren, nahm aus allen das Beste, und schuf neue Mysterien daraus, worinnen er ebenfalls die Eristenz eines einigen höchsten Wesens lehrte, welches er bald Monas, oder die allgemeine Lichtsphäre, bald Trias, oder Geist, Seele, und Leib, bald Tetras, oder Zeuer, Lust, Wasser, und Krde, nannte: denn er sah die allgemeine Naturkraft, wie billig, sür das höchste Wesen an, und schuf seine Trias aus Osiris, Isis, und Lorus, oder aus Sonne, Mond, und vegetirenden Tatur, seine Tetras hingegen, wie gesagt, aus Zeuer, Wasser, Lust, und Erde. Alle diese

## 108 Dritte Fortsegung ber britten Wisson

Dinge bezeichneten seine Schuler mit beifolgendem Sym. bole, worinnen die Tetras, Trias, und Monas, ober Die ganze Matur, enthalten war.



Bier bedeuten die zwei in einander geschobenen gleichleitigen Dreiecke Die vier Elemente, oder die Tetras, in welche die lichtsphäre, die Monas, die Weltseele, die allgemeine Maturkraft, unaufhörlich einwirfet, um stets neue Naturprodufte zu bilben. eine Dreieck, welches eine Spige aufwarts fehret, ift namlich bas Zeichen bes Zeuers. Das andere hingegen, welches die eine Spife abwarts fehret, bedeudet Waffer. Loscht man bloß die beiden Schenkel des lez. tern weg: so behålt man die Hieroglophe der Luft ubrig. Streicht man endlich bloß die Schenkel bes erftern aus: so bleibt noch das Merkmal des Erdelementes stehen. Diese

Diese vier Zeichen der vier Elemente kommen noch jest in chemischen Schriften vor, und sehen so aus:  $\triangle$  V. Feuer hieß auch Ugens, Wasser hingegen Patiens. Daher enthielte dieses Emblem nicht nur die Zahlen 1. 3. 4, sondern auch 1. 2. 3. 4, und schien mithin

vielen sehr geheimnisvoll zu sehn.

Man wählte aber die beiden Dreiecke deswegen zum Symbole der Tetras, weil aus den vier Elementen alle Dinge gezeugt oder gebohren werden, und weil bei jeder Erzeugung allemal Vater, Mutter, und Bind, die sich am füglichsten durch diese dreiseitige geometrische Figur vorstellen lassen, in Betrachtung kommen. Vater, Mutter, und Bind, oder Geist, Seel, und Leib, machten also die Trias aus, und erschienen in dem Bilde eines Oreieckes.

Die fovergirenden Stralen, welche rings umher auf diese beiden in einauder geschobenen Dreiecke einstrosmen, bedeuten die Monas, die Lichtsphäre, die Weltseele, die allgemeine Taturkraft, welche die Elemente belebt, allerlei Naturprodukte daraus bildet,

und mithin Gott fenn foll.

Aber das Gamma, welches mitten in den Elementen stehet, heißt Geometrie, weil alle Dinge, die aus den Elementen gezeugt werden, auf Jahl und Maaß,

das ist, auf der Geometrie, beruhen.

Da die allerältesten Sternseher den Himmel aus Morgen gegen Übend wegen der zwölf Mondrevoluzionen, die das Mondjahr ausmachten, nothwendig in zwölf ziemlich gleiche Theile hatten eintheilen mussen: so lehrten die Aegypter, Chaldaer, und Braminen, dei welchen Pythas goras ohnstreitig seine Hieroglyphen in den Mysterien kennen lernte, daß der ganze Himmel, den sie nun allerdings für ein reguläres hohles Gewölbe hielten, aus zwölf gleichen regulären Flächen zusammen gesest, und folglich ein Dodekaedron, wäre, dessen ganze Fläche, wie bekannt, aus zwölf regulären Fünsecken bestehet. Mun hielt man aber

## 110 Dritte Fortsetzung ber britte Vision

aber dieses Dobekaedron des Himmels für die Wohnung des ewigen Lichtes, oder der Gottheit. Folglich war das reguläre Fünseck eine heilige Figur, und wegen dieser Heiligkeit ließ nicht nur Salomo die Thüre zu dem Allerheiligsten regulär fünseckig machen, sondern Pythagoras nahm auch diese Figur als eine heilige Hieroglyphe in seine Mysterien auf.

Hierzu kömmt noch, daß allemal ein fünftes Ding und ein besonderes Fünfeck entstehet, man mag die vier Elemente und ihre Zeichen nach einer Ordnung zusammen sehen, nach welcher man will, und aus diesem Grunde mußte freilich das Fünfeck zu einem sehr hohen Grade von Heiligkeit gelangen. Pythagoras verbarg daher auch diesen geheimen Saß unter einer besondern fünseckigen Figur, die den Namen des Pythagorischen Fünseckes sührete, und ebenfalls die Zeichen aller vier Elemente, sowohl als des daraus entstandenen Menschen, oder eines jeden andern Geschöpfes, enthielte, wie beissehnder Entwurf zeigt.



Hier findet man nämlich ein Dreieck, welches die Spize aufwärts kehret, und folglich Zeuer heißt; eins, welches die Spize schief abwärts kehret, und Wasser bedeutet; eins, welches die durchstrichene Spize aufwärts kehret, und Luft anzeigt; eins, welches die durchstrichene Spize schief abwärts kehret, und Erde genannt wird. Die sonderbare Verbindung derselben zeigte bloß an, daß da die Elemente zusammen gesetzt wären, und ein sünstes Ding ausmachten, das aus eben den vier Elementen bestände. Auch kömmt allemal die nämliche Figur wirklich heraus, man mag den Zug nun gleich den dieser oder bei einer andern Ecke ansangen, das heißt, Gott mag die Elemente gleich nach dieser oder einer andern Ordnung verbinden.

Ueber die Schöpfung brudte fich biefer Philosoph folgendergestallt gegen seine profanen Schuler aus:

"Anfänglich war das Chaos. Dieses war von Ewigkeit her, und finstere Nacht bedeckte dasselbe. Aber in der Mitte der Nacht, oder mitten in dem finstern Chaos, lag der Anfang des Lichtes in Gestalt eines Feuersünktens. Dieses kleine Fünkthen sieng hierauf an, sich auszubreiten und wurde nach und nach so groß, daß es endlich die Finsterniß gänzlich vertrieb, und Welten aus dem Chaos bildete, die es nach Verhältniß ihres Abstandes von ihm, alle erleuchtet. Auf solche Weise entstand mitten im Reiche der Finsterniß das Reich des Lichtes, dessen sphärische Grenzen sich dies an jenes hohle Dodekaes dron erstrecken, das wir den obersten Himmel nennen

Plutarch meldet, Rugel und Kreiß wären bem Pythagoras die allervollkommensten Gestalten gewesen. Deswegen eignete er dem Ewigen die Gestalt einer Rugel zu, und nannte ihn Lichtsphäre, mit welcher eben die vier Elemente umgeben wären, wie in dem angeführ-

# 112 Dritte Fortsetzung der britten Bisson

ten Symbole der Natur zu sehen ist. Aber durch nachftehendes Bild suchte er die Schöpfung symbolisch vorzuftellen.



Der fünfeckige Stern zeigt hier die ganze Welt an, in sofern sie aus der innigen Verbindung der vier Elemente als ein fünftes Ding entstanden ist. Der Rreis, welcher mitten darinnen stehet, bedeutet einen Durchschnitt einer Augel und stellet Gott vor, der bei der Schöpfung aus den Elementen die Welt erzeugte, und noch zeugt. Was endlich das Oreieck betrift, welches in dem Rreise, oder in der Lichtsphäre stehet: so bedeudet es die Zeugung, die aus oft angesührten Gründen allemal mit einer Oreiheit bezeichnet wird.

Aus allen diesen Lehren und Hieroglyphen des Pythagoras erhellet nun ohnstreitig sehr deutlich, daß die natürliche Religion sein Geheimniß gewesen sey: denn der Mensch, Mensch, als Geist betrachtet, ist nach dieser Lehre offenbar ein Ausstuß des-ewigen unerschaffenen geistigen Lichtes, oder der Gottheit, und muß mithin nicht nur ewig dauern, sondern auch zu höhern Vollkommenheiten gelangen, wenn er die Organe des Leibes, die ihm zur Erkänntniß der Körperwelt in diesem Leben gegeben sind, gehörig benuzt, reines Herzens zu sehn sich stets bemühet, seinen Geist mit Wissenschaften, besonders mit Naturkänntnissen, sättigt, und einen göttlichen Lebenswandel sührt. Gewiß erhabene, ädele, nüßliche Lehren, die daher großentheils auch von dem Stifter der christlichen Religion auf das angelegentlichste empsohlen, aber hernach leider von den Bischöffen durch allerlei zugesezte Meinungen sast unbedeutend gemacht worden sind.

Sterndeuter, Wahrsager, Geisterbeschwörer und Goldmacher, waren also die Pothagoraer eben so wenig, als die Gingeweiheten der Ceres. Deismus oder naturliche Religion war ihr Geheimniß, und jene Symbole ber Maturwirkungen, die sie da einander erklarten, maren die Bullen deffelben. Aber die Planetenverehrer und Feueranbeter in Megypten, Babylon, Perfien und Offindien, batten allerdings nicht Philosophie genug in ihren Ropfen, um einzusehen, daß die Bieroglyphen, Symbole und Fabeln, die ihnen ihre altesten Vorfahren hinterlaffen hatten, weiter nichts als Naturwirkungen anzeigten. Gie faben, daß aus dem laufe der Gestirne und aus Sieroglyphen das Fallen und Steigen des Dils, die Gaeund Merndte - Zeiten, die Sonnen . und Mond = Finfterniffe, Die Ronjunktionen der Planeten, und so weiter, sich mit Gewißheit vorher fagen ließen: und aus diesem Grunde glaubten sie, daß auch die zufunftigen politischen Beranberungen ber Staaten fich aus diefen aftrologischen Bilbern und Perioden mußten erforschen lassen. Oftmals trafen ihre Weisfagungen wirklich von ohngefahr zu: und biere

## 114 Dritte Fortsetzung der dritten Vision

hierdurch murden sie in biefem Wahne bestärket. Sie waren ferner gang allein im Besize ber Mathematik und Physit, und fonnten mithin nicht nur den Ronigen, die bamals gar nichts mußten, fondern auch bem einfaltigen Wolke, tausenderlei Taschenspiele vormachen, die alle für Baubereien angesehen murben. Daber fam es, bag man fie auch fur sogenannte Weise ober Magier ansah. Sie arbeiteten überdieß gang allein in der Chemie, und verfertigten aus Rrautern allerlei Beilmittel, die in manchen Rrantheiten herrliche Dienste leifteten, und viele Menschen vom Tode retteten. Daber glaubten die Profanen, fie befaßen das Geheimniß der Gotter, und befreieten die Men. schen nach Gefallen von allen Krankheiten, sowohl als ven dem Tode. Aber das ist nur sonderbar, daß es, wie ich schon gesagt habe, in unsern hellen lichten Tagen sogar noch Menschen giebt, welche in ben alten Sierogliphen ben Stein der Beisen und übernaturliche Magie, Die fie Zermetische Beisheit nennen, zu finden glauben.

Demnach gaben sich die Planetenverehrer und Feueranbeter allerdings fur große Propheten, Zaschenspieler, Merate und Scheidefunstler aus. Sie machten diese Run. fte zu Geheimniffen, und glaubten ebenfalls, daß die alten Sumbole der Naturwirfungen Diefelben enthielten. hatten also zweierlei Gottheiten, und gleichwohl nur einerlei Geheimnisse, die ihnen großes Unsehen und vielen Reich. thum gewähreten. Aber eben Diese Gintraglichkeit ihrer Geheimniffe, und eben diese Differenzen in Religionsangelegenheiten, veranlaffeten zugleich auch große Dighellig. keiten unter ihnen, indem sie sich aus Mifigunst und Reid über die Vortheile, die etwa eine Sekte vor der andern ge= noß, wechselseitig auf bas entseslichste lasterten und verfolgten, wie wir in der Folge deutlich feben werden. Gegenwartig ift nur fo viel zu merten, bag die Feueranbeter ben himmel, besonders aber den Thierfreis, für die Woh.

Wohnung des großen Gottes, des reinen himmlischen Feuers, hielten, die Sternbilder hingegen zu untergeordneten Göttern machten, und im Gegentheile die Planeten, den Planetenverehrern zum Verdruß, für profane, für fremde Götter ausgaben, die sich unrechtmäßiger Weise erfühnt hätten, in die heilige Wohnung des Feuers, in den Thierfreiß, einzudringen, um darinnen herum zu wandeln, und ihn zu zertreten.

Diese falschen Götter waren demnach eben diejenisgen, die unser Verfasser für Heiden ansah, denen der innere Chor des Tempels gegeben ware, und welche die heilige Stadt zween und vierzig Monden lang zertreten sollten.

Man siehet also nun wohl, daß die heilige Stadt in der Apokalppse nichts weiter, als der Himmel ist. Warum aber die Heiden gerade zween und vierzig Monden lang darinnen herum trampeln, das ist, warum die Planeten gerade so lange in dem Thierkreiße herum lausen, werde ich weiter unten untersuchen.

Also sah unser Verfasser das alte Symbol des himmels für ein Bild seiner heiligen Stadt an, und hielte den Thierkreiß für den jüdischen Tempel, den mittlern Streifen des Thierkreißes hingegen, für den innern Chor des Tempels. Aber die vier Thiere der Sonnenwenden und Nachtgleichen, machte er zu vier Seraphinen, worinnen die Gnostifer mit ihm überein kamen.

Er hatte überdieß auch von den mathematischen Eintheilungen des Thierfreißes und von den Ausmessungen der Gestirne etwas gelesen, oder gehöret, aber leider nichts davon begriffen. Dieß leztere hinderte ihn aber nicht, seinen Lesern zu sagen, daß man ihm ein Maaß gegeben und befohlen habe, den Thierfreiß, oder den Tempel, und alle, die darinnen den Höchsten anbeteten, nämlich die Gestirne,

\$ 2

# 116 Bierte Fortsetzung der dritten Vision

auszumessen. Wären unter den Anbetenden hier keine Gestirne. die dem Höchsten oder der Sonne allerdings zu Gebote stehen, sondern Menschen, zu verstehen: so säh man gar nicht ab, wozu sie der Verfasser hätte messen sollen, da er wahrscheinlich nicht in Kriegsdiensten stand, folglich die Geschicklichkeit wohl nicht besaß, große Leute auf eine seine Manier zu Soldaten anzuwerben.

# Vierte Fortsessung der dritten Vision Offenbar. XI. 1—11.

Hierauf redete der Engel weiter, und fagte: Ich will meine zween Teugen senden, die Ein tausend Zwei bundert und Sechzia Cage lang, mit Gaden angethan, weiffagen follen. Diese find zween Delbaume und zwo Sackeln, die por dem Gotte der Erde stehen. Wenn sie Je. mand beleidigt, so gebet geuer aus ihren Maulern, welches ihre Leinde verzehret, und wer fie beleidigen will, der muß also getodet werden. Sie haben Macht, den Limmel zu verschließen, daß es in den Tagen ihrer Weiffagung nicht reg. ne, und haben auch Macht über das Waffer. Ja fie haben Macht, nicht nur in Blute zu wondeln, sondern auch die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Wann sie aber ibr Zeugniß geendiget haben, dann balt jenes Thier, welches aus dem Abgrunde aufsteigt, mit ihnen einen Streit, und überwindet und todet fie. Dann liegen ihre Leichname auf den Gaffen der großen Stadt, die in der mystischen Sprache Sodom oder Aegypten beißt, wo unser ger gekreuziget worden ist. Volker von verschiedenen Sprachen seben diese Leichname drei Tage und einen halben lang daselbst liegen, und lassen sie nicht

nicht begraben. Zierüber freuen sich alle Bewohner der Brde, geben geten, und senden ein. ander Beschenke: denn als diese beiden Drophe. ten noch lebten, da qualeten sie die Menschen sebr. Aber nach dreien Tagen und einem halben fabret der Geift des Lebens von Bott in fie, der fie wieder lebendig macht, daß fie auf ihre guße tre-ten. Ille, die fie alsdann sehen, überfällt Schres cken und gurcht. Dann boren sie eine ftarte Stimme vom Zimmel, die zu ihnen fagt: Steiget herauf! Da steigen sie in einer Wolke vor den Augen ihrer geinde in den Zimmel. So-gleich entsteher ein großes Erdbeben, wovon der zehente Theil der Stadt einstürzt, wobei fieben taufend Mamen der Menschen getodet werden. Darüber erschrecken die andern außerordentlich, und preißen den Gott des Zimmels.

Wer doch diese zween Zeugen waren? Bengel und Cruffus? Da wußte ich boch nicht, mann Feuer aus ihren Manlern gegangen mare, bas ihre Feinde verzeh. ret hatte? Baffer mogte eber beraus gegangen fenn! Alls ich zu leipzig studirte, da lebte Crusius noch, und mein Schuster, ber auch ein Apokaloptifer mar, versicherte, aus zuverläßigen Quellen zu miffen, bag ber Mann von vielen seiner Schuler fur ben einen Delbaum und fur die eine brennende Fackel gehalten wurde, weil er fast feine gange lebenszeit auf die Apokalppse verwandt hatte, mit welcher er fogar oft unter feinen Studirtifch gefrochen mare, um daselbst in tieffter Demuth himmlische Begeiste. rung von Gott zu erfleben, ohne welche er das Buch nicht batte erklaren konnen. Bengeln foll er, wie ich in der Folge erfuhr, zu bem andern Delbaume gemacht haben. Aber einige seiner Zuborer sagten auch, er hatte Luthern und Melanchebon für diese beiden Delbaume erflaret -\$ 3 Wir

## 118 Vierte Fortsestung der dritten Vision

Wir wollen schen, ob sich eine Auskunft in dieser Sache finden läßt.

Man wird leicht zugeben, baß die aufgehende Sonne, wegen ihres Glanges, und wegen ihrer wohlthatigen Barme, womit sie taglich leben und Bachsthum burch Die Welt verbreitet, eber, als jeder andere Gott, von ben Stammvåtern bes gegenwartigen Menschengeschlechtes an. gebetet worden sen, zumal da sie wahrscheinlich unter einem angenehmen Simmel in Ufien lebten, wo die Sonne mit Milde wirkete, und weder die Gewächse verbrannte, wie etwa in Ufrika, noch alles erstarren ließ, wie an den Polen. Gie waren zugleich die erften Beobachter ber Geflirne, und wohnten in Begenden, die in Often und 2Beften mit Bergen begrenzt waren, wobei zu merten, daß bamals noch weit mehr Berge, als ist, Bulfane muren, Die aber großentheils nach und nach verloschen. Daber faben biefe Ulten Die Sonne, ihren Gott, nicht nur alle Morgen hinter einem Berge, ber vielleicht zugleich Reuer spie, majestätisch empor steigen, sondern auch alle Abende hinter einen Berg wieder hinab sinken. Mus biefem Grunde geschah' es, daß die Unbetung zwischen zween Bergen mode marb. Aber ihre Rinder und Entel, die sich in andere Gegenden ausbreiteten, wo sie weder in Often noch Westen bergleichen Berge fanden, und gleich. wohl die Religion ihrer Bater beibehielten, richteten bei ihren horben, lagern, und Stabten gwo Gaulen ober zween Obeliffen auf, Die von Often gegen Westen einan. Der gegen über ftanden, und jene zween Berge vorstelleten, hinter welchen sie in ihrem Baterlande die Sonne, ihren Bott, auf und unter gehen gesehen und angebetet bat-Rach und nach murben diese beiden Gaulen, die wesentlichen Stucke aller Tempel der Sonne und wo zween folche Obelisten oder Pyramiden standen, da war allemal ein Tempel.

Diefen großen Gott malten sodann einige Bolker in Westallt eines großen ftarten Mannes, ben fie Bertules naunten, ber zwischen zween Bergen, bas ift, zwischen ben Gaulen des Gertules, einher gieng. Undere nann. ten sie auch die Saulen des Zermes. Und eben diese beiden Berge oder Saulen sind es, von welchen die Al. ten einen so verschiedenen Gebrauch gemacht haben, wie ich sogleich ausführlicher zeigen will.

Ohnstreitig kannten die altesten Europäer die Erde von Morgen gegen Abend nicht weiter, als etwa von Sina bis an die Meerenge von Gibraltar, und ließen mithin Die Sonne hinter Sina aus dem Oceane taglich empor fleis gen, hinter die hoben Felfen gedachter Meerenge hingegen, wieder hinab finten: benn fie wußten noch nicht, daß die Erde fast kugelformig ift, und sich um ihre Ure brebet, fondern hielten fie fur einen flachen Rlumpen, und glaub. ten wirflich, daß alle Gestirne taglich in bas Meer fanfen und wieder aus ihm in die Hoh stiegen. Da nun die Sonne, ihrer Meinung nach, am westlichen Ende von Europa sich in den Ocean senkte: so dichteten sie, Zertules habe daselbst gewohnt. Sie baueten ihm daber nicht nur einen Tempel dahin, sondern machten auch einen hoben Felfen daselbst zu ber einen Gaule bes Zerkules, indem Die andere ohnfehlbar an dem öfflichen Ende der damals bekannten Welt zu suchen mar. Aber in spatern Zeiten feste man fie alle beibe aus Frrthume gegen Niebergang ber Sonne, an die Meerenge von Gibraltar.

Man hat nicht Urfache ju zweifeln, daß Bertules in der That ein Symbol der Sonne gewesen: benn die Heldenthaten, die das Alterthum ihm zueignet, stellen ganz augenscheinlich theils den lauf, theils die verschiedenen Wirkungen, berselben allegorisch vor. Bebe, fein Beib, die bloß nach Berlaufe einer jeden Rreifrevoluzion einmal zu ihm fam, und von ihm die Erfüllung \$ 4

Die

#### 120 Vierte Fortsetzung ber britten Vision

ber ehelichen Pflicht begehrte, bedeutet offenbar den Mond, welcher auch nur alle vier Wochen einmal zu der Sonne kömmt. Seine funfzig Söhne, die er mit jenen funfzig Danaiden in einem Tage zeugte, waren die zwei und funfzig Wochen des Jahres, die aber in die runden funfzig verwandelt, und allerdings von der Sonne gleichsam gezeugt, wurden, nur daß die Dichter die Sache gar zu sehr vergrößerten, und ein Jahr in einen Tag, ja sogar in eine Nacht, umschusen. Seine zwölf schweren Urbeiten, die er auf Besehl des Euristheus verrichten mußte, bedeuteten den Lauf der Sonne durch die zwölf Sternbilder des Thierkreißes. Die seurigen Stralen, die seine Augen von sich schossen, zeigten den Glanz der Sonne nenstralen an, und so weiter.

Aber die judischen Fabelbichter nannten ihn Sim. fon, und gaben ihm ben Mond unter bem Mamen ber Delila zur Maitreffe. Allerdings lag feine Starke in feinen Saaren: benn die Sonne warmt bloß vermoge ihrer Stralen. Da ferner die Utmosphare zuweilen bes Morgens mit vielen Dunften angefullet ift: fo verliehren fich ihre Stralen nicht felten barinnen, und aus' Diefem Grunbe hieß es, die verratherische Delila hatte dem Simson Die Haare abscheeren laffen. Die bofen Damonen ber Macht, welche von dem Himmel verworfen waren, verglich man mit Philistern, bei welchen Delila deswegen aut stand, weil sie, oder der Mond, auch eine Gottin der Macht mar. Der brullende Lowe, ben er gerriß, bedeus tete ben Lowen des Thierfreifes, den die Sonne alle Jahre tobet, ober verdunkelt, und welcher in ber Geschich. te bes Lertules ber Griechen ber nemaische lowe hieß. Die beiden Gaulen, zwischenswelche ihn die Philister stelleten, zeigten eben die beiden Berge oder die beiden Saulen des Gerkules an, hinter welchen die altesten Menschen die Sonne taglich auf . und unter geben saben.

Er

Er warf biese Saulen um, und sturzte bas Versammlungshauß der Philister ein, um sich und sie zu toden: denn am Ende der Welt, wird zusolge der alten aftrologischen Sage, das ganze Weltgebaude zusammen fallen, und alle Philister, das ist, alle Gottlose toden.

Da überdieß die ältesten Bölker im Oriente, wie gesagt, ben allen ihren lägern, Horden, und Stäbten, ein paar solche Säulen, oder Hügel, aufzurichten gewohnt waren: so bediente sich auch Moses derselben zu Begweisern für seine Nomaden in der Büsten, indem er am Tage dichten Rauch, in der Nacht hingegen Feuer, vor dem lager in die Höh steigen ließ, und hierzu ohnsehlbar hohe Säulen oder Stangen gebrauchte, die mit brennenden Pechkränzen behangen waren.

Salomo ließ zwo hohe Saulen vor der innersten Thure seines Tempels aufrichten, davon die zur linken Jachin, das ist, Aufgang der Sonne, oder der Zerr fängt sein Werk an, die zur rechten hingegen Voaz, das ist, Niedergang der Sonne, oder der Zerr vollendet sein Werk, hieß. Aus diesen Namen erhellet ohnsehlbar der bereits angeführte Ursprung dieser Säulen sehr deutlich. An unsern Gedäuden würden zwo solche Säulen, die niemals Gedäske trugen, sondern stets frei da standen, freilich eine lächerliche Figur machen, weil die Grundsäse der Baukunst schlechterdings keine Säulen erlauben, die nichts zu tragen haben: allein das mals achtete man solche Rieinigkeiten nicht.

Aber unser Verfasser, oder vielmehr sein Gewähres mann, verwandelte sogar diese zwo Säulen des Zerkusles, diese zween Vorsteher der Sonne, in zween Propheten und in zwo Fackeln, die vor dem Gotte der Erde, das ist, vor der Sonne standen, und gleichsam die Vorsseher des himmels vorstelleten. Feuer gieng deswegen

\$ 5

## 122 Vierte Fortsetzung der britten Vision

aus ihnen, weil einige Berge, zwischen welchen unsere Stammväter die Sonne einher mandeln faben, zuweilen Feuer spien, und folglich nicht nur wie große Kackeln brannten, fondern auch Macht hatten, Die Erde mit Steinen, Lava, Ufche, und überhaupt mit allerlei Plagen, zu Schlagen. Macht über das Baffer hatten fie beswegen, weil man von ihnen fagte, sie stånden in Often und Beften am Ende ber Erde junachft beim Oceane, ben fie, wie Mauern, jurucke hielten, daß er fich nicht über bas Land ergießen konnte. Much glaubte man, sie reichten Daselbst bis an ben himmel, und hatten gleichsam die Schluffel zu demfelben in ihrer Bermahrung. 2lus Diefem Grunde hieß es, fie hatten Macht, den himmel zu verschließen. Manche glaubten überdieß auch, daß die Berge das Wetter machten, vermuthlich, weil man fab, daß die Wolfen nicht nur oft von den Bergen daher 30. gen, sondern sich auch wieder hinter sie verbargen. Mus Dieser Ursache bichtete man, daß diese beiben Propheten. berge den Regen in den Tagen ihrer Weisfagung aufhalten konnten. Dadurch aber daß man ihnen fogar die Macht, in Blute zu wandeln, ertheilte, übertrieb man Die Allegorie, nach der Mode der Morgenlander, gar zu weit. benn dieses Blutwandeln zeigte weiter nichts an, als baß diefe Berge in der Morgen und Abend . Rothe oft wie in lauter Blute oder Reuer zu fteben schienen.

An vielen Bergen im Oriente muchsen endlich auch die schönsten Olivenbaume. Aus dieser Ursache verglich der Verfasser die zween Verge selbst mit Oelbaumen. Salomo ließ die Knäuse der gedachten zwo Säulen mit Granatäpfeln verzieren, die man vielleicht auch für Oliven halten konnte. Daher ist es wohl möglich, daß der Verfasser die Granatäpfel für Oliven, die zwo Säulen hingegen mit ihren Knäusen und Ringen für Olivenbäume, ja gar sur Propheten, gehalten haben kann.

Von dem Thiere, welches aus dem Abgrunde stieg, und beide Propheten todete, werde ich kunftig handeln. It ist noch zu untersuchen, woher die tausend zweihundert und sechzig Weissaungstage kamen, und warum die leichname dieser beiden Propheten gerade drei Tage und einen halben auf den Gassen der großen Stadt von einigen Volkern gesehen werden sollten.

Bei den Juden und vielen andern Mazionen herrschte bie Meinung durchgangig, daß die gegenwartige Welt mit Inbegriff des großen Sabbaths des herrn fieben Weltalter, oder fieben Planetenrevoluzionen, lang dauern, und sodann mit Feuer verbrannt werden follte, wie ich weiter oben ausführlicher gezeigt habe. Denn da die Welt nach ber alten Sage schon einmal durch die Sundfluth mit Waffer verderbet, oder erfäufet, worden war: so wollte man sie nun zum zweiten male freilich nicht gern wieder erfaufen, fondern lieber verbrennen, taffen. Diefe fieben Beltalter nannte man die sieben großen Tage der Woche bes herrn, weil diese ebenfalls die Zeichen und Mamen der fieben Planeten führten. Sieraus ift flar, daß in diefem Sinne Die Dauer der Welt allerdings nur fieben Tage betrug, wie auch, daß die Sonne diese ganze Zeit über nicht mehr als drei folche Tage lang und einen halben über dem Horizonte verweilete, indem die übrigen fieben Salften der sieben Tage die Summe aller Rachte vorstellen, wahrend welchen sie unter bem Horizonte hingehet, oder, nach ber Meinung ber Schwachen, in bem Dceane Schlaft. Bloß am Tage gehet sie von Often gen Westen zwischen ihren beiden Vorstehern, den Bergen, einher, die mithin auch nur am Tage von ihr zeugen, in ber Nacht hingegen gleich. fam tod auf den Gaffen, bas ift, am Borizonte, liegen, wo sie nur von einigen Bolfern, die in ber Rah bei ihnen wohnen, gesehen, aber freilich nicht in Graber gelegt, werben: benn wer wird Berge in Graber legen wollen?

## 124 Bierte Fortsegung der britten Vision

Bierbei ift ferner zu erwägen, daß ein Jahr überhaupt nicht immer ein Sonnenjahr, fondern oft einen Tag, eine Woche, einen Mond, ein Jahrhundert, und fo weiter, anzeigt: benn biefer Rame bedeutet uberhaupt nichts weiter, als eine Umlaufszeit, sie mag nun lang oder furz bauern. Wenn bemnach biefe Jahre, wie nicht geläugnet werden kann, chaldaische Sahre waren, beren jedes aus zwolf dreißigtägigen Monden und etlichen Schalttagen bestand, welche legtere aber von den Babr. sagern eben nicht geachtet wurden: so machten drei folche Jahre und ein halbes gerade zween und vierzig Monben, und gerade eintausend zwei hundert und sechzia Zage, ober gerade eine Zeit zwo Zeiten und fast eine balbe Beit, ja sie enthielten, wie ich nachstens zeigen werde, sogar gerade die berüchtigten Sechsbundertsechs: undsechzig, und waren mithin die Schluffel zu allen ben wichtigen Prophetenzahlen, die in der Apokalnse vorkommen.

Auf eine solche taschenspielermäßige Art versteckten die alten Magier und Wahrsager ihre astrologischen Prophetenzahlen, und gaben dadurch den Prosanen, die von diesen albernen Geheimnissen nichts wußten, Anlaß, allerstei Bunderdinge darunter zu suchen.

Da zween und vierzig Monden, in angeführtem Sinne, gerade drei Weltalter und ein halbes ausmachen, und mithin gerade die Hälfte der ganzen Dauer der Welt bedeuten: so erhellet, warum diesenigen Magier, die den Planetendienst für Sünde hielten, den Thierfreiß, oder die himmlische Stadt, von den falschen Göttern, das ist, von den Planeten, gerade zween und vierzig Monden lang zertreten ließen. Sie sahen sie nämlich nur des Nachts am Himmel, und glaubten, sie mürden alle Morgen von dem Feuer vertrieben. Aber die Tradizion von der siedenschen Dauer der Welt gieng unter ihnen doch auch schwunge, und aus diesem Grunde rechneten sie bloß

bloß die Nächte, das ist, gerade die Halfte ber ganzen Dauer der Welt, oder drei Weltjahre und ein halbes, für diese Dauer des Aufenhaltes der Profanen in der himm-lischen Stadt.

Drei große Weltjahre und ein halbes, oder zween und vierzig dreißigtägige Monden, machen ein tausend zwei hundert und sechzig Welttage, und bedeuten mithin die lichte Hälfte der ganzen Dauer der Welt, während welcher die Sonne zwischen den zween Vergen von Osten gen Westen einher gehet. Über die drei großen Tage und ein halber, während welchen die leichname der beiden Prophetenberge auf den Gassen der großen Stadt liegen, bedeuten die nächtliche oder die tode Hälfte der Dauer der Welt, wie breits hinlänglich gezeigt worden ist.

Da diese beiden Zeugen ursprünglich Berge waren, die zuweilen Feuer spien, womit sie die Menschen tödeten, die ihnen zu nah kamen: so freueten sich diese desto mehr über die teichname derselben, das ist, über das Verlöschen dieser Bulkane, je mehr sie von ihnen mit Feuer, Usche, und tava, gequälet worden waren.

Da ferner, zusolge ber alten Sage der Astrologen, nach Verlause der sieben Weltalter, oder nach zwei mal viertehalben großen Tagen, ein neuer Himmel und eine neue Erde werden sollte: so mußten die Verge mit Anfange der neuen Welt von dem Tode, den sie in dieser Welt bei nächtlicher Beile gleichsam litten, ebenfalls wieder erwachen, aufs neue auf ihre Juße treten, und abermals dem Gotte der Erde, der Sonne, vorstehen, das heißt, Aufund Unter Gang derselben durch die Morgenund Abend Nothe verkündigen, die hinter ihnen am Horizonte bei heiterer Witterung sich töglich zeigte, und von dem einfältigen Volke oft sur Feuer oder Blut gehalten, ja wohl gar gefürchtet ward.

# 126 Vierte Fortsetzung der dritten Visson

Oft ragten auch die Berge mit ihren Gipfeln am Horizonte über die Wolken empor, oder spien wohl gar Dampf aus ihren Mäulern, der in Wolkengestalt gen Himmel stieg: und in diesem Sinne stiegen die beiden Propheten der Sonne bei Unbruche des Tages vor den Augen ihrer Feinde, das ist, vor den bösen jüdischen Dämonen der Luft, in den Wolken gen Himmel ja diese Wolken, mit welchen die Berge nicht selten umgeben waren, bedeuten ohnsehlbar auch die Säcke, in welchen sich die beiden Propheten eingehüllet hatten.

Wo ferner Vulkane stark rauchen und Feuer speien, da bebt fast immer auch zugleich die Erde. Folglich sahen sich die alten Ustrologen freilich genothigt, bei der Himmelsahrt angeführter Propheten die Erde beben zu lassen.

Was im übrigen den zehenten Theil der Stadt betrift, welcher durch dieses Erdbeben siel: so bedeutete er nichts weiter, als den zehenten Theil des Thierfreises, den einst eine solche vulkanische Uschen und Rauch-Wolke verfinstert haben mag.

Man gab auch jeden Planeten so viel tausend Mann, das ist, so viel tausend Sterne, als man Finger hatte, zu kommandiren, da dann die ganze Urmee des Thierfreißes, nach dieser Methode zu rechnen, siedenzig tausend Mann stark heraus kam. Nun gieng der zehnte Theil dieser himmlischen Stadt in diesem Erdbeden unter: folglich mußten freilich sieden tausend Mann dabei umkommen. Undere, die die gezwölfte Zahl zur Grundlage ihrer Berechnung annahmen, brachten freilich eine Urmee von hundert vier und vierzig tausend Mann zur Besahung des Thierfreißes heraus, und eigneten mithin jedem Sternsbilde zwölf tausend Mann zu. Ullein solche Verschiedensheiten muß man bei den Astrologen eben nicht achten. So

viel erhellet indessen daraus aufs neue, daß die Apokalypse, wie ich bereits oben gesagt habe, aus Allegorien
und Bildern von verschiedenen aftrologischen Sekten zufammen geschmiedet worden sen. Denn die Armee von
hundert vier und vierzig tausend Mann stammt sicherlich von einer andern Sekte her, als die Armee von siebenzig tausenden, von welcher eben die sieden tausende
im Erdbeben getödet wurden.

#### Vierte Vision

Offenbar. XII. 1 - 17.

hierauf fah ich ein großes bimmelszeichen, name lich eine grau, die mit der Sonne betleidet war, unter ihren gußen den Mond hatte, und auf ihrem Zaupte eine Brone von zwolf Gestirnen trug. Sie war schwanger und in Rindes. nothen: daber schrie sie, und hatte sehr schmerze bafte Weben. Da erschien ein zweites Zimmels. zeichen: das war ein großer rother Drache, der fieben Bopfe, geben borner, und auf feinen fieben Bopfen fieben Bronen batte. Mit feinem Schwanze 30g er den dritten Theil der Sterne, und warf sie auf die Erde. Dieser große Drache trat nun vor die grau, welche eben gebabren wollte; und hatte sich vorgenommen, ihr Kind zu freffen, wann fie es wurde gebobren baben. Sie gebahr, und zwar ein Gobnchen, welches alle Zeiden mit einer eisernen Ruthe weiden sollte, und zu dem Throne des Zochsten entrucket ward. Aber die Mutter, die es gebohren batte, entfloh in die Wuste, wo Bott ihr einen Ort angewiesen hatte, um fie daselbst ein taufend zwey hundert und sechzig Tage lang ernabren su laffen.

Muss

Mun erhub fich im Limmel ein großer Streit. Michael und seine Engel stritten mit gedachtem Drachen. Dieser Drache und seine Engei strit. ten auch: aber fie fiegeten nicht, sondern wur. den überwunden und von dem Zimmel verftoßen. fo, daß man ihre Stätte nicht mehr daselbst fand. Alls nun dieser große Drache, die alte Schlange, die man auch den Teufel, den Satan, den Verführer der Welt, nennet, nebst allen seinen Engeln von dem Zimmel auf die Erde geworfen worden war, da horte ich eine starte Stimme im Simmel, die da sagte: Mun ift Bott und sein Besalbter zum Besitze des Beils, der Braft, des Reiches, und aller Macht, gelangt, weil der Verklager, der unsere Bruder Tag und Macht bei Gott verklagt, nun ganglich verwor. fen ift. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugniffes, und haben ihr Leben nicht bis in den Tod geliebet. Darum freuet euch ihr Limmel und ihr Bewohner derselben! Weh aber euch, die ihr auf Erden und auf dem Meere wohnet! Der Ceufel kommt zu euch hinab, und hat großen Jorn, und weiß, daß ihm wenig Zeit dazu veraonnet ift!

Da nun der Drache siehet, daß er auf die Erde verworfen ist: so verfolgt er die Mutter des Rnaben. Aber ihr werden zween große 21dlerflügel gegeben, mit welchen sie in die Wuste an ihren bestimmten Ort fliegt, wo fie eben eine Zeit, 3wo Zeiten, und und eine halbe Zeit, vor dem Alngesichte der Schlange ernähret wird. 2lus Bosheit geifert nun diese unabläßig nach den Weibe, und kann ibm doch nicht schaden. Dieser giftige

giftige Geifer, den sie aus ihrem Aachen nach dem Weibe speiet, um es zu ersäusen, gleicht einem Wasserstrome. Aber die Erde kömmt dem Weibe zu Lisse, und öffnet ihren Mund, und verzschlingt den Strom. Mun erzürnt sich der Orache wieder über die Mutter des Knaben, und gestet hin, mit ihren übrigen Kindern zu streiten, die die Gebote des höchsten halten, und an ihren Stirnen das Malzeichen Jesu Christipaben.

Rann man wohl Kleider aus der Sonne machen und sie anziehen? Auf unsers lieben Gottes ganzen Erdboden giebt es nun wohl keinen Schneider, der das kann. Aber der Mond ist ein solcher Tausendkunster. Dieser webt sich sein Gewand allerdings aus dem Lichte der Sonne. Man braucht aber die Allegorie nicht einmal so weit herzuholen, wie sogleich aussührlicher erhellen soll.

Wenn die alten Ustrologen in Neghpten die Befruchtung des Mondes, oder der Isis, die sodann die vegetistende Natur, den Louis, gebahr, vorstellen wollten: so zeichneten sie ein junges Weib, und über vasselbe die Sonne, die sie mit ihren befruchtenden Stralen umgab und überschattete. Auf daß man man sie aber zusgleich auch an einem gewissen Attribute erkennen und sie nicht mit einer andern Göttin verwechseln mögte: so stellte man sie auf einen sichelsörmigen Mond, welcher gleichsam ihr Piedestal war. Um endlich anzuzeigen, daß dieses Weib die Königin des Hierkreißes, wäre, so seste man ihr eine Krone von zwölf Gestirnen auf den Kopf.

Also war jenes avokalpptische Weib, welches in eknem Sonnenstralengewande erschien, und zu ihren Jüßen den Mond, auf ihrem Haupte hingegen eine Krone von

zwölf Gestirnen hatte, nichts weiter, als der Vollmond, oder die hochschwangere Isis, die die alten Aegypter von der Sonne, von dem Osivis jährlich befruchten, und sodann den jungen Zorus, die vegetirende Natur, von ihr gebähren ließen. Dieser junge Sohn, der Lorus, ward hernach eben von diesen altesten Aegyptern, wie wir schon wissen, zu der dritten Person der Gottheit gemacht: und aus diesem Grunde hieß es, er wäre sogleich nach seiner Geburth zu Gott und seinem Throne in den Himmel entrücket worden.

Bor ur : ur . alten Zeiten hieng Sina ohnfehlbar vermittelft einer Rette von Gebirgen und hohen tanbern noch mit Merito gusammen, und verflattete den Menfchen, sich aus Uffen gegen Aufgang ber Sonne bis nach Umerifa auszubreiten. Daber haben die Priester in Merito eine zweiundfunfzigjabrige Perode, die offenbar aus den zwei und funfzig Wochen des Jahres entstanden, und aus Usien dabin gebracht worden, ift. Gie zeichnen sie in Gestalt einer großen Schlange, die einen Ring, ein Rad, bilbet, welches vier Speichen hat. Diese vier Speichen bedeuten die vier Jahreszeiten, indem die in fich felbst zuruckelaufende Schlange, die man auch den Drachen nennet, das bekannte Symbol der steten Dauer der Sonnen. und Mond . Revoluzionen ift. Auf gleiche Weise stelleten Die Aegypter die ununterbrochene Bewegung des himmels aus Often gen Weften unter bem Bilbe eines buntschactis gen Drachens vor, der in fich felbst freißformig zurücke frod. Nach der Auslegung des Zor. Apollo bedeuten die bunten Schuppen dieses Drachens die Sterne des Thierfreißes. Clemens von Alexandrien meldet auch, die Sternfundigen dieser alten Mazion hatten die Schiefe ber Sonnen-und Mond. Bahn unter dem Bilbe einiger Schlangenwindungen vorgestellet. Doch bem fen allem wie ihm wolle, so viel ist doch gewiß, daß der aufsteigende Kno.

Anoten der Mondbahn vor Alters durchgängig Drachenhaupt, der niedersteigende hingegen Drachenschwanz, hieß, und in unsern Kalendern heißen diese
beiden beweglichen Punkte des Himmels heute noch so.
Aber den Bauch des Drachens nennen die Astrologen denjenigen Theil der Mondbahn, wo der Mond seine größte Breite hat, oder wo er am weitesten von der Sonnendahn
abstehet. Nun sielen vor Alters, wie heute zu Tage, alle
Sonnen und Mond. Finsternisse bei den Knoten, das ist,
bei dem Drachenhaupte oder Drachenschwanze: und
aus diesem Grunde sagte man, der Drache stäße zuweilen
die lichter des Himmels.

Diese artige Allegorie gestel dem Volke, welches her nach wirklich glaubte, daß ein großer böser Drache stets am Himmel und in der tuft herum schliche, und zuwessen die Sterne, ja sogar Sonne und Mond fraße. Nazionnen, die in kaltern Gegenden wohnten, wo es keine Drachen, oder fliegende Eidechsen, aber wohl Wölfe und Bärren gab, ließen Sonne und Mond bei Finsternissen von einem hungerigen Wolfe fressen, wie in der Edda geschrieben stehet, welche überdieß hinzuset, daß diese beiden großen Weltsichter bloß deswegen unaushörlich am Himmel herum lausen, weil sie stets von diesem Wolfe gejagt werden, und stets vor ihm fliehen.

Demnach war das zweite große Himmelszeichen, das der Verfasser sah, eine Mondfinsterniß, die sich, wie bekannt, allemal im Vollmonde ereignet. Jener große rothe Drache bedeutete weiter nichts, als die Mondbahn, die an eben dem Orte des Himmels, wo der Mond zu sezhen war, die Sonnenbahn durchfreuzte, und mithin einen Knoten machte. Roth sah er deswegen aus, weif der Mond während seiner totalen Versinsterung allemal wie dunkelrothglüendes Eisen erscheint, wie wir alle wissen. Man glaubte aber, der Orache träte vor den Mond, in-

3 2 bem

bem er ihn frage: und so kam es, baß man ihn einen rothen Drachen nannte. Bon dem Erofchatten, der eigentlich den Mond verfinsterte, wußten die Ustrologen nichts.

Seine sieben Ropfe und sieben Rronen waren die fieben Planeten, die fieben Ronige bes Thierfreißes, benen er gewissermaaßen die Berrschaft wieder geraubt hatte, und einige von ihnen zuweilen fraß. Die zehen Borner bedeuteten geben Jahrhunderte, oder ein Weltalter, welches man also nur so viel mal, als Planeten was ren, nehmen durfte, um die Dauer seines Reiches, ober ber gegenwärtigen Belt, ju finden. Das Reich biefes Drachen dauerte beswegen fieben gange Beltalter, und nicht bloß dreie und ein halbes, weil er Lag und Racht wie ein brullender tome einhergieng, und nicht nur den Mond, fondern auch die Sonne oft zu verschlingen suchte, bas ist, weil nicht nur der Mond, sondern auch die Sonne zuweilen verfinstert ward. Mit seinem Schwanze jog er ben dritten Theil Der Sterne, Die er bamit auf die Erbe warf: benn er war ein Symbol ber Mondbahn, die sich durch ben Thierfreiß herum windet, und gleichsam die Sterne desselben mit sich unter den Horizont hinab ziehet, indem er selbst fich hinabwalget. Gerade den dritten Theil ber Sterne enthalt aber ber Thierfreiß teswegen, weil man alle Sterne des ganzen himmels in drei hauptparthien, namlich in Sterne bes Thierfreißes, in Sterne Dieffeits des Thierfreißes, und in Sterne jenfeits des Thierfreißes, einzutheilen pflegt. Bis an Die Sterne Dießund jen-feits des Thierfreißes reicht gedachter Drache, ober die Mondbahn, auch wirklich niemals.

So oft sich im übrigen der Mond ben der Sonne bestindet, so oft wird er gleichsam von ihr geschwängert, weil sodann sein Bauch immer dieser zu werden scheint, bis er voll und hoch schwanger ist, und sodann gleichsam gesbähret, oder wieder dunner zu werden anfängt — Hier-

inne

inne liegt auch ber Ursprung bes Aberglaubens vom guten Saen und Pflanzen im Vollmonde.

Also trat nun der Drache vor die hochschwangere Isis, das ist, der Erdschatten siel auf den Vollmond, weicher eben im Begriffe war, Seegen mit seinem Lichte über die Gewächse auszugießen, oder die vegetirende Natur, die man den Lorus nannte, zu gedähren. Die schmerzhaften Wehen, die das Weib dabei gehabt und mit großem Geschrei zu erkennen gegeben haben soll, sezten die Alten bloß hinzu, um die Allegorie vollständiger zu machen. Er, der Drache, wollte das Kind fressen, wann es gebohren senn würde: denn man hielt ihn sür einen bösen Gott, welcher den Seegen der guten Götter zu vernichten suchte, und mithin die Saaten zu verderz ben und aufzusressen bemührt war.

Daß man aber die Heiden von bem Zorus, von Diesem jungen Sohnchen, mit einer eifernen Ruthe weiden ließ, kam daber, weil sich die Priefter, die diese Mahre erfanden, etwas besteres zu senn dunketen, als die Profanen, die ber Berfasser aus judischem Stolze Schlechtweg Beiden nennt. Die agyptischen Priefter, beren gange Bottesgelahrheit oft nichts weiter, als Aftrologie mar, bilbeten sich namlich ein, Lorus ware bloß ihr Gott, wetder nur ihre Saaten beschütte, ber Auslander ihre hingegen vernachläßigte, indem er ba die Erde in Gifen vermanbelte, die folglich weder Getraide noch Wein in binlangti. cher Menge hervorbrachte, und mithin die Menschen bafelbft nicht selten mit einer eisernen Ruthe weidete, bas ift, ihnen wenig zu effen und zu trinken gabe. Auch konnte ber Drache ben Lorus nicht fressen: denn dieser war die britte Person ber Gottheit, und murbe gu bem Throne bes Sochsten entrucket, von welchem er jahrlich auf die Erde wieder zurucke fam, und mithin freilich nie ganglich farb,

3 3 fondern

fondern nur zuweilen schlief, worüber man aber le Pluche weiter nachlesen kann.

Mach vollendeter Finsterniß sieg der Mond unter den Horizont hinab, und aus dieser Ursache sagte man, Iss wäre in entsernten Gegenden von dem Himmel heradgestiegen, und an einen wüsten Ort gestohen, wo sie gerade die halbe Dauer der Welt, oder drei Weltalter und ein halbes, das ist, zween und vierzig Weltmonden, welche eben ein tausend zweihundert und sechzig große Tage machen, ernähret würde: denn der Mond besindet sich, im Ganzen genommen, wirklich eben so ost und eben so lange unter unserm Horizonte, als über ihm, und muß mithin während sieden ganzer Westalter allerdings drei und ein halbes in der Wüsser uns am Himmel dahin gehet.

Nun erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit gedachtem Drachen. Hier bedeutete der Drache abermals die Mondbahn, hauptsächlich aber den einen oder den andern Knoten derselben, inzdem Michael die Sonne, die man mit Gott verglich, anzeigte: und es ist klar, daß dieses ganze große Himmelszeichen nichts weiter, als eine Sonnensinsterniß war, die die alten Ustrologen unter dem Vilde eines gewaltigen Streites des Drachens mit Gott vorzustellen pflegten. Dieses artige Vild nahm unser Verfasser aus Unwissenheit für baare Münze an, und suchte sie bei seinen Glaubensbrüdern geltend zu machen, bei welchen sie auch num bereits wohl auf siedzehen Jahrhunderte lang sehr viel gezgolten hat, worüber man sich freilich gar nicht genug wundern kann.

Wenn unsere alten Mutterchen eine Sonnenfinster: nis auf dem Wasser wie im Spiegel ansehen, um sich die Die Augen nicht zu blenden, und etwa durch ihr Gehen die Oberfläche desselben erschüttern: so sagen sie oft: Ach wie sich die liebe Sonne wehret! wie sie zittert! wie sie streitet! Nun beobachteten die alten Aftrologen, die den Gebrauch der geschwärzten Gläßer noch nicht kannten, dieses Phänomen ebenfalls auf zitternden Wasserstächen, wie in Spiegeln, und glaubten die Sonne zitterte. Aus diesem Grunde entstand nach und nach das Märchen von dem Streite der Sonne bei Finsternissen.

Da man von diesem Drachen glaubte, daß er in der Lust unter dem Himmel herum kröche, und auf seinen Raub lauerte: so machten ihn die Jüden zum zweiten Fürsten der bösen Dämonen, mit welchen, ihrer Meinung nach, die Lust angefüllet war; denn der erste und oberste Heerführer derselben hieß Apollyon, der Berderber, oder Luscifer, der Morgenstern, wie ich oben gezeigt habe. Diese bösen Dämonen der Lust giebt nun unser Verfasser dem Drachen zu Bedienenden, und nennten sie Engel: aber sie bedeuten weiter nichts, als epidemische Krankheiten, Heusschenden Plagen, die sich plöslich über ganze Länder unausschaltsam verbreiten.

Allerdings konnte der alte Drache nicht siegen, sondern mußte den Himmel, das Schlachtseld, fliehen, eh' er die Sonne ganz fressen und überwinden konnte: denn die Sonnenfinsterniß war nur partial, und man weiß, daß äußerst selten eine totale sich ereignet, welche noch dazu alsemal nur wenige Augenblicke dauert, und mithin die Sonne sogleich wieder zum Vorscheine kommen oder siezen läßt.

Verführer der Welt hieß er deswegen, weil er nach der alten Sage der Ustrologen stets nach den großen Weltlichtern, sowohl als nach den kleinern Sternen, lustern war, und sie zu verdunkeln sich bemuhete. Auf die Erde

3 4 mar

warf man ihn beswegen, weil der Weg vom himmel zunächst auf die Erde führte, das ift, weil die Alten glaubten, daß alle Sachen, die vom himmel geworfen wurden, nothwendig auf die Erde fallen mußten.

Daß er aber einen großen Zorn und nur wenig Zeit zu Auslassung besselben haben soll, ist ein Zusaß unfers Versassers, oder seiner Gewährsmänner, die sich nun einmal vost einbildeten, daß der große Sabbath des Herrn, oder das tausendjährige Neich, damals vor der Thure wärre, und mithin dem Neiche des Drachens, der alten Schlange, die auch Teusel und Satan hieß, bald ein Ende machen mußte.

Bas aber die starte Stimme vom Simmel betrifft, bie die Machricht von dem Siege und von der Thronbesteigung des großen Gottes, des Ofiris und seines geliebten Sohnes, des Zorus, ausrief, oder die Regierung ber Sonne und vegetirenden Natur verfündigte: so erhellet abermals baraus, daß entweder ber Berfaffer felbst, ober sein Gewährsmann, in einer Gattung der alten My. sterien eingeweihet gewesen sen, aber die Schaale von dem Rerne nicht unterschieden, sondern ben Schatten fur bas Wesen angenommen, und astrologische Marchen statt jener Lehre von dem einigen Gotte und von dem leben nach bem Tode, darinnen gesucht habe. Die eingeweiheten Bruder hatten namlich gewiffe geheime lofungsworter, die fie einander mit verfesten littern fagten, und sich gegenseitig baran für achte Brüder erkannten. Man nannte biefe Wörter die Wörter des Zeugnisses, weil sie gleichsam Zeugen ber Mechtheit eines Gingeweiheten waren. Mus Diefem Grunde hieß es, sie hatten durch bas Wort ihres Zeugnisses überwunden, das wollte so viel sagen, als, fie batten daturch bewiesen, daß sie Beilige ober Eingeweihete. waren, und gar nicht mehr zu ben Profanen gehoreten, die man, wie befannt, in den meiften Mufterien fur tobe und gottlose

gottlose Menschen ausgab. Auch dursten die Eingeweisten ihr keben nicht die in den Tod lieben: denn sie mußten sich alle mystisch töden lassen, wenn sie ausgenommen seyn wollten, worauf sie aber auch sosort wieder mystisch lebendig wurden, und Wiedergebohrne hießen. Sie überwanden ferner durch das Blut des kammes, weil sie allemal dabei ein kamm opferten, welches das erste Gestirn des Thierfreißes, und mithin geheimnisvoll genung war, um ein Thier von seiner Gestallt zum Opfer zu fordern, und in seinem Blute die Neuausgenommenen zu waschen.

Auch ist nicht zu vergessen, daß diese Eingeweißesten sich Auserwählte des großen Gottes nannten, und sich mit Sternen verglichen. Da nun der Drache, oder die Mondbahn, stets unter dem Himmel dahin schlich, und nicht nur Sonne und Mond, sondern auch, nach der Meinung der unwissenden Astrologen, die Sterne verfolgte: so hieß es, die Brüder wären ehemals Tag und Nacht von dem Drachen verfolgt und verflagt worden, aber nun wäre dieser Verfläger aus ihren logen, die sie mit Himmeln verglichen, gänzlich versioßen, und alle Himmel, und alle die darinnen wohneten, hätten große Ursache sich sehr daräber zu freuen.

Nun erboste sich der Drache wieder über den Mond, welcher indessen unter den Horizont gestiegen, oder in die Wisten auf zween großen Adlersstügeln gestogen war, wo er eine Zeit, zwo Zeiten, und eine halbe Zeit, oder ein tausend, zwei hundert, und beinah ein halb hundert Tage, das ist, zween und vierzig dreißigtägige Monden, oder drei große Weltjahre und ein halbes, verweilete.

Der große Strom, der aus dem Rachen des Drachens nach dem Weibe schoß, bedeutet also die Milchstraße, die sich am Horizonte unter die Erde hinab ziehet, und mithin von dieser gleichsam verschlungen wird, so, daß

35

ber Mond keinesweges barinnen erfaufen, sondern immer wieder frisch und gesund jum Vorscheine kommen kann.

Daß im übrigen der Drache sich nun wieder auss neue über das Weib erzürnet, und hingehet, mit ihren übrigen Kindern zu streiten, die das Malzeichen des göttslichen Sohnes haben, heißt weiter nichts, als daß er nun seine Engel, die Heuschrecken, die Mäuse, die Raupen, und anderes Ungezieser schicke, um die Kinder des Mondes, die Gewächse, die dem Zorus geheiliget sind, fresen zu lassen.

# Fünfte Bision

Offenbar, XIII. 1-8. 11-18.

Cann trat ich an das Meer, und fab ein Thier daraus aufsteigen, welches sieben Köpfe und Beben Gorner batte. 21uf feinen Beben Gornern Standen geben Rronen, und auf seinen fieben Bo. pfen las ich Mamen der Lästerung. Les war einem Pardel abnlich, aber dabei hatte es guße, wie ein Bar, und einen Rachen, wie ein Lowe. Der Drache gab ibm seine Braft, seinen Thron, und seine große Macht. Liner von seinen Bopfen schien todlich verwundet zu seyn: aber diese todliche Wunde ward beil. Lierüber wunderte sich die ganze Welt, und alle beteten den Drachen an, der dem Thiere die Macht gab. Sie beteten auch das Thier selbst an, und sagten: Wer ift ihm gleich, und, und wer kann mit ihm tampfen? Sein Rachen redete zween und vierzig Monden lang sehr wichtige Dinge und große Lafterungen: denn so lange mabrete es mit ibm. Les lafferte Bott, seinen Mamen, sein Laus, und alle Bewohner des Limmels. Les hatte auch Macht empfangen, mit Bottern gu tampfen,

und sie zu überwinden: ja es hatte Macht über alle Geschlechte auf Erden und über die Völker von allen Sprachen. Alle Bewohner der Erde beteten es an, deren Mamen in dem lebendigen Buche des Lammes, welches vom Anfange der Welt her erwürget worden ist, nicht geschrieben stehen.

Mun seh ich ein zweites Thier von der Er. den aufsteigen. Dieses hat zwei Gorner, wie das Lamm, und redet wie der Drache. Es bat auch alle Macht des erstern Thieres, und ist Ursach, daß die Erde mit ihren Bewohnern das erfte Thier, deffen todliche Wunde heil geworden ift, anbetet. Ueberdieß thut es große Winderzeichen, indem es Leuer vor den Menschen vom Gimmel fallen laßt, und fie dadurch gur Abasto terei verführet, so, daß sie sich ein Bild von dem erstern | Thiere machen, um es anzubeten. Diefem Bilde giebt gedachtes zweite Thier das Vermogen zu reden, und bringt es dabin, daß alle diesenigen sterben muffen, die dieses Bild nicht anbeten. Es ift ferner Urfach, daß das erstere Thier allen Bleinen und Großen, allen Reichen und Armen, allen greien und Stlaven, ein Malzeichen an ihre rechten Sande, oder an ihre Stirnen, giebt, wie auch, daß niemand kaufen noch pertaufen tann, er habe denn dieses Malzeichen, oder den Mamen, oder auch die Jahl, dieses Thieres. Zierinnen liegt Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Jahl des Thieres! Sie ist eines Menschen Jahl, und beißt Gechsbundertsechsundsechzia.

Diese Vision findet man aussührlicher in dem siebenten und achten Kapitel des Daniel beschrieben, den wir daher baher mit unserm Verfasser vergleichen mussen, wenn wir ben Sinn bieser Vision gehörig fassen wollen. Wir wolsten aber zuerst von bem Thiere mit steben Köpfen, und herenach von bem Thiere mit zwei Hörnern, reden.

Daniel sab zu Babylon die vier Winde des him. mels auf dem großen Meere gegen einander ffurmen, und vier verschiedene Thiere nach einander aus bem Baffer steigen. Das erfte war anfänglich einem Lowen abn. lich, und hatte Adlevsflügel: hernach aber wurden ihm die Flügel ausgerauft, worauf es wie ein Mensch da stand, und ein menschliches Berg empfieng. Das zweite, welches bem erften fich zur Seite stellte, fab aus, wie ein Bar, und hatte unter seinen Zahnen drei große lange Bahne in seinem Rachen. Man fagte ju ihm: Stehe auf und friß vieles Fleifch! Das dritte glich einem Pardel: aber es hatte babei nicht nur vier Ropfe, sondern auch vier Flugel, und ihm mard Gewalt gegeben. Das vierte hatte geben Horner, und war graulich, schrocklich, und febr ftart. Es hatte große eiferne Zahne, mit welchen es weit um sich fraß, und alles zermalmte. Was es nicht freffen konnte, bas gertrat es mit feinen Tagen. Dann wuchs ihm ein junges kleines horn, welches breie ber ersten geben Horner wegbrach, und nicht nur Menschenaugen, sondern auch einen ordentlichen Mund hatte, womit es wichtige Dinge redete. Das dauerte fo lange, bis daß man Stuble feste. Hierauf nahm der Ulte auf bem Throne seinen Plat. Dieser hatte ein schneeweißes Rleid an, und haare, wie reine Bolle. Gein Thron, ber auf brennenden Rabern wie ein Bagen gieng, bestand aus lauter Feuerflammen. Bon ihm felbst stralte ein langer lichtstrahl aus. Taufend mal taufende dieneten ihm, und zehen taufend mal taufende standen vor ihm. Das Gericht ward gehalten, die Bucher wurden aufgethan.

Die erhabene Rebe, die bas junge horn hielt, machte unfern Propheten aufmertfam. Er fabe ju, bis baß Dieses Thier getodet und ins Feuer geworfen mar, und bis der übrigen Thiere ihre Gewalt auch eine Ende hatte: benn es war ihnen allen Zeit und Stunde zu ihrer Dauer bestimmt. Run fam Liner, ber einem Knaben glich, in den Wolfen des himmels zu dem Alten geflogen, und brachte ihm Gewalt, Ehre und Reich, daß ihm alle Vols fer von Emigfeit zu Emigfeit unterworfen fenn follten.

Alle diefe Dinge sab der Prophet, wie er felbst zwei mal versichert, in ber Nacht, und entsezte sich barüber. Gleichwohl wollte er doch gern die Bedeutung berfelben wiffen. Daber faßte er den Muth, Ginen von denen, Die ba mit herum standen, um Unterricht zu bitten. Diefer gewährte ihm auch seine Bitte, und fagte, daß die vier wunderlichen Thiere vier große Reiche bedeuteten, die in der Welt auf einander folgen follten, wie auch, daß am Ende des lezten Reiches die Auserwählten des Sochften das Reich einnehmen und ewig besigen murben. 211. lein damit war der Prophet noch nicht zufrieden: er wollte nun auch gern wissen, was die geben Horner des vierten Thieres bedeuteten, und was jenes fleine horn, welches er wider die Gotter hatte streiten gesehen, wohl anzeigen mogte. Huch hierinne bezeigte fich ihm fein Lebrer willfährig. Er fagte ibm, daß das vierte Thier, ober bas vierte Reich, alle lander freffen, gertreten, und germalmen wurde. Aber die geben Borner maren geben Ronige, die in diesem Reiche herrschen sollten. Alsbann aber murbe einer fommen, der machtiger mare, als der vorigen feiner. Dieser wurde sich unterstehen drei Roni. ge zu bemuthigen, ben Sochsten zu laftern, Die Auserwählten zu verstöhren, und nicht nur die Zeit, sondern auch bas Gefaß, ju andern. Alles biefes murbe er eine Beit, etliche Zeiten, und eine balbe Zeit, kang thun. Bernach

nach aber wurde das Gerichte gehalten, ihm seine Macht genommen, und er selbst zu Grunde vertilget. Das Reich des ganzen Himmels hingegen wurde den Auserwählten, dem heiligen Volke, gegeben werden, und alle Gewalt wurde dem Höchsten dienen und gehorchen!

Daniels ganze Geschichte, seine Erziehung am Hose bes Königs Mebukadnezar, sein vertrauter Umgang
mit den Magiern daselbst, und seine zweisache Versicherung, daß er diese Vilder in der Nacht gesehen habe, wie
auch, daß er in tieses Nachdenken darüber verfallen sey,
sind Umstände, die überaus deutlich zu erkennen geben, daß er sich in die Mysterien der Magier daselbst habe einweihen lassen, und hier eben die geheimnisvollen Vilder beschreibe, welche ihm bei seiner Aufnahme von dem
Bruder Redner erkläret worden sind, der aber den wahren
Sinn und richtigen Ursprung derselben leider freilich wohl
selbst nicht recht verstanden haben mag.

Ganz richtig beutete zwar dieser die vier großen Thier re auf das viersache Reich der Welt, welches zulezt die Heiligen einnehmen, und ewig besißen sollten. Allein er verstand unter diesen vier auf einander solgenden Reichen wahrscheinlich bloß irdische Reiche, und unter den Auserwählten des Höchsten, sein Rollegium der Magier: denn man weiß, daß die Eingeweiheten aller Arten sich ganz allein sur Auserwählte, sur Heilige ansahen, und alle Profane sur natürliche Menschen, sur Menschen von der niedrigern Rlasse hielten, worinne sie nun ohnstreitig wohl sehr irreten, Gedachte Reiche waren aber auch keine irdisschen Weische, sondern bedeuteten bloß die vier verschiedenen Weltalter, von welchen wir bereits oben schon geredet haben.

Ohngeachtet namlich Bailly in seiner Geschichte ber Sternkunde des Alterthums seine Hypothese von dem ho-

ben

hen Flore, worinne die Sternkunde vor der Sundfluth geftanden haben foll, zu übertreiben scheint: so erhellet gleichwohl aus allen seinen Arbeiten zusammen genommen so viel, daß die Ranntniß von der Präzession der Nachtgleichpunkte außerordentlich alt, und mithin den Chaldaern ohnstreitig schon bekannt gewesen sey.

Nuu sahen diese, daß alle Geschöpfe auf Erden vergänglich wären, und schlossen hieraus, daß auch die Welt selbst vergänglich senn müßte: aber sehr lange schien sie ihnen freilich zu dauern. Sie nahmen daher an, daß diese Welt ein Ende haben würde, wann die Nachtgleischen und Sonnenmenden durch alle zwölf Sternbilder gegangen senn würden, und zerfälleten diese Dauer deswegen in vier verschiedene kleinere Weltalter, weil dieses die vier Hauptsternbilder des Thierkreißes, der Löwe, der Storpion, der Wassermann, und Stier, in welchen ehemals eben die Punkte der Sonnenwenden und Nachtgleichen lagen, so zu ersodern schienen, und weil sich auf diese Weise die vier Weltalter mit den vier Jahreszeiten süglich vergleichen ließen.

Auf jede Jahreszeit' kamen drei Sternbilder des Thierkreißes: und aus diesem Grunde gab manden Symbolen der vier Weltalter etwas Gedrittes.

Das erste Thier, welches anfänglich einem Löwen ähnlich war, sodann Flügel wie ein Adler hatte, und am Ende einem Menschen glich, bedeutete die Präzession der Sommersonnenwende durch die drei Gestirne des Löwen, des Brebses, der Zwillinge, bis in den Stier. Eigentlich hätten also an dem Löwen statt Adlersslügeln freilich nur ein paar Krebsscheeren heraus wachsen sollen: allein diese waren ohnsehlbar zu schlecht für ihn, und man sah sie, so wie die Storpionenzangen, für ein paar Adlersslügeln an,

Das

Das zweite bedeutete die Prazession der Sommersonnenwende durch den Stier, Widder, und Sisch,
nur daß hier das Bedritte bloß in den dreien großen Zahnen, die das Thier in seinem Kiefer stehen hatte, zu sehen war. Allerdings hatte es eher einem Ochsen, als
einem Bar ahnlich sehen sollen: allein vermuthlich was
ren die altern Himmelsbeobachter keine guten Zeichenmeister, und ein Vild von ihren Handen, welches eigentlich
einen Stier vorstellen sollte, konnten die Nachkommen
gar wohl für einen Bar halten.

Das dritte stellte die Pragession der Commersonnenwende durch den Wassermann, Steinbock, und Schützen vor. Braminen, Perfie, und Chaldaer, festen nämlich bas Gestirn, welches mir Steinbock nennen, aus zweien ganzen Thieren, aus einem Bocke und einem Rische, jusammen, die aber von den Megnotern in ienes Monstrum verwandlt murden, welches nur vorne herum Bock, hinten hingegen Sisch ist, und in dieser Gestallt noch ist in unsern Sterverzeichnissen ftebet. Alfo bestanden die drei Gestirne des dritten großen Weltalters, oder ber Prazession ber Sommersonnenwende burch ben Wassermann, Steinbot, und Schützen, bei Den Chaldaern, von welchen die Magier gu Babylon berstammeten, eigentlich aus vier Thieren, ohngeachtet sie alle viere nur drei Sterngrupen ausmachten: und es ist flar, warum dieses dritte Thier mit vier Ropfen und pier Rlugeln verseben ift.

Das vierte, welches gräulich und schröcklich anzusehen war, bedeutete endlich das vierte Weltalter, oder die Präzession der Sommersonnenwende durch den Storpion, die Waage, und Jungfrau, bis wieder zu dem Löwen. In diesem sah man freilich nichts Gedrittes: aber die Ursache davon war auch ganz natürlich, wie wir bald sehen werden.

Hier

Hier muß ich ein paar Stellen aus Zend . Avesta berfegen.

Samzah von Ispahan, beift es baselbst an ber einen Stelle, erzählt aus einem Buche in fremder Sprache Solgendes. Menschen und Stiere murden am Unfange auf einer Unboh vom obersten Botte geschaffen, und blieben ganger drei tausend Jahre lang ohne Uebel daselbst. Dieser Zeitraum begreift die drei ersten Sternbilder des Thierkreißes. Moch dreitausend Jahre, die den dreien folgenden Sternbildern, dem Brebfe, dem Lowen, der Alebre, entsprechen, lebten sie auf Erden auch ohne Mub, ohne Sorgen, und ohne Swietracht. Aber im siebenten Jahrtausende, unter der Regierung der Waage, kam das Uebel auf die Erde. Der Menich nannte sich Bajomorts. Dreißig Jahre lang bauete er das geld, 30g Beauter und andere Gewächse. Als nun die tausend Jahre des Brebses kamen, da stand Jupiter im Brebse, die Sonne im Lamme, der Mond im Stiere, Saturn in der Waage, Mars im Steinbocke, Merkur und Denus in den gischen. Damals vollendeten die Sterne ihren Lauf im Unfange des Mondes garrardin, das ift, Mornz. Durch eine Limmelswendung wur: den Tag und Macht geschieden — So war des Menschen Anfang.

Die andere Stelle, wo eben dieser Zamzah von Ispahan durch den Verfasser des Mochimel redet, heißt so. Der oberste Gott sezte das ganze Lebensalter der Welt auf zwolf tausend Jahre. In den ersten dreien Jahrtausenden blieb sie, ihrem obern Theile nach, rein vom Uebel. Als Gott Wesen in den niedern Theil der selben schiefte, das ist,

als er besondere Wesen schuf, da hielt sie sich auch noch ganzer drei Jahrtausende lang unbessiett. Aun aber kam Ahriman, und mit ihm Plagen, Uehel, und Brieg, das ist, im siebenten Jahrtausende mischte sich Böses unter das Gute. Die Lesken, die auf Erden erschienen, waren Mensch und Stier, die nicht durch Manns- und Weibes- Verbindung wurden, und so weiter.

Mus diesen beiben Stellen erhellet augenscheinlich, baß man im Oriente anfänglich die Dauer ber Belt als lerdings in vier große Perioden abgetheilet und über jede berfelben drei Sternbilder des Thierfreißes gefest habe, wie bereits aus der Beschreibung der vier dreifachen Thie-re des Daniels gezeigt worden ist. Aber die Fabel von bem Menschen und Stiere, die beide von Gott auf einer Unbobe geschaffen worden senn sollen, ist offenbar aus den Bildern jener altesten aftronomischen Beobach. tungen entstanden. Diese altesten himmelsbeobachter wohnten, wie gefagt, in einem lande des nordlichen temperirten Eroftriches, welches mit Bergen umgeben war. Wenn sie daher ihre Beobachtungen des heliafischen Huf. ganges der Zwillinge, die sie ohnsehlbar schon in Menschen verwandelt hatten, andeuten wollten: so zeichneten fie zuerft einen Berg, hinter welchem ber Glang ber Gon. ne hervorbrach, und festen auf den Gipfel deffelben ein paar Menschen, Die gleichsam aus der Morgendammerung hervor zu kommen schienen. Aber die Rachkommen, die ben Sinn biefes Bilbes nicht fannten, machten aus biefen Zwillingen die beiden erften Menschen, aus dem Sonnenlichte den Schöpfer, und aus der schönen Unbobe das Daradief. Sierbei ift nur zu merken, daß alle Sternbilder in Offen heliafisch auf = und in Weften heliafisch unter geben. Bor ben Swillingen gehet Stier heliatisch auf. Diesen festen also die altesten Simmels:

melsbeobachter, da sie keine Schrift hatten, eben so auf den Berg hin, wie jene, um seinen heliakischen Aufgang dadurch anzudeuten: und so war nichts natürlicher, als daß man aus diesem Bildern schloß, Rinder und Menschen wären auf dieser Unbohe gleich nach einander gesschaffen worden.

Mus angeführten beiben Stellen erhellet ferner, baß man zwar vor undenklichen Zeiten schon die Prazession ber Dachtgleichen und Sonnenwenden gefannt, aber bernach biefes unmerkliche Phanomen fehr oft mit jener scheinbaren jährlichen Revoluzion des Thierfreißes verwechselt habe. Das erstere laßt sich baraus beweisen, baß man Die Dauer der Berrschaften aller zwolf Gestirne, und mithin die ganze Dauer der Welt, auf zwolf taufend Jahre feste, die nun freilich wohl über die Salfte zu flein gewesen senn mund darunter nicht bloß bie Berrschaften ber Dachte verstanden hatte: benn die Berr. schaften ber Tage gab man gang allein ber Sonne, und so kamen allerdings vier und zwanzig taufend Jahre heraus, die von der mahren Dauer dieser großen himmelsrevoluzion nicht um zwei taufend Jahre abweichen. Das leztere hingegen laft fich baraus erkennen, daß man bie drei ersten Weltalter schon bamals fur verlaufen, und nur noch einen großen Theil des vierten fur gufunf. tig, ansah: denn der Lowe war vor vier taufend Jah. ren selbst noch der Beherrscher der Sommersonnenwende. die daber noch nicht um drei mal drei Sternbilder vorgeruft fenn, und mithin noch nicht vollig drei Weltalter gemacht haben konnte, man mußte benn gar annehmen, daß die Bilder dieser zwolf Gestirne schon zu Unfange ber vorhergehenden großen Himmelsrevoluzion, das ist, vor ohngefahr dreißig taufend Jahren, erfunden und wah. rend jenen großen Ueberschwemmungen, die ehemals die niedrigern Gegenden bes Erdbodens vermufteten, an fiei.

R 2

nernen Monumenten auf Felsengebirgen erhalten worden wären, welches freilich mit jener Hypothese des Herrn Bailly sehr gut überein käme. Allein wir brauchen eben nicht auf solche Hypothesen zu bauen, da sich der Ursprung der gedachten vier Weltalter theils aus einer schiesen Erstärung der ältern Symbole der vier Jahreszeiten, theils aus der angeführten Vertauschung der scheinbaren jährelichen Himmelsrevoluzion mit jener, die um die Are der Etliptist geschiehet, und allemal beinah sechs und zwanzig tausend Jahre dauert, leicht erklären läßt.

Endlich sagt auch die leztere der beiden angeführten Stellen nicht nur, daß der Mensch erst zu Ende des dritzten Weltalters, oder unter dem dritten Gestirne geschafs sen worden, sondern auch, daß das Bose erst unter dem siebenten Gestirne, das ist, in dem siebenten Jahrtausende, auf die Welt gekommen sen, dieweil man während beiden vorhergehenden dreitausendjährigen Weltaltern lauter Gutes in ihr gesunden habe.

Aber darinne irret Zamzah von Ispahan, ber Musleger der heiligen Schriften des Foroafters, daß er das Wolf, dem diese Dichtungen zugehoren, die Sternbilder bes Thierfreißes ben dem Widder anfangen laßt. diesem Gestirn kann jenes uralte Bolk, aus oft angeführ. ten Grunden, die in der Einleitung nachzusehen sind, die Sternbilder gar nicht zu gablen angefangen haben, fonbern entweder beim Stiere ober beim Lowen: und aus ben Bildern unsers Propheten, des Daniels, erhellet offenbar, daß wenigstens in Babplon bas lextere geschehen fen, indem da ber Lowe fast überall voran gehet. te der gedachte Ausleger die Namen der Gestirne, die er doch in seinem Grundterte gar nicht fand, feinesweges nach der gewöhnlichen, sondern in verkehrter Ord. nung fortzählen, und mithin bem erften Beltalter ben Lo. wen, den Arebs und die 3 willinge, dem zweiten ben Stier,

ben Widder und die Sische geben. Denn da die Besiser diefer alten himmelsbilder die Dauer der Welt, wie wir gefeben haben, nach ber Prazeffion der Sommerfonnenwenbe ordneten: fo mußten fie die zwolf Jahrtausende von ben Sternbildern nothwendig in umgekehrter Ordnung nach einander beherrschen laffen. Laft man diefen Sat geiten, der allerdings wahrscheinlich ist: so erhellet, warum die Menschen und Stiere, zufolge diefer Dichtungen, erst am Ende des ersten und zu Anfange des zweiten Weltalters geschaffen worden senn sollen, wie auch, warum das Bose gerade im fiebenten Jahrtausende auf die Erde gefommen senn foll. Twillinge waren namlich bamals gerade bas dritte Gelien von ber Sommersonnenwende, ober von bem Lowen, gegen Westen gerechnet, indem ber Stier bas vierte war. Folglich famen die Menfchen und Stiere in diefem Ginne freilich erft im dritten und vierten Jahrtausenbezum Borscheine, das beißt, Swillinge und Stier traten zu Ende des erften und zu Unfange bes zweiten Weltalters ihre Regierung an. Dagegen fiel ber Waffermann, ber bamals die Bintersonnenwende zu regieren hatte und Abriman hieß, im fiebenten Jahrtaufende, von bem Lowen gerechnet. Aber eben um die Wintersonnenwende fam Ralte und Frost über bas Vaterland jener altesten Sternseher, die biese Bilber zuerst zeichneten. Die Natur ftarb da gleichsam, und ließ die Menschen, die sich im Commer über, vielleicht aus Mangel hinlanglicher Erfahrung, nicht mit Fruchten und Pelzen gut verforgt hatten, verhungern und erfrieren. Darum fam unter bem fiebenten Gestirn allerdings Bofes in die Welt, und man dichtete hernach sogar, daß an diefer Stelle, namlich in bem Gestirn ber Wintersonnenwende, eine Thure des himmels zu finden mare, die hernach bem Janus und Januarius die Mamen gab, weil janua in dem alten katium eine Thure hieß, und weil Janus ber Wintersonnenwende vorstand. Undere machten so-8 3 Dann

dann das Gestirn der Sommersonnenwende zur zweiten Himmelsthure, und ließen durch diese das Gute, das heißt, Wärme, Getraide, Obst, Futter fürs Vieh, und so weiter, durch jene hingegen das Bose, das ist, Kälte, Mangel an Lebensmitteln, Hunger, und so ferner, aus dem Himmel auf die Erde strömen, woraus obige Vermuthung, daß man nämlich die Sternbilder in Rücksicht auf die vier Weltalter einst rückwärts gezählet habe, allerdings auss neue sich bestätigt.

Mus allen diesen Bemerkungen zusammen genom. men erhellet nun offenbar: Erftlich, daß die beiden erften der vier Thiere, Die Daniel bei den Magiern zu Babylon fah, die beiden erften Beltalter, in welchen noch tein Boses auf Erden zu finden war, bedeuten, Dieweil die beiden legten Thiere die übrigen beiden Weltalter des Uebels anzeigen: Tweitens, daß unter der Menschwerdung des erften Thieres nichts weiter als die Regierung der Zwillinge, die am Ende dieses Weltalters fiel, zu verstehen, aber aus Migverstandniß auf die Schopfung des ersten Menschenpaares gedeutet worden son, wie ich hinlanglich gezeigt habe: Drittens, daß das zweite Thier, welches eigentlich auch aus dreien Thieren hatte aufammen gefest fenn follen, die aber nur unter drei gro. Ben Zahnen vorgestellet waren, bis an ben Wassermann, oder bis an das Weltalter der Ralte, des Sungers, und alles Bofen, reichte, baber benn biefes Thier, da es mehr einem Ochsen als einem Baren glich, und im Winter feine Weide fand, freilich nun aus hunger fein haupt erhob, und mit Menfchen in Streit gerieth, Die es ober boch nicht gar fraß, weil es eigentlich fein Bar war: Viertens, daß man zu Babylon in Unsehung des bosen Weltalters ein wenig anders, als in landern, die weiter nördlich lagen, gerechnet, und mithin das dritte Weltalter noch nicht fur gang bose gehalten, sondern bloß bas

bas vierte, welches dem Storpione unterworfen war, zu bem allerschlimmsten gemacht habe.

Das vierte Thier, welches eben das alte babyloni. iche Symbol des vierten Weltalters vorstellete, und schröcklich aussah, auch große eiserne Bahne batte, mit welchen es alles zermalmte, alles fraß, war bemnach weiter nichts, als der bose giftige Storpion, der damals deswegen noch nicht aus dreien Thieren bestand, weil man glaubte, daß die erften geben hundert Jahre feines Reiches noch nicht vergangen, und mithin die Berr-Schaften feiner beiden untergeordneten Gestirne, der Waage und Bornabre noch zufunftig waren. Diesem Thiere gab man anfänglich geben horner, um badurch eben die geben Centurien ber Connenjabre feiner Berrichaft angubeuten. Aber ebe noch biefe geben Centurien vergiengen, fam ein gescheuter hierophant ans Ruber, ber gleichsam zwischen ben geben Hornern heraus muchs, und wichtige Dinge redete, indem er ohnfehlbar eine fleine Reformagion in der Uftronomie vornahm. Diefer fluge Siero. phant war gelehrter und machtiger, als alle vorhergehende: benn er unterstand sich fogar, nicht nur bem reinen Zimmelsfeuer, sondern auch ben zwölf Sternbildern bes Thierfreißes, die hochste gottliche Burbe zu entziehen, und an ihre Stellen die fieben Planeten, beren ordentlis cher lauf ihm vielleicht bekannt mar, einzusegen, mithin den bochiten gu laftern, die alten zwolf untergeordneten Gotter gu verstoren, ja fogar Teit und Gesätz zu ändern, indem er durch diese Neuerung die Dauer der Welt von dem Gezwolften auf das Weffebente berab feste, und folglich dem Thiere dreie feiner geben Borner abstieß, um nur noch fieben bavon übrig zu laffen, die nun die oft gedachten fieben Weltal. ter borstelleten, aus welchen sobann fieben Jahrtausende gemacht wurden. Ullerdings wurden ihm die verstörten (Siota

Götter, oder die Sternbilder des Thierkreißes, auf solche Weise eine Zeit, ein paar Zeiten, und eine halbe Zeit, in die Hände gegeben: denn ein paar Zeiten betragen so viel als zwo Zeiten, und alle zusammen genommen bedeuten ein tausend zwei hundert und ziemlich ein halb hundert große Tage, die während sieben Jahrtausenden, wie wir oben gesehen haben, die Summe aller Nächte ausmachen, um deren Beherrschung die Gestirne von dem gedachten Hierophanten gebracht, und folglich eben so lange gleichsam seiner Gewalt unterworfen, wurden.

Aber am Ende dieser Welt, und zu Anfange der neuen, wird, nach jenem alten Wahne, das allgemeine Weltgericht gehalten, worauf alle Gestirne ihren kauf aufs neue antreten. Folglich mussen da die neuen Einrichtungen dieses großen Hierophanten zu Grunde gerichtet, und mithin die alten Götter, die Heiligen des Höchsten, deren Reich ewig dauert, wieder in ihre vorigen Würden eingesetzt werden.

Hieraus ist endlich flar, daß das wunderbare kleinere Zorn, welches Daniel zwischen den zehen größern Hörnern dieses lezten Thieres hervorbrechen und mit Göttern streiten sah, allerdings Menschenaugen, und einen
ordentlichen Mund haben mußte, da es einen so gelehrten
Hierophanten bedeutete, der die alten Götter gleichsam lästerte, oder überwand, und von sehr wichtigen neuen Dingen, von dem regulären lause der Planeten, und folglich
von ihrer Göttlichkeit, sehr angelegentlich sprach.

Wir kommen nun wieder auf das apokalpptische siebenköpfige Thier — Dieses ist augenscheinlich aus den angeführten vier Thieren der vier babylonischen Weltalter zusammengesezt, und bedeutet mithin weiter nichts, als das alte abgedroschene Märchen von der ganzen Dauer der Welt. Bon dem Löwen des ersten Weltalters hat sich's ben Nachen zugeeignet. Von dem Bare oder Stiere des zweiten bedient sich's der Taxen. Von dem Pardel des dritten borgt es den Rumpf. Von dem gräulichen Ungeheuer des vierten trägt es die zehen Hörner, oder die zehen Centurien der Sonnenjahre, die nichts weiter, als die Dauer der Herrschaft eines jeden der sieben Planeten bedeuten, und mithin eigentlich auf jenen sieben Köpfen siebensach auf dem Thiere stehen sollten. Auch ist leichtzu erachten, daß eben

Diese fieben Ropfe die fieben Planeten anzeigen.

Bei angeführter Verfürzung ber zwolftausendjahrigen Dauer der Welt ift noch zu bemerken, daß man die Schriftstellen, welche bezeugen, daß die Tage jum Beften der Auserwählten verfürzt werden follen, offens bar auf solche Arbeiten der alten Uftrologen, Die bas Befaß oder die Zeit verfürzten, deuten muß. Muserwählte bedeuten bier weiter nichts, als die Sternbilder, die durch Diese Reuerung um die Regierung kamen, aber auch eben baburch, daß die Dauer ber Welt auf folche Weise um fünf tausend Jahre verfürzt wurde, besto eher wieder zum Besige des himmlischen Reiches gelangen mußten. Bieraus ift aber ferner flar, bag bie alten Tradizionen, nach welchen alle Sternbilder einst wieder den himmel bewohnen, das Reich erben, und um den Thron des kammes berum figen oder fteben follen, aus Mifverftandniß auf Die Belohnung der tugendhaften Menschen gedeutet worben sind. Wir brauchen gar nicht erft nach diesem leben in den himmel zu kommen: wir find ist schon mitten in ihm, und man weiß, daß die Bewohner der Benus, oder eines jeden andern naben himmelforpers, unfern Erdball eben so im himmel sehen, wie wir den ihrigen. Huch ift bekanntlich der Himmel fein gewolbtes Dach, wie ihn die Phantafie der Schwachen malt: er ift, wenn man die Sonnen mit ihren Planeten und Kometen baraus wegnimmt - nichts.

Die zehen Kronen, die unser Verfasser auf den zehen Hörnern des Thieres wahrnahm, sezten die jüdischen Ustrologen offenbar bloß deswegen daraus, weil sie im Dazniel fanden, daß die zehen Hörner zehen Könige oder zehen lebensalter bedeuten sollten, deren iedes man vor alters überhaupt auf ein rundes hundert zu schäßen pflegte. Aber die Worte und Namen der lästerung, die der Verfasser an den sieden Köpsen las, waren die Namen der sieden Götter, oder der sieden Planeten, die den Jüden freilich gotteslästerlich schienen, da sie nur einen Gott kannten.

Der alte Drache, ber diesem Thiere seine Macht gab, und, wie gesagt, in Gestalt eines Kreises, oder einer zusammen geringelten Schlange gezeichnet war, stellte ist jenes alte Symbol des ununterbrochenen Kreislauses der Planeten vor. Von diesem Drachen die Macht empfangen, heißt also so viel, als von diesem Kreislause der Planeten abhängig werden. Man siehet also ohnsehlbar deutlich genug, daß dieses Thier bloß von siehen großen Revoluzionen, oder Kreisläusen der siehen Planeten, seine ganze Macht, seine ganze Regierung, empsieng, und mithin durchaus von ihnen, das ist, von dem Drachen, abhängig war.

Aus bem Meere sah der Verfasser das Thier deswegen aussteigen, weil die Ustrologen, die es zuerst zeichneten, vermuthlich gegen Osten ein Meer vor sich hatten, aus welchem sie gleichsam die Sternbilder und Planeten täglich empor steigen sahen, und sie mithin wie aus
dem Wasser steigend maleten. Die tödliche Wunde, die
es an einem Ropse empfangen, aber auch wieder heil gelecket hatte, zeigt wahrscheinlich bloß eine Sonnen- oder
Mond-Finsterniß an, die, wie gewöhnlich, wieder vergieng, und mithin dem einen oder dem andern Ropse des
Thieres nicht schadete, sondern allemal wieder heilete, worüber-

über sich benn unwissende Menschen freilich oft gar sehr verwunderten. Der boshafte Mund, womit es den Hochssen, dessen, dessen, dessen, nicht nur tästerte, sondern auch bekämpste, und überwand, bedeutete bloß den bereits erwähnten alten Hierophanten, der den Sternbildern des Thierkreißes, oder den sogenannten zwölf himmlischen Häußern der Sonne, die nächtliche Herrschaft über die Welt entriß, und sie den Planeten ertheilte, wosdurch denn jene freilich unrechtmäßigerweise bekämpset, versfolgt, gelästert, und überwunden wurden.

Macht über alle Völker gab man dem Thiere deswegen, weil ihm die Herrschaft über alle sieben Weltalter unterworsen war. Über die Sterne des Thierkreißes, die dem ersten Sternbilde, nämlich dem Widder oder dem Lamme stets nachfolgen, und mithin sich gleichsam in dem Buche desselben von Anbeginn zu ewiger Treue unterschrieben haben, beten es freilich nicht an, das heißt, sie solgen den Planeten keinesweges nach. Auch ist gedachtes Lamm allerdings von Anbeginn der Welt von dem Wolfe, oder Drachen, erwürget worden: denn es ist alle Jahre heliakisch untergegangen, und mithin alle Jahre gegen drei Monden lang unsichtbar gewesen.

Die zween und vierzig Monden der Dauer dieses Thieres machen, wie wir schon gesehen haben, die sieben nächtlichen halben Weltjahre der nächtlichen Regierung der Planeten aus, und bedürsen hier weiter keine Erläuterung, zumal da sie auch die ost gedachten ein tausend zwei hundert und sechzig großen Tage, nur aber in einer andern Manier, enthalten. Aber von den berüchtigten Sechshundersechsundsechzigen, die ebenfalls die Hälfte der ganzen Dauer der Welt betragen, ist solgendes zu merken.

Chaldaer und Offindier bedienten sich, wie Spreeklus von dem Berosies aus Abydo weiß, zu ihren aftronomischen

nomischen Arbeiten und zu ihren aftrologischen Spinnegeweben dreier Perioden, bavon die eine Saros, die andere Meros, die dritte Sossos hieß. Der Meros enthielt sechshundert Sonnenjahre. Der Sossos ent. bielte beren aber nur fechzig. Der Garos endlich bestand aus dem sechs mal genommenen Meros, und betrug mithin gerade drei taufend fechs hundert Sonnenjahre, die mithin gerade bas halbe fiebentaufend. jabrige Weltalter ausmachen, wenn mann, wie gewohnlich, ftatt jener fechs gunderte das runde balbe Caufend fest. Dun follen manche Abschreiber ber Apokalnse statt Sechsbundertsechsundsechzig nur Sechsbundertundsechs geset haben. Wenn also diese leztere lefeart richtig ift: fo fiehet man offenbar, daß dem Meros, oder Sechsbunderten, bloß ber zweite Fafter, Sechs, von den Uftrologen beigefügt, aber dabei weislich nicht angezeigt worden sen, daß man beide ineinander multipliziren foll. Doch konnen fie, um etwa ihren aftrologischen Periodenkram auf eine feine Urt ganglich an ben Mann zu bringen, ober um die nachtliche Dauer bes Thie. res noch ein bifichen mehr zu verbergen, bem Meros gar, wohl auch ben Soffos beigefügt, und jenen zweiten gaf. tor des Saros bloß zulezt ohne Multiplifazionszeichen Jugefest haben, ba bann allerdings jene beruchtigten Sechshundertsechsundsechzig heraus fommen, die nun augenscheinlich drei taufend sechs hundert Sonnenjah. re, oder die nachtliche Dauer ber fieben Berrichaften ber Planeten, enthalten.

Hierinnen lag also die große Weisheit, welche zu Neberlegung dieser Thiereszahl erfoderlich war! Herrliche Weisheit! Ich kenne aber keine, als diejenige, welche Mittel zeigt und sie recht zu gebrauchen lehret, wodurch die Wohlfarth der Menschen, die Vervollkommung des Ganzen, nicht mit geheimnisvollen unverständlichen Geschwäß,

bas den Leuten die Ropfe verfinstert, sondern auf eine versständliche Weise, kräftig befördert wird.

Nun wollen wir das zweite Thier, welches zwei Horner hat, betrachten, und seinen Ursprung ebenfalls beim Daniel, und zwar im achten Kapitel seiner Schriften aufsuchen.

Daselbst heißt es: Ich sah einen Widder vor dem Waffer steben, der zwei borner batte, die von ungleicher Bobe waren, und von welchen das bochste zulezt wuchs. Dieser Widder stieß mit seinen Gornern gegen alle vier Winde. Bein Thier konnte vor ihm bestehen, noch von seiner Macht gevettet werden: denn er that, was er wollte, und ward groß. Zierauf rannte ein Bock, der ein ziemlich großes born zwischen seinen Augen steben batte, dergestalt über den ganzen Lorizont von Westen ber gegen den Widder, daß er die Erde nicht berührete. Als er bart an ibn tam, ergrimmete er sich über ibn, und stieß ihm die beiden Görner ab. Mun hatte dieser keine Braft mehr! Er ward von dem Bode zu Boden geworfen und zertreten; denn ibn konnte niemand retten. Dann wuchs der Bork sebr groß. Alls er aber seine großte Starte erlangt hatte, da zerbrach sein born, an deffen Statt ihm vier andere gegen die vier Winde des Zimmele wuchsen. Mus einem derfelben entstand ferner ein kleineres, welches gegen Morgen, gegen Mittag, und gegen das werthe Land, aros wuchs, ja sogar bis an den Zimmel stieß; und einice Gestirne davon berab warf, die es zertrat. Micht genug! Es wuchs endlich sogar bis an den König des himmlischen Zeeres, und entriß ihm nicht nur die täglichen Opfer, sondern zerstörte aud

auch seine himmlischen Wohnungen. Da fragte Liner der Lingeweiheten, wie lange doch diese dunteln Dorspiegelungen von der Verwüstung des beiligen Volkes, und von der Zerstörung des Zeiligthums, dauern sollten? Zierauf antwortete Bruder Redner: Mach zwei tausend und drei bundert Tagen, von Abend gegen Morgen gerechnet, wird wohl das Zeiligthum wieder geweihet werden! Ich aber hatte den Sinn diefer Bilder gern genauer wissen mogen, und siebe da! ein Mann, der vor mir stand, rief dem Bas briel, und befahl ibm, sie mir zu erklaren. Dieser deutete den Widder mit seinen beiden gornern auf die Medier und Persier, den Bock bingegen auf die Griechen, und hielte das einfache born deffelben für den erften Bonig diefes leztern Volfes. Die vier Gorner, die Statt jenes ersten, nachdem es zerbrochen war, wuchsen, erklärte er durch vier Bonigreiche, die in Griechenlande ents steben sollten, aber nicht so machtig seyn wurden, wie das Reich des ersten Konigs. Was endlich das kleinere gorn betrift, welches aus den vier Zörnern hervor brach: so deutete er es auf ei: nen frechen turtischen Regenten, welcher zu den Zeiten der Uebertreter des Befätzes aus gedach. ten vier griechischen Bonigreichen entstehen, durch fremde Braft sehr machtig werden, und alles perwusten, ja die Gotter selbst samt allen Leiligen durch Lift und Betrug verstoren wurde: doch sollte er, da er fich wider den herrn aller Zerren auflehnte, zulezt ohne Zande zerbrochen, und fo für seinen grausamen grevel bestraft merden.

Man weiß, daß die alten Mufterien verschiedene Grade oder Stufen enthielten, die den Namen der kleinen

und großen Mysterien sührten. Daniel wurde also ohnsehlbar auch zu den leztern eingeweihet, und beschrieb nun die dramatischen Vorstellungen, die er da sah, ebenfalls. Allein diese zweite Gattung der alten aftrologisschen Gaukelspiele enthielt beinah durchaus auch jenes abgedroschene Märchen von den verschiedenen Weltaltern, die dem Propheten bei seiner ersten Aufnahme vorgestellet wursden, nur daß die Ersinder der zweiten Stuse die Gestirne des Thierkreißes bei dem Widder zu zählen ansiengen, da im Gegentheile die Ersinder der Oramen der ersten Stuse den Löwen zuerst erscheinen ließen.

Alfo bedeutete der Widder, den der Prophet vor bem Baffer fteben fab, bas er fte Geffirn des Thierfreifes, in welchem die alteften Sternseher ben Mond um die Frub. lingsnachtgleiche beliafisch verschwinden gesehen hatten. Die beiden horner Diefes Wiehes bestehen aus zween Sternen der dritten Ordnung, davon derjenige, welcher allemal zulezt heliakisch erscheint, hoher gegen Norden stehet, als ber, welcher zuerft tommt. Mus biefem Grunde hieß es, bas bochfte horn ware ihm julegt gewachsen. Allerdings laßt sich nicht wohl begreifen, wie man dieses Wachsen der Hörner hat recht naturlich dramatifiren konnen: aber vielleicht geschah bas meiste bloß durch mundliche Beschreibung. Mit feinen Bornern ließ man ihn beswegen gegen alle vier Weltgegenden stoßen, weil man dadurch anzeigen wollte, daß er im ersten Weltalter der Beherrscher des gangen Erdfreißes, von Often bis gen Wejten, von Guben bis gen Morden, gewesen sen, und mithin, wie ein großer machtiger Monarch, alles habe thun konnen. Er wuchs und ward groß, heißt weiter nichts, als er fam immer weiter und weiter aus ben Sonnenstralen hervor : und es ist flar, daß dieß gange Bild, fo, wie jedes andere von ähnlichem Schlage, fein Dasenn bloß ben alten Beobach. tungen des heliakischen Aufganges der Gestirne zu banken habe,

habe, aber leiber freilich auf allerlei Weise verkannt wor-

Dben haben wir gesehen, baf man ehemals im D= riente, als die Planeten noch nicht auf bem Throne fagen, in Unfehung der Weltherrichaft auf ben Stier den Waffermann ohnfehlbar beswegen habe folgen laffen, weil die altern Sternseher die Bewegung ber Nachtgleich und Son. nenwende. Puntte nach diefer verfehrten Ordnung der Sternbilder beobachtet, und bildliche Nachrichten davon hinterlaffen hattens Dun liegen zwischen bem Stiere und Wassermanne drei Sternbilber, so, wie beren auch dreie zwischen bem Widder und Steinbocke liegen. Folglich mußten diejenigen Uftrologen, die beim Widder zu zählen anfiengen, das Weltalter, welches auf die Res gierung des Widders folgte, freilich dem Steinbocke widmen, und man siehet wohl, daß der Bock, den Da. niel am himmel, ober wenigstens über dem Erdboben, von Abend her gegen ben Widder fpringen fab, allerbings der Bock des Thierfreißes war, der von dem Wid= der, wie gesagt, um drei gange Gestirne gegen Abend abstehet, und mithin mabrend jenes Weltalters, in welchem sich ein Aequinofzial ober Connenwende Punft, von bem Widder bis zu ihm bewegt, wirklich eine ziemliche Strecke aus Abend gegen Morgen am himmel daher lau. fen muß.

Dieser sonderbare Bock warf also den Widder zu Boden, das heißt, er nahm nach ihm das Keich ein, und ward so mächtig, daß ihm die ganze Welt von Osten bis gen Westen, von Süden bis gen Norden, sich unterwarf, welches eben die vier Hörner anzeigen, die Statt seines einsachen Horns hervorbrachen, und gegen alle vier Winde stießen. Nur ein Horn hatte er vor dem Antritte seiner königlichen Würde bloß deswegen, weil er da noch keine sonderliche Kraft besaß, und nur über eine kleine Provinz.

Proving, namlich über sein Zwolfthel des Thierfreißes, als Bajall jum Statthalter eingesett war.

Aber das kleine Horn, welches aus einem der vier großen hervorbrach, gegen drei Weltgegenden groß wuchs, und so große Verwüstungen unter den Göttern anrichtete, zeigte wieder den gottlosen mächtigen Hierophanten an, der in dem vorhergehenden Orama dem zehenfach gehörntem Thiere drei Hörner abstieß, das ist, drei Königreiche demüthigte, den Sternbildern auf immer die Oberherrschaft entriß, und sogar den Höchsten, das-ewige reine Himmelsfeuer, nicht schonte, sondern seine zwölf Häußer herabwürdigte, und ihre nächtlichen Herrschaften den Planeten übertrug.

Daß die gedachten Stoße dieses Horns gegen drei Winde des himmels die Demuthigung der dreien Ko-nigreiche des vorhergehenden Thieres bedeute, scheint unser Prophet selbst eingesehen zu haben, indem er den dritten Stoß desselben gegen sein werthes judisches kand geschehen läßt, und ohnsehlbar die babylonische Demuthigung darunter verstehet.

Bei den Dingen, auf welche Gabriel, der Redner, diese Thiere und ihre Hörner deutete, wollen wir uns
nicht aufhalten, weil er Danieln augenscheinlich mit
leerem Geschwäß unterhielt, wovon er selbst nichts verstand, und woraus dieser um kein Visichen klüger wurde,
als er vorher war. Auch war es eben nicht nothig,
diesem Neuausgenommenen zu gedieten, daß er die Sachen,
die er da sah, geheim halten sollte: denn man konnte ja
wohl begreisen, daß er als Jude sich eben nicht sehr verbunden achten wurde, den Heiden sein gegebenes Wort zu
halten, wie denn auch wirklich geschehen ist. Man wurde
von diesen Geheimnissen der babylonischen Wahrsager fast
gar nichts wissen, wenn sie nicht von diesem jüdischen Lieb.

linge

linge des Darius und Mebukadnezars verrathen work

Diese beiden Thiere, der Widder und Steinbock, wurden hernach in eins zusammen gepaaret, welches die Hörner des Widders trug, von dem Bocke hingegen die gotteslästerlichen Reden des besondern jungen Horns gelernt hatte, die der Verfasser der Upokalppse mit Roden des Drachens verglich.

Alfo war bas zweite Thier, welches unfer Berfasser bon ber Erbe auffteigen fab, nichts weiter, als bas alte Symbol bes heliakischen Aufganges ber gedachten beiben Bestirne, bie einft von ben fpatern Enfeln ber aiteften Sternfeber zu Beherrichern ber beiben mittlern Weltalter gemacht worden waren, sobann aber ihre Gewalt über Simmel und Erde dem zehenfachgehornten graulichem Thies re übergeben hatten, welches eben die bamaligen Gacerboten auf jene gotteslafterliche Beife mit fieben Planetentopfen ausrufteren, und fo bie gange Dauer ber Welt nun auf fieben mal geben Centurien festen. Mithin mußte freilich bas zweifach gehörnte Thier eben die Bunderzeichen thun, die das zehenfach gehörnte that, und jenes mußte Diesem freilich alle Macht und Gewalt geben? benn es herrschte zuvor selbst, und übergab ihm, als dem recht. mäßigen Thronfolger, das Reich freiwillig. Daß es alle Menschen, die das Bild des zehenfach gehörnten Thieres nicht anbeteten, toben, allen Rleinen und Großen, allen Urmen und Reichen, ein Maalzeichen an den rechten Sanden, voer an den Stirnen, von ihm geben ließ, und Reinem, der das Maalzeichen oder den Namen ober die Mamenzal bes zehenfach gehörnten Thieres nicht vorzeigen fonnte, weder zu taufen noch zu verkaufen erlaubte, bieß im übrigen weiter nichts, als daß alle Profane, die fich nicht gu diesen alten Wahrsagermpfterien hatten einweihen laffen, folglich das geheime Maalzeichen, die heilige Namens. zabl,

Rahl, nicht empfangen, und mithin auch den Tod nicht allegorisch gelitten hatten, vielweniger allegorisch wiedergebohren worden waren, allerdings Menschen von der geringern Rlaffe waren, die bereinst nicht an den himmel unter die Sterne versezt murden, und in der Welt ju feinen heiligen Befchaften, ju feinen guten Banbeln, gebrauche werden konnten: benn die Eingeweiheten hielten fich allein für unfterbliche Menschen, die in diesem leben von ben. Göttern geliebt, nach dem Tode aber in ihre Gemeinschaft aufgenommen, und fofort an ben himmel unter die Sterne versest wurden.

## Fortsetzung der fünften Vision Dffenbar. XIV. I - 20.

Mber auf dem beiligen Berge Gebet ein Lamm, und um daffelbe bundert vier und vierzig tausend, an deren Stirnen der Mame des bochften zu lesen ift. Da bore ich eine Stimme vom Simmel, die dem Branken der Meereswogen, dem Brullen des Donners, den lieblichen Tonen der Sarfen, gleicht: denn diese hundert vier und vierzigtaufend singen ein neues Lied vor dem Throne, vor den vier Thieren, und vor den vier und zwanzig Heltesten, welches niemand levnen kann, als eben diese beiligen Sanger felbst, die nicht mit Weibern beflecket, sondern noch Juni gegesellen find, und stets dem Lamme nachfolgen, wohin es auch immer geber. Gott und fein Lamm haben fich diefelben zu Erfflingen ertauft, und sie werden nie ungetreu, sondern wandeln immer unsträssich vor seinem Throne. Tun seh ich ferner einen Engel mitten durch den Simmel fliegen, der die froliche Machricht von dem 21mtritte der Regierung des bochsten, dessen Reich muir nun ewig dauern soll, überbringt, und alle Volter von allen Sprachen ernstlich zur Inbetung dieses einigen bochsten Gottes ermabnet, deffen Bericht bereits berein bricht. Diefem folgt auch der zweite Engel, der den gewaltigen gall der großen Babylon verkundigt, die mit ihren bublerischen Botetterien alle Beiden an fich gelockt bat. Mun folgt ein dritter Engel, der mit starter Stimme folgende Worte ausruft: Wer das Thier anbetet und fich geluften laßt, ein Maalzeichen von ihm an seine Stirn oder an seine Zand zu nehmen, der wird aus dem Jornkelche des bochften trinken, und mit Schwefelfeuer vor den Zeiligen des Lammes von Ewig. keit zu Ewigkeit gequalet werden! Mun ruft mir eine Stumme vom Zimmel folgende Worte qu: Schreibe! Selig find von nun an alle, die in dem Zeren sterben! Sie werden vonihrer 21r. beit ruben, denn ihre Werke folgen ihnen nach! Tat erscheint mir in einer weißen Wolken ein junger Mann, der auf seinem Laupte eine golde. ne Brone und in seiner Sand eine scharfe Sichel tragt. 2018 dem Tempel aber tommt ein Engel, der dem jungen Manne sehr laut gnruft, daß er mit seiner Sichel anschlagen soll, welches denn diefer auch thut, und sogleich die Erde arndet. Mun tomt ein Engel mit einer scharfen Sippe in der Zand aus dem Tempel des Zimmels: und ibm ruft ein Beherrscher des geuers unter dem Altare hervor, daß er die Trauben lesen foll, weil sie reif sind, welches ebenfalls ohne Weitläuftigkeit geschiebet. Dieser Winzer wirft nun die Trauben in die große Relter des gottlichen Jorns, und läßt sie draußen vor der Stadt teltern, wo der Saft auf jechs hundert Stadien weit

weit so hoch fließt, daß die Pferde bis an die Jaume darinne baden.

Die alten aftrologischen Bruchfiucke, Die ber Berfaffer in ben dreien legten Rapiteln liefert, enthalten theils Die beliebte Grille von den verschiedenen Weltaltern, Die fcon im fechsten Rapitel, nur unter einer andern Beftallt, jum Borfcheine fommen, theils wirkliche Naturbegebenbeiten, die bin und wieder in diese fanatisch mustische Simmelsgeschichte paffen, und in den ersten zehen Rapiteln noch nicht vorkommen, ich meine die beiden Prophetenber: ge des Auf - und Unter - Banges der Sonne, und jene gewaltigen Gefahren diefer großen himmelslichter, benen fie fich im Ropfe und Schwanze des Drachens unterwerfen. Aber die noch übrigen Raritaten, die nun folgen, besteben theils aus ben entfeslichen Martern, die ben Berfto. rern der Botter am Ende der Planetenkonstellazionen begegnen follen, theils aus dem jauchzendem Befchrei der Sternbilder, die mit Schluffe des großen Weltjahres wieber zum Besige bes himmlischen Reiches gelangen, merben — Ein fehr deutliches Beispiel von solchem Mischmasche giebt uns das gegenwärtige vierzehente ganze Rapitel, wie wir gleich seben werben.

Das Lamm, welches mit seinen zwölf mal zwölf tausend getreuen Dienern auf dem heiligen Berge stehet, bedeutet hier wieder den himmlischen Widder, der nun abermals das erste Gestirn des Thierkreißes geworden ist, das Neich aus neue eingenommen, und alle Sterne seiner untergeordneten Basallen, die ihm stets am Himmel nachfolgen, auch nie ungetreu werden, wieder geerdet hat. Man spielte hier, wie schon gesagt, mit der gezwölften Zahl der Gestirne des Thierkreißes: und so kam es, daß jedes dieser zwölf Gestirne gerade zwölf tausend Sterne empsieng. Diese bestehen aus großen, mittlern und kleinen: solglich werden wohl die großen den Baß, die mittlern

ben Tenor, die fleinen den Distant, gesungen haben, weil man soust nicht einfase, wie ihre Stimmen nicht nur dem basmäßigen Donner, sondern auch dem tenorartigen Wasserbraußen, sowohl als dem lieblichen distantahnlichen Klange der Harfen, hätten gleichen können. Daß aber die Gestirne ehemals wirklich gesungen haben sollen, hat Phythagoras, der die Sphärenmusik mit großem Beifalle so naiv zu demonstriren wußte, lange schon vor unserm Verfasser gelehret, und ich fürchte keinesweges, daß man an meiner Erklärung des neuen liedes dieser Auserwählten vieles werde tadeln können.

Aus den Konjunzionen der Planeten machten die alten Sacerdoten verliebte Rendez - Vous ber Gotter und Got. tinnen, weil sie den mahren Sinn der Bilder, die ihnen ihre Ur - Ur - Großvater, Die altesten Sternfeher, über Dergleichen himmelsbegebenheiten überliefert hatten, entweber selbst nicht mehr verstanden, oder mit Fleiß das Bolk jum Besten damit hatten. Dergleichen Rendez-Vous konnen aber bie Sternbilder einander nicht geben: benn biese geben nie aus ben Saußern beraus, die ihnen einmal angewiesen find, und fommen mithin nie zu den Beibern. wie etwa die Planeten. Mithin find sie allerdings noch Jungegesellen, ober Jungfern, und haben sich nie mit Beibern, oder mit Mannern, befleckt - Gollte etwa bieses aftroloftische Migverständniß gar ben so hoch geprießenen Colibat veranlaffet haben, ba nicht nur Die Upoftel, fonbern auch die Gnostiker, ben unsichtbaren himmel mit feis nen keuschen Schaaren ben verbuhlten beidnischen Gottern fo fehr vorzogen, und ohnstreitig einen fehr großen Gin-Auß auf die lehren der ersten Rirche hatten?

Die vier Thiere sind hier wieder die vier Hauptfternbilder des Thierkreißes, die der Verfasser zu Anfange seiner zweiten Biston schon im Himmel sah, und nun auss neue zum Vorschein kommen läßt, so, wie die vier und und zwanzig Aeltesten, die hier wieder erscheinen, jene zwei mal zwoif Gestirne des nördlichen und süblichen Himmels, oder der altesten Beherrscher der Tage und Nachte, bedeuten.

Was die drei Engel betrift, welche nach einander mitten durch den Himmel fliegen, um theils das herbeigefommene große Weltgericht, oder den Unfang des neuen Reiches des höchsten Gottes, theils den Fall der verbuhle ten Vahylon, theils die Strafen der Verehrer des babylonischen siebenköpfigen Thieres, verkündigen: so sind sie ohnsehbar erst um die Ledzeiten unsers Verfassers von den Gnoskitern, und von den Vorgängern des persischen Magiers, des Manes, ausgedacht, und von unserm Verfasser aus frommen Fangtismus auf das Reich des Messias gedeutet worden.

Wir haben nämlich oben schon mahrgenommen, daß zwischen den Magiern zu Babylon und Persien bereits von alters her Neid und Saf und Zwist herrschte. Ben ben Juden standen die legtern, wegen der großen Drangfale, bie das judische Wolf von ben Babyloniern erlitten hatte, ebenfalls nicht in großem Unfehen. Daber freueten fich naturlicherweise Perfier und Juden über den Berfall des Rollegiums ber babylonischen Magier, und hielten alle biejenigen, die den Mofterien derfelben fernerhin anhiengen, ober fich die Unterscheidungszeichen an ihre Stirnen und Sande geben ließen, far große Gunder, benen bie entsetlichsten Strafen vom Mitbra, von dem bochsten himmlischen lichte, welches nun das himmlische Reich nach bem damaligen Wahne wieder empfieng, unvermeidlich bestimmt waren - Bare wirflich Cerinthus ber Berfasser der Apokalppse: so bestätigte sich diese Bermuthung aus den lehrfagen der Gnoftiker augenfcheinlich, ba er befanntlich eine ber ftarfesten Gruben feiner Gefte mar -Doch Johannessen seine ührigen Schriften zeigen ehem 8 4 Falls falls, daß ihr Verfasser dieser persischen Philosophie geneigt gewesen.

Auf gleiche Beise bedeuten auch die beiden lezten Engel, der Schnitter und Winzer, nichts weiter, als ein paar Gerichtsdiener, die, zusolge jenes alten allgemein bekannten Märchens, vor dem großen Weltgerichte, das am Ende der großen Himmelsrevoluzion gehalten werden sollte, Menschen, Wieh, und Gewächse, ärnden oder lessen mußten, um sie nun alle in die Hände der Gerechtigseit zu überliefern.

Was die tausend und sechshundert Stadien, auf welchen die Pferde die an die Zäume in Rebenfaste baden mußten, eigentlich andeuten sollen, weiß ich nicht, halte es auch der Mühe nicht werth, darüber nachzudenken, bessonders, da sie der Verfasser bloß aus der Luft gegriffen zu haben scheint; ja ich würde es nicht einmal der Mühe werth geachtet haben, das Geheimniß der berüchtigten Prophetenzahlen aufzuschließen, wenn mir nicht Schriften, die ich gar nicht zu diesem Behufe lase, von ohngefähr den Schlüssel dazu an die Hand gegeben hätten.

Aber, wie mag doch der Verfasser, dessen Ropf mit einem solchen Wirrwarre von sterndeuterischen Abentheuern angefüllet war, zu solgendem erhabenen Gedanken gekommen senn. Denn dem Menschen solgen seine Werke in jenes Leben nach! Dieser Spruch ist ohnstreitig tausend mal mehr werth, als die ganze Apokalypse! Nicht aus der Bibel, sondern aus Erfahrung und Vernunst, din auch ich vest und gewiß überzeugt, daß ich mit Hinfall meines leibes keinesweges zu seyn aushören, sondern auch ohne ihn künstig denken und empsinden werde, da vermuthlich die ganze Natur das allgemeine Empsindungsorgan aller Geister ist! Aber nie kann meine künstige Glückseligkeit von dem Glauben an Dinge, die

ich entweder nicht versteh, oder fur offenbar falsch erken. ne, abhangen: sie muß vielmehr eine gang naturliche Folge meiner handlungen, und meiner Bemuhungen, bas Bute in der Welt zu befordern, fenn! Dem Ewigen ift es gewißlich gleichviel, man mag ihn unter biefem ober unter einem andern Ramen, unter dieser oder unter jener Bestallt, unter ber einfachen oder unter der vielfa= chen Ungahl verehren, wenn nur das Gute durch feine Verehrung befordert wird, und er will gewißlich nichts, als die Verbefferung und Gluckfeeligkeit feiner Gefchopfe, besonders der Menschen, die aber einander nicht recht nuß. lich, gegen einander nicht recht menschlich gut gesinnet, und folglich weder in diesem noch im zufünftigen Leben recht glucklich, werden konnen, wenn fie ihre Berminft nicht gebrauchen durfen, oder aus Machläfigkeit sie freiwillig nicht gebrauchen, sondern alles für baare Munge gelten laffen, was die Bater der Rirchen oder die Stifter ber Religionen ehemals für mahr und gottlich gehalten haben!

## Sechste Vision

Offenbar. XV und XVI.

Nun seh ich ein neues wunderbares Zimmelszeiz chen, welches die sieben lezten Plagen vorstellet, womit Gottes großer Jorn vollendet werden soll. Dort erscheint ein gläsernes Meer, welches mit Zeuer vermengt ist. Um dasselbe seh ich die Auserwählten stehen, die das Thier mit sieben Böpsen überwunden haben. Zarsen haben sie in ihren Zänden und singen den Gesang des Lammes und Mose. Izt öffnet man den himmlischen Tempel des Jeugnisses, aus welchem sieben Engel hervortreten, die sich mit reiner weißer Leinwand angethan, und mit golde-

nen Gurteln unter ihren Bruften umgurtet baben. Lins der vier Thiere giebt jedem von ihnen eine Schaale voller Gotteszorn, auf daß durch fie die fieben legten Plagen über die Welt ausgegoffen werden mogen. Mun erfüllet Rauch den Cempel der gottlichen Zerrlichkeit, und niemand kann hinein geben, bis die fieben Engel die fieben Plagen ausgegoffen haben. Mun bore ich eine ftarte Stimme rufen: Gebet bin und gießet euere Schaalen des Gotteszorns über die Welt aus! Da gießt sogleich der erste Engel seine Schaale über das Erdreich, und sogleich merden alle Menschen, die das Maalzeichen des babylonischen siebentopfigen Thieres haben, mit garstigen Bestbeulen beimgesucht. Aber der zweite gießt seine Schaale in das Meer. Dieses perwandelt sieh in Blut, und alle Geschöpfe, die darinnen leben, kommen ploulid um. Der drit. te gießt seine Schaale auf die Quellen und gluffe: und ihr Wasser verwandelt sich in Blut. Berr! du Ewiger, ruft ist ein Engel, du bist gerecht, und beilig, daß du fo gerichtet haft! Gie baben das Blut vieler Zeiligen und Dropheten vergossen, und Blut giebst du ihnen zu trinken. denn sie sind's werth! Wie ein Echo bore ich nun aus dem Altare die Stimme eines andern Engels einfallen, die da fagt: Ja! Levr allmachtiger Gott! Deine Gerichte find wahrhaf: tia und gerecht! Mun seb ich den vierten Engel seine Schaale in die Sonne gieffen: und auf einmal wird allen Gottlosen entsetzlich beiß, und fie laftern den Mamen des Gottes, der diese Dlagen über fie kommen lagt. Aber der funfte gießt feine Schaale auf den Thron des Thieres, deffen Reich davon verfinstert wird: und alle, die ihm dies

dienen, gerbeißen ihre Jungen für Schmerzen, und laftern den Beherrscher des Zimmels, der nun feine Regierung wieder angetreten bat. Der fechete gießt feine Schaale auf den Bus phrat: und sogieich vertrocknet diefer, auf daß den vier großen himmlischen Königen der Weg von Aufgange wieder bereitet werde. 3st feb ich drei unveine Geifter, die den Broten gleichen, aus dem Rachen des Drachens, aus dem Rachen des Thieres, und aus dem Schlunde des falschen Propheten, hervor geben. Sie sind alle dreie Beifter der Verführung, die sogar Wunderzeis chen thun, und zu allen Bonigen der Erde ausgeben, um sie auf den legten großen Tag gum Streite gegen den allmachtigen Gott aufzuwiegeln. Endlich gießt auch der siebente Engel seine Schaale aus, und zwar in die Luft: und eine Stimme vom Simmel ruft aus dem Throne bers por: Es ift geschehen!

Mun hore ich ein starkes Getone — Es blist — Jst rollt rollender Donner — Jst bebt die Erde — Sie bebt so, wie sie noch nie gebebt hat, seit Menschen aus ihr gewohnt haben — Aus der großen Stadt Gottes werden drei Theile — Alle Städte der Zeiden fallen — Babylon, die Große, empfängt den Belch des grimmigen Gotteszorns — Alle Inseln entsliehen — Alle Berge versinken — Noch sällt großer Lagel vom Limmel auf die Menschen — Lagel, davon jedes Korn einen Jentner wägt — Wie läskern da die Menschen Gott über diesen großen Lagel!

Das glaserne Meer war der Himmel, den die Ulten bekanntlich für ein Glas = oder Krystall . Gewolbe, für eine eine große Beste, für die Wohnung des reinen himmlischen Feuers, ansahen, und ihn daher wie ein durchsichtiges Meer mit Feuerstammen maleten.

Un diesem Meere stehen die Auserwählten mit Harfen und singen dem kamme ihre Lieder, heißt weiter nichts,
als am Himmel stehen die Gestirne des Thierfreises, und
machen, vermöge ihres erhabenen gleichförmigen kauses
dem Lamme, oder Widder, der nunnach dem Berfalle des Reiches der sieben Planeten seine Mitregierung wieder angetreten hat, die himmlische Sphärenmusik des Pythagoras, die aber unser Berfasser freilich in den erhabenen Heldengesang des judischen Gesätzgebers verwandelt.

Von dem himmlischen Tempel des Höchsten ist schon gesagt worden, daß er den Thierkreiß, oder die Hütten der Sonne, die Wohnungen des reinen Lichtes, bedeute. Mithin bedarf dieser weiter keiner Erläutererung. Die sieden Engel, die da heraus gehen, und von dem einem der vier Thiere der Sonnenwenden und Nachtgleichen die Schaalen des Gotteszorns empfangen, sind auch schon da gewesen, und bedeuten die Diener der sieden Planeten, die oben im achten und neunten Kapitel geposaunt haben. Sie solgen auch ist wieder in ihrer Ordnung eben so nach einander, wie dort, nämlich in derjenigen, in welcher man ehemals die Planeten in Aegypten, in Rücksicht auf ihre Entsfernung von der Erde, nach einander solgen ließ.

Saturn war der oberste, und regierte das Erdreich. Daber mußte sein Bedienender den Gotteszorn aufs Erdreich gießen, um es zu verderben.

Nach ihm folgte Jupiter, dem die Aftrologen hauptfächlich das Meer in besondern Schuß gegeben hatten. Daher mußte sein Bothe die Gotteszornschaale ins Meer gießen, um alle Thiere desselben damit vergiften.

Dann kam ber feuerige Mars, der Schukpatron der Quellen und Flusse. Folglich mußte sein Waffentrager den Gotteszorn in die Quellen und Strome gießen, um sie in Blut zu verwandeln.

Dief waren die drei Diener bes einen Gotterhaufdens: benn man theilte vor alters bie fieben Planeten, in beren Mitte allemal der Genius der Erde fteben mußte. in zwei Saufchen, babon bas eine aus dreien, bas anbere aus vieren zusammengesezt war, wie bereits oben bargethan worden ift. Aus diesem Grunde machen ist ihre Diener im Ausgießen ber Gotteszornschaalen hier, wie oben im Posaunenkonzerte, ein wenig Salte, ba bann indeffen freilich eine fleine Zwischenscene von einem paar andern Engeln gespielet werden muß, Die aber leiber eben nicht erbaulich ift, und fehr wider die guten Sitten lauft, und fehr den tugendhaften liebreichen Gesinnungen reiner Geelen widerspricht, die gewißlich niemalen sagen werden: Blut haft du ihnen zu trinten gegeben, denn fie find's werth! Eine so gar graufame Moral hat Jefus boch nirgends gepredigt! Aber die Befiger der oftge. bachten alten phantastischastrologisen Musterien konnten ben Geniuffen der verstorten Gotter, Die, zufolge der geheimen lehren, mit Unfange bes neuen großen Beltjab. res das Reich wieder ererben follten, welches ihnen von ben Gottlosen ehemals entriffen worden war, allerbings gar wohl bergleichen Huronentriumphlieder in ben Mund legen, da sie sowohl in der praktischen als theoretischen Weltweisheit hinter den beiden Sofraten der Briechen und Juden fast noch unendlich weit zurücke standen.

Darf man sich noch wundern, daß Christen des Glaubens wegen so vieles Blut vergossen haben, da in dem Buche, welches man für das unbezweiselte Wort Gottes halt, sogar Auserwählte, das ist, Eingeweihete der alten Mysterien, unter der Gestallt heiliger Engel,

mit so großer Trinklust und mit so großem Beifalle nach Regerblute dursten?

Auf den Mars folgte, nach der alten Ordnung der Aegypter, die Sonne. Diese war ehemals Oberste-Reichs. Oberanfseherin über das Feuer, oder über das himmlische licht: und aus dieser Ursache goß ist ihr Bebienender seine Schaale in das große Himmelsseuer selbst, um den Verstörern der Götter heiß zu machen.

Auf die Sonne folgte Venus. Diefen Planeten fahen die Alten oft in Often gegen die Sonnenftralen gleich. sam unter den Horizont hinab fallen, und machten ihn das her zu einem bofen Gotte, ber von ber Conne unter bie Erde hinab geworfen, und zum Oberauffeher des Orkus bestellt worden mare. Run konnte bas babylonische Thier. nach ben Begriffen unfere Verfaffers, freilich fonst nir. gends, als in der Solle, oder in den unterften Dertern ber Erde, wohnen, ba es ein Thier ber Gotteslafterung mar: und aus diesem Grunde lieft man den Diener des fünften Planeten seine Schaale auf den Thron biefes Thie. res ausgießen. Allerdings reimt sich's nicht wohl, daß Dieser funfte liktor seinen Gotteszorn in das Reich des Bonigs des Abgrundes, des Zurften der Zoile, des Lucifers, ausgießen mußte, dem er selbst junachst bedienend war. Allein folche Absurditaten lehren bloß, baß ber Verfasser ben alten mahren sternfundigen Ginn Dieser Bilder und Marchen leider gar nicht gekannt, fonbern sie nach den fanatischen Begriffen der Gnostifer und Underer gemodelt habe, um bie Befchichte feines Meffias, ober des Reichs beffelben, besto deutlicher darinnen zu finden.

Auf die Ventts folgte Merkur, oder ber Oberste-Neichs = Gotter = Bothe. Naturich wird er sein Amt nicht selbst verwalten: denn dafür hat er seinen Läufer. DieDieser schieft er hin zu den vier Königen an den himmlischen Suphrat, und besiehlt ihm, dort seine Gotteszornschaale auszugießen, um dessen Wasser damit zu vertrocknen, und eben diesen vier Königen den Weg von Osten her wieder zu bahnen. Daß der Euphrat nichts weiter, als den Thierfreiß, den großen unaufhaltbaren Strom des Himmels, bedeute, auf welchem nun zu Unfange der neuen Weltherrschaft jene vier Gestirne der Sonnenwenden und Nachtgleichen in ihrer ganzen königlichen Winde von Unfgange dis gen Niedergang wieder einher wandeln sollen, ist schon oben, wo von den sieden Posaunenengeln die Rede war, hinlanglich gezeigt worden.

Auf ben Merkut folgte endlich der Mond, welcher hauptsächlich die Luft und Witterung in seinen Schuß genommen hatte: und aus diesem Grunde mußte sein Besdienender die Gotteszornschaale in die Luft gießen, worauf denn alles ein Ende nahm, indem nun alle Städte auf Erden zusammen fielen, und alle Infeln entflohen.

Doch dem Verfasser scheinen alle diese Etrasen noch nicht grausam genug! Er läst vielmehr noch einen zentnersschweren Hagel auf die Menschen fallen, da sie schon mit allen Städten versunken, und mit allen Inseln entslohen sind, solglich zum Glücke nichts mehr davon empfinden können, ohngeachtet sie noch Gott über diesen großen Hagel gelässert haben sollen. Babylon darf allerdings auch nicht so mit einem blauen Auge durchschlünsen: sie muß vielmehr den Relch des grimmigen Gotteszorns noch besonders trinken, vermuthlich weil ihre Mysterien mehr Beifall, als der Persier und Gnostiker ihre, bei den Leuten gesunden haben. Die große Stadt, welche hier den ganzen Himmel bedeutet, wird wieder in die bekannten drei Theile eingetheilet, in die sie schon längst eingetheilet gewesen ist, und wovon der eine die Gestirne des Thiere

freißes, der andere die Gestirne diffeits des Thierfreißes, der dritte die Sterne jenseits des Thierfreißes enthalt.

Bas im übrigen die drei bosen Geister betrift, welche in Krötengestallt aus dem Drachen, aus dem siebenköpfigen Thiere, und aus dem falschen Propheten sahren: so lehren sie offenbar, daß der Verfasser nicht nur den Drachen, oder die Mondbahn, sondern auch das babylonische siedenköpfige Symbol der siedentausendjährigen Dauer der gegenwärtigen Welt, sowohl als den Widderköpfigen Steinbock der vergangenen Beltherrschaften, wirklich für falsche Propheten, sür Lügner, für gottlose Betrüger, angesehen habe, deren Lügen und verführerische Reden er daher in Gestallt garsiger Kröten aus ihren Mäulern sahren läßt — Allein von diesen Kröten werden sich die Könige der Erden wohl auf keine Weise zum Kriege gegen Gott auswiegeln lassen.

Dank sen der heiligen gütigen Vorsehung, daß die Rönige überhaupt sich nicht mehr zu Sachwaltern der göttslichen Angelegenheiten aufwerfen, und nicht mehr ihre braven Soldaten dieser oder jener Lehrmeinung zu Befallen todtschlagen lassen, nicht mehr ihre fleißigen Unterthanen der heiligen Wuth wohlgemästeter Sacerdoten ausopfern, sondern sie nüßlicher gebrauchen, und bereits hinlänglich einsehen, daß Gott seine eigenen Angelegenheiten selbst gehörig zu schlichten weiß!

## Siebente Vision

Offenbar. XVII - XVIII - XIX.

Da kömmt einer der sieben Engel, die die Gotteszornschaalen ausgegossen haben, zu mir, und spricht: Bomm, ich will dir die große seile Dirne zeigen, mit welcher es die Götter der Erde gehalgehalten haben, die sich von ihren Kokettereien ine Men baben locken laffen! Jat führt er mich im Beiste in die Wuste. Zier seh ich diese beder Lafterung figen, welches eine rosenvoche Rarbe bat, und noch seine geben Gorner traat. Sie selbst erscheint in einem Scharlachgewande, das mit rofenfarbigem Groffe aufgeschlagen, mit Golde gestückt, und nicht nur mit Hedelsteinen, sondern auch mit Perlen, besegt ift. Gie bat einen goldenen Weinbecher in der gand, womit fie ihren Liebhaber gu fich winkt. Un ihrer Stirne lese ich den Mamen, das Bebeimnif, die gro. Re Babylon, die Mutter aller Gräuel, geschrieben. Sie ift gar trunken von dem Blute der Zeiligen, und ich wundere mich febr, daß ich fie sch. Da spricht mein gubrer zu mir: Wundere dich nicht! Ich will dir alles erflaren! Das Thier. das du da siehest, ist gewesen, und ist nicht, es wird aber aus dem Abgrunde wieder kommen. und in die Zölle fahren. Da wundern sich die Profanen über das Thier, das da gewesen ist, und nicht ist, wie wohl es doch ist! Merke auf! Lier ift Weisheit und Sinn! Die fieben Bopfe find fieben Berge, auf welchen die berüchtigte Dirne sizt: aber diese sieben Berge bedeuten sie-ben Konige. Sunfe davon sind schon gefallen, der sechste herrscht gegenwärtig, der siebente ist noch nicht gekommen, und fein Reich wird, wann er kommt, von kurger Dauer feyn. Das Thier selbst ist eigentlich der achte, gehöret aber doch au den sieben, und fahrt in die Verdammnif. Die geben Gorner bedeuten geben Bonige, die das Reich noch nicht besitzen. Sie werden aber eine Zeit lang Macht empfangen, und fie dem Thiere

Thiere geben. Sie werden auch mit dem Widder tampfen, und von ihm überwunden werden: denn dieser herrscht mit seinen Auserwählten und Getreuen über alle Könige und über alle Zerren. Die großen Wässer, auf welchen das Thier mit seiner Reiterin einher gehet, sind Völfer von allen Sprachen. Aber die große Buhlschwester selbst bedeutet jene große Stadt, welche die Rönige der Erden beherrscht, und von den zehen Zörnern gehasset, verwüsset, versbrannt, ja gar gefressen werden wird!

Mun fährt ein anderer sehr mächtiger Engel vom Zimmel bernieder, der den ganzen Erd. Freiß mit seinem Glanze erleuchtet, und mit einer gewaltig farten Stimme Schreiet: Bie ift gefallen! Sie ist gefallen! Babylon, die Große, mit welcher die Konige der Erden gebublet haben, ist eine Behausung unreiner Beister geworden! Sogleich ruft eine andere Stimme vom Zimmel: Bebe aus von ibr, mein Dolt, auf daß du den Lohn ihrer Sunden nicht mögelt mit empfanden! Bezahle fie, wie fie dich bezahlet bat, und mache es ihr zwiefaltig! Mit eben dem Belche, mit welchem sie dir eingeschenket hat, schenke ibr zwiefaltig ein! greuet euch über fic, ihr Gimmel, ibr beiligen Apostel, und Propheten! Gott hat euere Schmach an ihr gerächet!

Mun seh ich einen starken Engel einen grossen Mühlstein ausheben. Diesen wirst er ins Meer, und spricht: Also wird mit einem Sturme die große Babylon verworfen, und nicht mehr gefunden werden!

Jat hove ich die Stimmen der himmlischen Geerschaaren, die da singen: Zallelujah! Zeil und

und Preiß, Whre und Braft, sey Gott unserm Geren! Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, da er die große Zure verurtheilet und seiner Anechte Blut an ihr gerächet hat! Sie singen zum zweiten male: Gallelujah! und nun gehet Rauch auf ewiglich. Die vier und zwanzig Aeltesten und jene vier Thiere fallen auf ihre Angesichter nieder, beten Gott an, der auf dem Throne sizt, und sprechen: Amen! Gallelujah! Aus dem Throne aber ruft eine Stimme: Lobet unsern Gott, ihr, seine Anechte, und alle, die ihr ihn sürchtet, lobet ihn!

Gierauf antworten alle Schaaren, große und kieine, mit starken Stimmen: Gallelujah! Der allmächtige Gott hat sein Reich eingenommen! Lasset uns frolich seyn und ihm die Ehre geben, denn die Gochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich mit reiner schöner Seide geschmücket!

Schreibe, spricht mein gührer zu mir: Sclig sind alle, die zum Gastmahle des Lammes eingeladen werden! Diese Worte sind wahrhaftige Worte Gottes.

Sogleich falle ich vor ihm nieder, ihn ansubeten: er aber spricht: Mein! Thue das nicht! Ich bin einer von deinen Brüdern, die das Unterscheidungszeichen von Jesu, das ist, die Gabe der Weissagung haben! Bete Gott an!

Jat seh' ich den Limmel offen, und erblicke da einen schönen Schimmel, worauf Einer sist, welcher Treu und Wahrhaftig beißt, und ein gerechter Richter ist. Seine Augen leuchten wie Feuerstammen, und auf seinem Laupte stehen viele M 2

Rvonen. Einen Mamen hat er, den er nur selbst weiß. Sein Gewand ist mit Blute besprizt, und sein Mame heißt Gottes Wort. Ihm solgen alle Manner des himmlischen Zeeres nach. Diese reiten auch auf Schimmeln, und haben sich in reine weiße Seide gekleidet. Linscharfes Schwerd gehet aus dem Munde ihres Unsührers, womit er die Zeiden schlägt, welche er mit einer eiser inen Ruthe weidet, und in der Belter des grimmigen Gotteszornes keltert. Auf seinem Gewande und an seinen Züsten stehet geschrieben: Lin Bönig aller Bönige und ein Zerr aller Zerren.

Da seh ich ferner einen Engel in der Sonne stehen, welcher sehr lant schreiet: Bommet her ihr Vögel unter dem Zinnmel, und versammlet euch zu dem Freudenmahle des großen Gortes! Esset das Fleisch der Mächtigen, der Könige, der Starken, der Pferde, und aller Bleinen und

Großen!

Tun versammlen sich die Könige der Erden mit ihren Zeeren bei dem Thiere, um den Ansührer der himmlischen Zeerschaaren, der eben den schönen Schimmel reitet, zu bekämpsen, Aber das Thier wird gegriffen, und mit ihm zugleich der salsche Prophet. Ist werden sie beide lebendig in den Schwefelseuerpfuhl geworsen. Die andern, ihre Gehilfen, werden von dem Schwerzde erwürgt, welches aus dem Munde des Wortes Gottes gehet, und alle Vögel werden von deren fleische satt.

hat auch wohl ber Engel bem Verfasser bas Thier und seine Reiterin richtig erkläret? Wir wollen sehen!

Er sagt erstlich, das Thier ware gewesen, und ware ist nicht, es wurde aber aus dem Abgrunde wieder wieder kommen, und in die Hölle fahren. Gleich darauf aber spricht er, es wäre gewesen, und wäre ist nicht, wiewohl es doch wäre. Dieß ist nun freilich gar nicht englisch gesprochen: denn Seyn und Nichtsseyn sind sonst nach jeder Ontologie zwei Widersprüche, die Gott selbst nicht vereindaren kann, weil Seyn die Möglichkeit des gleichzeitigen Nichtseyns nothwendig allemal aushebt. Allein vielleicht war dieser Engel aus einer Feenwelt, wo ein besonderer Gott regierte, dem die Vereindarung der Widersprüche nur Kinderspiel war.

Doch ich muß diesem Engel, der ohnstreitig von dem sternkundigen wahren Sinne ber alten monstrofen Bilber auch noch nicht recht orientiret war, auf die Sprunge helfen, und ihn aus der Verlegenheit heraus ziehen, in die er sich mit seinen Widersprüchen unbedachtsamer weise ver= wickelt hat. Allerdings war bamals das Thier schon gewesen, und war nicht: denn es bedeutete weiter nichts, als das Tapis der fleinern Musterien der babylonischen Magier, die nun bereits zerstreuet waren, ihre Mysterien nicht mehr feiern konnten, und ihre geheimen Bilder verlohren hatten. Es war also gewesen, und war nicht. Aber da es eigentlich die Welt mit allen sieben Planeten, besonders die Dauer derselben, geheimnisvoll vorstellete: so existirte es im Originale wirklich noch, und war mitbin bloß in der Ropie verlohren gegangen, indem die Welt allerdings bamals noch frand.

Im siebenten Westalter ist großer Sabbath, ober das tausendjährige Reich des UTessas, den die Jüden aus dem Forus der Aegypter schusen. Folglich darf da das Thier sich nicht blicken lassen, sondern muß indessen beständig im Abgrunde stecken bleiben. Aber wann die Planeten ihre großen Revoluzionen vollendet haben: dann muß alle Welt, folglich auch dieses Thier, vor Gerichte erscheinen, wo es nun freilich zum ewigen Schweseiseuer.

M 3

pfuhl

pfuhl verdammt werden muß, weil da die Welt, oder das Original dieses Thieres, bekanntlich verbrennen soll.

Bierauf sagte ber Engel, die sieben Ropfe des Thieres waren sieben Berge, auf welchen sich die große Buh-lerin veste geset hatte. Aber diese fieben Berge sollen ferner fieben Ronige bedeuten, bavon funfe bereits gewesen maren, indem der sechste das Reich eben gegenwartig befaße, ber fiebente hingegen erst noch fommen wurde, nur daß diefer gar nicht lange herrschen sollte. In Dieser Erklarung ist tein Widerspruch. Gie paßt vielmehr recht gut auf die Lehrmeinungen der Gnostifer, die die misverstandenen aftrologischen Bilder ber Babylonier, Megypter, Perfier, Juben, und Griechen, Busammen schmiedeten, und aufs Chriftenthum zogen. Man muß aber nur unter den fieben Ronigen die fieben Planeten verfteben, auf welche die fpatern Magier ju Babylon ihre Mysterien, wie auf fieben Berge, gegrundet Runfe von diesen Ronigen sind schon gefallen, heißt nichts weiter, als funf gange Weltalter, ober Jahrtaufende, über welche die funf erften Planeten geherrschet haben, sind schon verflossen. Unter ber Berrschaft bes fechsten lebte man bamals noch, beren Ende man jeboch auch bereits alle Augenblicke erwartete, indem ber Unbruch des großen Sabbaths, ber Unfang des taufendjahrigen Reiche des Melffas, den judifch driftlichgnoftischen Besichtersehern tagtäglich vor ber Thure zu stehen-schien. & er fiebente Ronig konnte alfo eigentlich gar nicht auf ben Thron gelangen, weil ihn ber Messias ihm streitig machte. C leichwohl war er nun einmal in dem prophetischen Bilde ber Dauer der Welt enthalten, und man wagte es nicht, ihn gang zu verftoßen: benn badurch hatte bas Bild feinen prophetischen Werth verlohren, und er, ber Ronig selbst, hatte es vielleicht auch übel genommen, ja wohl gar einen blutigen Rrieg mit gebachtem Messias angefangen. Man gab gab baber seiner Herrschaft nur eine ganz kurze Dauer, indem ihm erlaubt ward, am Ende des tausendjährigen Reichs mit jenem alten Drachen aus dem Gefängnisse auf ein Weilchen heraus zu gehen, und ein Bischen zu regieren — Hieraus ist klar, warum er, wann er kommt, nur eine gar kurze Zeit bleiben darf.

Daß aber das Thier der achte Ronig fenn, und gleichwohl zu ben fieben gehoren foll, barinne widerspricht fich ber Engel wieder, und zeigt fehr beutlich, daß er bie allererften Grundgefage des Denkens nicht verftanden habe: denn jede Große ift fich felbst gleich, folglich fann die achte Einheit nicht von Sieben fenn, fondern muß zu Achten gehören. Doch mathematische Richtigfeit muß man in seinem Vortrage überhaupt gar nicht fuchen, und es ihm nicht ubel nehmen, daß er fo fehr bagegen verftogt. Bon fieben Ronigen fenn, und gleichwohl ben achten vorstellen, heißt aber weiter nichts, als, baß das Thier ein Gestirn bes Thierfreißes bedeute, welches ebenfalls ein Ronig des himmels ift, den jedoch die fieben Planeten fich ist unterworfen haben. Daber ift es freilich in Rucklicht auf seine alte Wurde ber achte Ro= nig: aber es gehoret gleichwohl zu den fieben, weil es gleichsam bas Sauß vorstellet, worinnen die fieben Planeten ihre Ronjunfzion halten.

Die zehen Hörner hielte ber Engel für zehen Ronige, die das Reich erst noch empfangen, die große babylonische Buhlschwester verbrennen, und zulezt selbst im
Streite dem Lamme unterliegen sollten. Hierinne hat
er nun wieder ziemlich recht, nur daß er jede Centurie von
Sonnenjahren, die man in dem hohen Alterthume allemal
auf das kebensalter eines Rönigs rechnete, für einen Ronig selbst annimmt, und mithin Statt zehen königlicher Lebensalter fälschlich zehen Rönige sest. Die zeben Hörner bedeuten also, wie gesagt, nichts weiter,

als die zehen Centurien der Dauer der Herrschäft eines jeden Planetens, woraus leicht abzunehmen, daß eigentlich jeder Ropf des Thieres zehen Hörner hat, welches man aber freilich nicht Jedermann auf die Zähne band, weil dadurch das Geheimniß gar zu leicht hätte können verrathen werden. Allerdings mußten diese Hörner das Reich erst noch empfangen: denn das lezte tausendjährige Weltalter, oder die Regierung des lezten der sieben Planeten, war eben erst im Begriffe anzubrechen.

Mit Verlaufe dieser leztern zehen Centurien sollte die ganze gegenwärtige Welt ein Ende im Feuer nehmen. Folglich mußte mit ihnen auch die babylonische Dirne in den Schwefelfeuerpfuhl fahren. Auch sollten am Ende der gegenwärtigen großen Planetenrevoluzionsperiode die Sternbilder des Thierkreißes das Reich wieder einnehmen. Daher mußten die zehen Hörner freilich dem ersten derselben, das ist, nach der neuen chaldäischen Ordnung, dem Widder oder Lamme, im Rampse unterliegen.

Man hatte zwar diese lezten zehen Centurien schon dem Reiche des Messias gegeben, der nun zusolge der Interpretazion des Engels dem Lamme auch mit unterzliegen mußte, welches doch nicht angieng, weil er sich auf solche Weise ihm selbst hatte unterjochen mußen. Allein dieß that zur Sache nichts, und man machte sich eben kein Gewissen, dergleichen Rleinigkeiten zu übersehen, wenn man nur Mittel fand, einen recht geheimnisvollen Sinn, der dem Steckenpferde des damaligen jüdischchristlichen eschmackes gut paßte, in diese astrologischen Vilder hinein zu bringen.

Endlich deutete der Engel die große Dirne, die das Thier ritte, auf die große Stadt, die über die Könige der Erden gesezt ware, und worunter er Babylon verstand. Er hatte aber, wie aus dem Namen und Geheimnisse ihrer Stirn erhellet, bloß die bafigen Magier barunter berfteben follen; benn nur diefe hatten das Thier geritten; nur Diefe waren burch ihre geheimen aftrologischen Bautelfpiele bei allen Bolfern und Ronigen zu dem hohen Unfeben gelangt, um welches alle Prieftergefellschaften anderer Magio. nen fie fo fehr beneideten und lafterten ; die Stadt felbft bingegen, besonders aber die Raufmannschaft, hatte feinen sonberlichen Untheil baran genommen. Man barf fich aber nicht wundern, daß hauptfachlich die Juden diefer gangen Stadt alles Boje munschten, fich recht herglich uber beren Verfall freueten, und ihren Untergang in jenen phantaftisch. astrologischen Bildern so gang handgreiflich fanden: benn fie hatten damals rachfüchtige Gemuther, die noch burch feine guten Monaliften gebilbet waren, aber wohl burch Die heiligen Huronengefange der Propheten zur abscheulichsten Verbitterung gereigt murben. Gie fonnten mitbin die Drangsaale, die sie von den Babyloniern gelitten, nicht vergeffen, sondern hofften gar febr, ihr Muthchen in dem Reiche des Messias noch ein wenig an ihnen fublen ju fonnen.

Von dem ganzen achtzehnten Rapitel, bas ber Verfaffer aus ben hartesten Stellen aller judischen Propheten zusammen gestoppelt hat, und von einem Engel ber beten läßt, will ich gar nichts erwähnen: denn es ist so voll von unmenschlichen, rachsüchtigen, und geiftlich folgen, Befinnungen, daß alle mannhaft empfindsame Menschen ihre Ungefichter bavon wegwenden, und fich über die niedrige Burde des unfultivirten Menschenverstandes, der darinne berricht, außerst betrüben muffen. Allerdings mogen die Uspekten bes politischen himmels große Ratastrophen bes babylonischen Reichs mit fehr leferlicher Schrift fo deulich angezeigt haben, daß man sie auch ohne Weisfagungsgabe gar leicht hatte verstehen fonnen, und es ware ben judis fchen Ronigen, oder ihren Miniffern, den Propheten, gar M 5 leicht

leicht zu verzeisen, wenn sie diese Katastrophen heimlich gewünscht, ja sogar das ihrige auf das fraftigste im Stillen dazu beigetragen hatten. Aber dieß thaten sie nicht. Sie warfen bloß nach judischer Weise mit öffentlichen frommen Verwünschungen um sich: und unter diesen war dieß eine der geringsten, daß doch bald bloß Nachteulen und Straußen, nicht einmal Araber oder Freibeuterbanden, an der Stätte der prächtigsten Stadt wohnen mögten!

Beinah eben so viel Ungezogenheit und geistlicher Stolz herrscht in dem Triumphliede der Auserwählten, das der Verfasser der Apokalppse uns im neunzehnten Kapitel so getreulich überliesert. Wenn da die Seligen im Himmel singen: Falleluja! Preiß und Ehre sey Gott, unserm Leven, daß er die große Luve verbrannt, und seiner Knechte Blut an ihr gerächet hat! Lallelujah! Rauch gehet nun aufewiglich! so klingt ein solcher Gesang doch wohl nicht viel zärtlicher, als das gräßliche Triumphgeschrei, das die wilden Nordamerikaner nach der siegreichen Rüffunft aus der Schlacht beim Skalpiren ihrer Gesangenen anstimmen?

Daß das Lamm ben Widder, seine Bratt hingegen, oder die Stadt Gottes, den Limmel bedeute, ist schon oft gesagt worden. Folglich bestand auch die Zochzeit des Lammes in nichts weiter, als in seinem Untritte der neuen Weltherrschaft, wodon sich aber unser Verfasser freitich nichts träumen läßt.

Der schöne Reiter, der im Himmel einen Schimmel reitet, feurige Augen hat, viele Kronen auf seinem Haupte trägt, und bald Wahrhaftig oder Treu, bald Botteswort heißt, ist wahrscheinlich bloß ein Symbol des Withra, welches aber unser Verfasser verhunzt hat, um es auf den Messisse deuten zu können. So viel ist gewiß, daß er es aus irgend einer Gattung der alten Myste.

rien

rien entlehnt habe: benn dieß erhellet aus dem geheimnist vollen Namen, der nur dem Bilde selbst, weiter aber keiner Seele bekannt senn, und Lin König aller Könige, ein Zerr aller Zerren heißen soll. Diesen großen Namen sührte die Sonne, oder Mithra, in den Mithrageheimnissen allerdings: und aus diesen Geheimnissen sind bekanntlich die Gnostifer und Manichaer ausgegangen. Das große scharse Schwerd, womit eben dieser Reiter die Heiden schlagen, und jene eiserne Ruthe, mit welcher er sie weiden soll, ist jene entsestich lange Zunge des Mithra, mit welcher er vom Himmel bis auf den Erdboden reicht, um die Opfer von den Ultaren damit auszulecken, wie man an der zweiten Figur der 21sten Tasel Tome I. Part. 2. des erläuterten Ulterthums des Mont-faucon deutlich abnehmen kann.

Die himmlischen Heerschaaren, die diesem schönen Reiter auch auf lauter Schimmeln in weißen Unisormen nachfolgen, bedeuten ursprünglich die Sternbilder, die wegen des weißen Lichtes der Sterne, und wegen ihres unsschuldigen und unsträflichen Bandels, allerdings rein und weiß einher ziehen, und immer dem großen Sonnenlichte nachfolgen, welches die Planeten freilich oft verlassen, und folglich nicht unsträssich wandeln.

Nun siehet unser Verfasser sogar in der Sonne einen Engel stehen. Hieraus ist abermals deutlich abzunehmen, daß er izt aufs neue über Bilder gerathen sen, die sich vorzüglich auf die Sonne beziehen, und gleichsas jenen großen Sieg des reinen himmlischen Feuers über die Planeten vorstellen, daher denn auch jene beiden Planetenthiere der Chaldaer und alle ihre Unhänger von diesem himmlischen Herrn erwürgt, ja gar lebendig in den Schweselseuerpsuhl geworsen werden.

## Achte Vision

Offenbar. XX.

Sier seh ich einen Engel vom Zimmel fahren, der den Schluffel zum Abgrunde, und eine große Bette in seinen Sanden bat. Er greift jenen Drachen, der der Gatan ift, und bindet ibn auf tausend Jahre. Ist wirft er ihn in den Abgrund, und verschließt ihn. Mun versiegelt er die Thure, daß er nicht eber wieder beraus tann, die Zeiden zu verführen, bis taufend Jahre vollendet find. Sodann wird er auf eine turge Brift los werden. Mun fest man Stuble. Auf diese seigen fich die Richter und halten Bericht. Ille, die den Martyrertod gelitten, und alle, die dem Thiere nicht nachgehangen, noch sein Maalzeichen an ihre Stirnen oder Sande genommen haben, leben und regieren mit Christo taufend Jahre lang. Die übrigen Toden werden aber nicht eher als nach tausend Jahren wieder lebendig: denn an dieser ersten Auferstebung baben sie keinen Untheil. Wohl denen, die Untheil an der ersten Auferstehung haben! Ueber fie hat der zweite Tod teine Macht. Gie find Driefter Gottes, und regieren mit Christo tausend Tabre lang!

Tun find bereits die tausend Jahre verslossen. Der Satan wird aus dem Gefängnisse loss gelassen, und gehet an alle vier Enden der Welt aus, um den Gog im Lande Magog und alle unzählbare zeiden zum Kriege gegen die zeiligen aufzuwiegeln. Sie versammlen sich auf einer großen Ebene des Erdbodens, und umzingeln dus zeerlager der Auserwählten, die geliebte Stadt.

**Bott** 

Gott läsit zeuer vom Zimmel auf sie fallen: dieß verzehret sie — Der alte Drache, der sie verführt, wird in den Schweselseuerpfuhl geworfen, wo die beiden babylonischen Thiere, das siebenköpsige und zweisachgehörnte liegen, und von Ewigkeit zu Ewigkeit ohne Unterlaß gequället werden.

Da sah ich auf einmal einen großen weißen Thron, und vor dem Angesichte dessen, der dars auf sizt, sliehen Erde und Limmel unaushaltbar dahin — Tun stehen alle Toden auf. Die Bücher werden geöffnet, und mit ihnen auch das Buch des Lebens — Sie werden alle nach den Büchern, und nach ihren Werken gerichtet — Zölle, Tod, und Alle, die in dem Buche des Lebens nicht stehen, werden in den Schweselseuerpfuhl geworfen. Dieß ist der zweite Tod!

Sechs Weltalter sind nun bereits verslossen. Die tausendjährige Hierarchie des Messias, die aus dem Sabbathe der Juden entstehet, bricht an. Während ihr muß alles in der Welt ruhig hergehen. Niemand von den Heiligen darf da arbeiten, und noch vielweniger darf sich etwas Boses auf Erden diese ganzen tausend Jahre über blicken lassen. Der alte Drache, oder die Mondbahn, hat von Andeginn her den großen Himmelslichtern stets nachgestrebt, und sie zuweilen wirklich gefressen, aber doch zum Glücke auch wieder unverdauet von sich gegeben. Dieser alte Drache ist also ein sehr doser Dämon, der nun nothwendig in den Abgrund unter den Horizont geworfen und auf tausend Jahre lang eingesperret werden muß, auf daß die Heiligen, die Sterne, den großen Sabbath über von ihm nicht beunruhiget werden.

Aber bei Vollendung des großen Sabbaths der Welt mögten die Planeten, und mit ihnen auch zugleich die Mondbahn, bahn, aufs neue gern wieder zum Besite des neuen Weltreiches gelangen, und vermittelst ihrer eigenen Roffellazionen, vermittelft ihrer eigenen geistigen Ausfluffe, alles wieber hervorbringen. Folglich muffen sie ba ben Drachen ju hilfe nehmen, ihm aus dem Gefangniffe helfen, durch ihn die andern Ronige ber Welt jum Rriege gegen bie Sternbilder, oder gegen das reine Sonnenfeuer, gegen ben Beberricher ber beiligen Stadt, aufwiegeln, und ihn als Bundesgenoffen mit im Rampfe gebrauchen, nur Schabe, daß dieß alles nichts helfen fann, indem der Mithra, wie naturlich, sie alle überwindet, sie alle in den Schwefelfeuerpfuhl wirft, und seinen Gingeweiheten das Reich auf ewig schenket, alle andere Mosterien hingegen, befonders aber die babylonischen, die ben Glang ber perfischen bei allen Soben so fecklich verdunkelt haben, auf ewig gerftoret und vernichtet.

Bog, ber zu Magog am Norden wohnen soll, ist aus dem Ezechiel genommen, und stellet eigentlich den großen Bar vor. Aber die vielen Reifigen beffelben bedeuten die einzelnen Sterne Diefes prachtigen Sternbilbes. Die altesten Sternseher wußten namlich allerdings, daß bie hellen Sterne bes gedachten Sternbildes unter einer beträchtlichen Breite zur Winterszeit wohl funf ganzer Monden lang im vollen Glanz fast beståndig am himmel über dem Borizonte um den Pol fich dreheten. ber schienen sie ihnen gleichsam fünf Monden lang jahrlich Die Berrschaft über den himmel und über die Welt zu bes fiken: benn im Winter war die Sonne taglich nur auf ein paar Stunden mit schwacher Rraft sichtbar. gegen den Frühling bin ichien sie diesen leuten in schonerem Glanze gegen die stolzen Gestirne des Nordpols zu Felde ju gleben, und fieben ganger Monden lang über fie ju siegen: benn in ben fieben Sommermonden siehet man unter einer großen Breite von den Polargestirnen wenig.

Die

Die alten bunkeln Nachrichten von biefer Bimmelserschelnung beutete nun Bzechiel auf politische Begebenheiten. Welt ober himmel verwandelte er in das land feines heilis gen Bolkes und machte die Sterne des Thierfreiges, zwis schen welchen die Sonne stets gehet, ju Juden. Aus der Sonne schuf er den Gott seiner Bater. Aus bem Geffirne bes großen Bars bilbete er ben Bog. Die nordlichen Gegenden des himmels verwandelte er in eine Stadt in Sirien, die Magog bieß. Mus den einzelnen bellen Sternen der Polargestirne Schuf er die starten Reisigen des Goa, und aus den sieben Monden des geringen Scheins Diefer Sterne Dichtete er die siebendmondliche Miederlage, Die diese Reisigen im judischen lande bon Gott leiden folls ten - Alles dieses hat ihm nun auch ber Verfasser ber Apotalppse getreulich nachgebetet, nur daß er das Magog. wie ben Bog, für einen Ronig balt, ohngeachtet fein Bewährsmann es ein land nennet - Bielleicht follte aber Gog den großen Bar, und Magog den fleinen Bar, oder ben Drachen, der sich zwischen dem großen und fleinen Bare um den Pol herum windet, bedeuten. Wenn dieß mare: so murde ba ein Drache ben andern jum Streite gegen bie Sonne aufwiegeln - 3hr gottlofen Drachen, gehet bin zu den Sinefen, und laßt euch in ihren Tempeln, an ihren Rleidern, und auf ihren Tufchen. mit Golde überziehen!

Nun sezt sich endlich die Sonne auf den großen weißen lichtstuhl. Vor ihr fliehen Welten und Himmel. Alle Toden stehen auf, und werden gerichtet — Allerdings mussen mit Vollendung der großen siedenfachen Planetenrevoluzion, nach dem Wahne der Aftrologen, alle Leiber der Verstorbenen auferstehen: denn in der fünstigen Welt machen die Sterne alle ihre Konstellazionen, die sie in dieser Welt gemacht haben, aufs neue durch, und bringen mithin auch alle Menschen, ja überhaupt alle Geschöpse.

schöpfe, in eben ber Verbindung mit andern Dingen wieber hervor, in welcher sie während der vergangenen ahnlichen Ronstellazionen bereits in gegenwärtiger Welt schon da gewesen sind.

Mein leib wird zwar im Tobe aufgeloset, und gehet in Gestalt feiner Dunfte in die Utmosphare, mo er fo. fort mit Regen wieber herabfallt, Bewachse bunger, allerfei Bieh ernahret, und fodann wieder zu Menschenfleisch fich anlegt, um welches ich mich nun wohl an jenem groffen Berichtstage fehr werde ftreiten muffen, wenn ich es werde wieder haben wollen. Allein diese naturliche Auferstehung des Fleisches kannten die Erfinder jener übernafürlichen Biederbringung aller Dinge freilich nicht, und kommten fie auch nicht tennen, ba fie ihre gange Natur. wiffenschaft bloß auf die Uftrologie grundeten, die alle Dinge aus dem geistigen Musfluffe der Sterne in jeder neuen Welt nach den Ronftellazionsgefähen aufs neue werben lieft. - Alfo ift unfere Lehre von der Auferstehung der Leiber ber Toben aus jenen alten Marchen ber Uftrologen von ber Wiederbringung entstanden.

Was der Verfasser im übrigen von dem erken und zweiten Tode, von der ersten und zweiten Auserstehung sagt, verdient nicht, besonders untersucht zu werden, da aus dem vorhergehenden schon hinlänglich klar ist, warum er die ewige Verdammniß den zweiten Tod nennet,
und warum ihm die Auserstehung der Propheten zum tausendjährigen Reiche die erste Auserstehung, die Auserstehung aller Toden zum lezten Gericht hingegen, die
zweite Auserstehung vorstellen muß.

## Neunte Vision Offenbar. XXI — XXII.

De feb ich nun einen neuen Zimmel und eine neue Erde: denn der erste Zimmel und erste Erd:

Erdboden sind vergangen, ja das Meer selbst ist nicht mehr. Ist seh ich die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Limmel, wie eine geschmitte Braut zu ihrem Bräutigum, auf die neue Erde herabsahren, und eine starte Stimme, die von dem Throne ausgehet, spricht zu mir: Siehe da! eine Stadt Gottes bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volksen, und er wird ihr Gott seyn! Er wird alles Leid, ja den Tod selbst, von ihnen abwenden: denn das Erste ist vergangen!

Der, welcher auf dem Throne sist, spricht zu mir: Siehe, ich mache alles neu! Schreibe, was ich dir sage, denn diese Worte sind wahr und gewiß! Es ist geschehen! Ich bin das Allpha und Omega! Den Durstigen will ich von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst zu trinten geben! Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott, er aber wird mein Sohn seyn! Verzagte, Ungläubige, Gräuliche, Mörder, Zuver, Jauberer, Zeiden und Lügner, werden im Schweselseuerpfuhle den zweiten Tod zum Lohne empfangen!

Mun kömmt einer von jenen sieben Gotteszornschaalengeln zu mir, und spricht: Bomm, ich
will dir die Braut des Lammes zeigen! Da
führt er mich im Geiste auf einen hohen Berg,
und zeigt sie mir. Sie ist eben das neue Jerusalem, welches ich aus dem Limmel von Gott
berniedersahren seh. Diese heilige neue Stadt
hat alle göttliche Lerrlichkeit, und ihr Glanz
gleicht dem Glanze des allerädelsten Steins. Sie
ist ganz regulär viereckig nach den vier Limmelsgegenden gebauet, und hat zwölf Thore, davon

je dreie an einer Seite sich befinden. Auf diesen Thoren, deren jedes aus einer Perle gebauet ist, stehen zwölf Engel, und an den Thoren lese ich die Namen der zwölf Judenstämme. Die Mauern der Stadt haben zwölf Grunde, und in diesen stehen die Mamen der zwölf Apostel des Lammes. Mun mißt mein gubrer die Stadt mit einem goldenen Stabe, und findet sie zwolf tausend Stadien lang, breit, und hoch: denn ihre Gestallt ist vollkommen kubisch. Ihre Mauern bestehen aus lauter Jaspis, und alle ihre Straf sen sind von Golde, welches aber wie durchscheinendes Glaß aussiehet. Die zwolf Grunde der Mauern sind mit jenen zwölferlei Aedelsteinen gesichmutt, die in dem Amtschildchen des Zohenpriefters gu feben find. Aber einen Tempel feb ich darinne nicht. Der allmächtige Gott ift ibr Tempel. Sie bedarf auch weder der Sonne noch des Mondes: denn die gottliche Gerrlichkeit er. leuchtet sie, und ihr Licht ift das Lamm. Beiden, die selig werden, wandeln in diesem Lichte, und Könige der Erden bringen ihre Zerrlichkeit in diese Stadt. Mie werden da die Thore verschlossen: denn da ift an teine Macht zu denken, und alles, was unrein oder schlecht ift, kommt nicht binein.

Tun zeigt mir mein zührer den Strom des lebendigen Wassers, der aus dem Chrone des Zöchsten bei dem Lamme entspringt, und klar wie Brystall ist. Er sließt mitten durch die Stadt, und an seinen beiden Usern wächst der Baum des Lebens, der alle Jahre zwölferlei reise zrüchte trägt. Die Blätter dieses Baumes dienen den Zeiden zur Gesundheit. Zier ist nichts

nichts Boses mehr. Bloß der Thron Gottes und seines Lammes ist dazu sehen, und seine Lingeweiheten, die seinen Mamen an ihren Stirnen führen, dienen ihm.

Jat spricht mein gührer zu mir: Alle diese Dinge sind wahr und gewiß. Gott hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern, den Propheten, zu zeigen, was nächstens geschehen muß!

Selig ist, wer die Worte der Weissagung, die in diesem Buche geschrieben stehen, genau befolgt, und so weiter.

Gleichwie die ganze Apokalppse durchgängig das Gepräge der Mithrageheimnisse trägt: so trägt es hauptssächlich auch diese Beschreibung der neuen Welt, in welscher das ewige Sonnenlicht, zusolge der alten persischen geheimen Dogmatik, mit allen zwölf Gestirnen des Thierskreißes, besonders aber mit dem Widder oder Lamme, als dem ersten derselben, das Reich den Planeten wieder entreissen soll. Aus diesem Grunde werde ich mich in Erstlärung des hier beschriebenen neuen Jerusalems kurz fassen.

Am Ende der tausendjährigen Regierung des Messen, welches nach der Chronologie unsers Verfassers um das tausende Jahr der christlichen Spoche siel, mußte der große Gerichtstag senn, den man, wie aus der Rirchengeschichte bekannt ist, auch in der That im ganzen Ernste damals erwartete, wodurch allerdings die dürgerlichen Geschäfte in großen Verfall geriethen. Dann mußten alle Gestirne ihren Lauf von vorne wieder ansangen, und vermittelst ihrer Konstellazion alles neu machen.

Die heilige Stadt ist nichts weiter, als der himmel, der von dem Glanze des ewigen Sonnenlichts, von der Herrlichkeit des Mithra, erleuchtet wird. Ihre N 2 große

großen hohen Jafpismauern bedeuten bas grunlichgraue ober blaue scheinbare Gewolbe, welches man himmel nennt. Zwolf taufend Stablen halt fie deswegen im Bevierten, weil ber Thierfreiß zwolf Sternbiider bat. Swolf mal zwolf Engelsellen boch, breit, und lang waren ibre Mauern beswegen, weil man mit ber geswolften Zahl spielte, und weil man den himmel für ein Dodekaedron ansah. Allerdings mußte sie auch zwölf Thore haben: benn jedes ber 3wolf Gestirne war ein Thor, burch welches die Sonne alle Jahre einmal gieng. Freilich waren auch die zwölf Gestirne zwölf Apostel des Lammes, oder des Widders: denn dieser war das erste Gestirn, dem die übrigen alle folgten. Daß aber die Phantafie des Verfassers die Thore aus zwölf ungeheuern Perlen bauet, ift orientalischer Schwung, ben man ibm zu gute halten muß. Auch muß man es ihm nicht übel nehmen, baf er biefe Stadt Gottes fur fein Jerufalem, und ihre zwolf Grande fur die zwolf Stamme feines Bolfes anfiehet: benn ber mabre Sinn Diefes gangen Gemåldes ist ihm völlig unbekannt, und er kann sich nichts großeres ober schoneres benten, als Jerusalem und feine Mazion, die nach feiner Meinung burch ben Melfigs in ber neuen Belt nun erft ein rechtes Relief erlangen foll.

Heiben, die selig werden, und in dem lichte dieser Stadt wandeln, sind Profane, die sich in die Mithrageheimnisse einweihen lassen, und mithin in den Himmel
kommen. Nacht kann es da niemalen werden: denn wo Mithra, das reine Himmelslicht, wohnet, da kann keine Finsterniß eindringen. Der Strom des lebendis
gen Wassers ist eigentlich die Milchskraße, bedeutet
aber hier den Chierkreiß, worinne der Mond alle Monden einmal, und zwar jedesmal in einem andern Sternbilde,
voll oder hich schwanger wird, mithin in allen zwölsen reise
Trüchte rägt. Der Lebensbaum ist der Mond selbss, weil er Lebensmittel gebähret, und einzelne Sterne der Sternbilder stellen Btatter vor, die freilich Blatter des Lebens heißen, und sehr gesund senn mussen, da ssie nie abfallen, sondern ewig dauern. Endlich siehet man den Namen des Höchsten deswegen an den Stirnen der Auserwählten geschrieben, weil sie alle in die Geheimnisse des Mithra eingeweihet sind, und folglich alle das geheime Reinzeichen an ihren Stirnen empfangen haben.

Schließlich will ich meinen lesern bes Pater Monfaucon l'Antiquité expliquée jum Rachschlagen bestens empfehlen. Tome I. Part. 2. Planch. 215. 216. 217, findet man verschiedene alte Symbole der himmelsbegebenheiten abgebildet, welche zu den Mithrageheimniffen gehoren, und nicht nur die Beniusse jener vier aken, sowohl als der dreien neuern Weltalter, sondern auch das Reich des Lichts, das Reich der Linfterniß, ben himmlischen Baum des Lebens, den himmlischen Baum der Weisheit, den Storpion, ber dem Stieve das Zeugeglied abkneipt, die Schlange, die fich unter dem Lowen am himmel hinwindet, die fieben 211rare der Planeten, zwischen welchen die Gotteszornschaalen stehen, und so weiter, vorstellen - Der Widder ist ein Emblem des lichts, oder der allgemeinen Warme ber Belt - Man findet auch da die Sombo. te der Sonnenwenden und Machtgleichen — Das Emblem ber Wintersonnenwende, welches hier verftum. melt erscheint, findet man Tome II der Supplemente vollig erganzt - Man kann auch die Briefe bes herrn Dupuis, sur l'origine astronomique de l'Idolâtrie et de la Fable mit Nugen hieruber nachlefen - Gie fter ben im Iournal des Scavans von 1779 und 1780.

## Weissagungen auf den Messias.

Schlange! Zwischen diesem Weibe und dir, zwischen ihren Nachkommen und deiner Schlangenbrut, will ich Leindschaft seine! Die Nachkommen dieses Weibes sollen dir den Kopf zertreten, du aber wirst sie in die Zersen beißen. 1 Mose 3, 15.

Offenbardachten sich die altesten Dichter in Megnpten bei diesem Spruche nichts mehr und nichts weniger, als daß der Mensch einen Abscheu vor den Schlangen has be: benn diefe liegen gewohnlich im Grafe, ober im Geftruppe, verborgen, und werden nur dann erft bemerfet, wann man ihnen gang nah fommt, oder wohl gar auf fie tritt, wobei man freilich der Gefahr, gebiffen zu werden, ausgesezt ift. Aber die Sacerdoten wollten gern eine recht wunderliche Urfache diefer Untipathie zwischen Menschen und Schlangen, zwischen Menschen und Drachen, ausfindig machen, und ließen daber das erfte Weib von der ers ften Heckemutter ber Schlangen jum Genuffe ber Frucht eines verbotenen Baumes verführen. Dem Bolfe fagten sie dieß freilich nicht, weil sie alle ihre Wissenschaften und Erfahrungen geheim hielten. Moses hingegen hielt fich nicht mehr verpflichtet, ju schweigen, als er ber Beerführer seiner Nomaden ward, und machte mithin alles, was er in Megnpten gelernet hatte, feinem Bolke, ober wenigstens den vornehmsten Leviten, bekannt, welche es bann sofort weiter ausbreiteten. Daß er aber wirklich nicht unmittelbar von Gott inspiriret gewesen sen, bafur burgen die Machrichten, die er hinterlassen haben soll, selbst, wie wir bald feben werden.

Won seiner Schöpfungsgeschichte, will ich gar nichts erwähnen: denn sie verräth zu sehr, daß damals die makhematischen Wissenschaften gänzlich noch schliefen, und mithin mithin ben Menschenverstand mit allen funf Sinnen im Dunkeln tappen ließen.

Das erfte Menschenpaar scheint bei ihm, wie in Bend Avesta, eine bildliche Vorstellung des heliatis schen Aufganges ber Twillinge zu seyn. Der öftliche gehet allemal etwas eher auf, als der westliche, indem der lettere gleichsam aus ber Seite bes erstern zu entsteben scheint. Schlafen beißt bei ben Gestirnen fo viel, als in den Sonnenstralen, ober unter dem Borizonte, verborgen liegen. Bom Schlafe erwachen, heißt bei ihnen fo viel, als aus den Sonnenstralen, oder über den Borizont, sicht. barlich zum Vorscheine kommen. Wenn baber bie alte. ften himmelsbeobachter ben successiven Aufgang ber 3willinge vorstellen wollten: so malten sie ein paar Menschen, bie eben vom Schlafe erwachten, und ließen ben einen aus ber Seite bes andern entspringen. Daraus entstand in ber Folge die Fabel, daß ber Schopfer das Weib aus ber Seite oder Ribbe bes Mannes, als Diefer schlief, geschaffen habe.

Der schöne Garten, den Gott gegen Aufgang der Sonne angelegt haben foll, trift sehr gut mit jener Unbohe der Persier zusammen, auf welcher der höchste Gott Stiere und Menschen schuf, und hinter welcher man die Gestirne über den Horizont aus den Sonnensstralen des Morgens hervortreten sah. Eden selbst besteutet also wahrscheinlich den Thierkreiß.

Aus dem Bilde des heliakischen Unterganges der Zwillinge dichtete man den Sundenfall der beiden ersten Menschen, wozu sie allerdings von einer Schlange verführt werden mußten: denn diese war das alte Symbol des Rreißlaufes der Gestirne, und vermöge dieses Rreißlaufes aßen sie eben von dem Baume der Weisheit, oder der Erkanntniß des Guten und Bosen, das ist,

von dem Sopnenlichte, welches bekanntlich allezeit mitten im Thierfreiße wächset: ich sage, vermöge dieses Kreiklauses giengen die Iwillinge heliakisch unter, welches eigentlich den Sündensall bedeutet. Hernach lagerte Gott einen Chernb, das ist, einen gestügelten Ochsen, vor die Thüre des Paradießes: denn der Stier war in dem hohen Alterthume bei den meisten Völkern das erste Gestirn des Thierfreißes, und mußte sich mithin gleichsam vor die Thüre desselben lagern, um den Baum des Lebens, oder den Mond, welcher die Lebensmittel, den Zorus, gebahr, zu bewahren — Der Baum der Weisheit war also hier die Sonne, weil diese licht giebt — Der Baum des Lebens hingegen war der Mond, weil er, nach dem Wahne der alten Ustrologen, die lebensmittel auf den Erdboden haucht.

Darinne kommen die altesten Dichter mit Mose zwar alle überein, daß die ersten Menschen glücklich, wie Götter, gewesen seyn sollen: aber darinnen weichen sie von ihm ab, daß sie diese göttliche Glückseligkeit sehr lange dauern lassen, woraus hinlanglich abzunehmen ist, daß die Tradizionen von dem goldenen Weltalter und von dem goldenen Menschengeschlecht alle aus jenen alten bildlichen Nachrichten von dem heliakischen Auf und Unter Gange der goldenen Gestirne entstanden seyn mögen.

Allererste Menschen mussen freilich wohl einmal da gewesen sen: aber sie waren ganz gewiß durch viele Generazionen hindurch so wenig von den übrigen Thieren verschieden, daß umöglich einige Nachrichten von ihnen auf ihre Nachkommen, bei welchen Vernunft und Kultur zu erwachen anstengen, haben gelangen können.

Wir kommen, 1. Mose. 49, nun auf Jakoben seine Weisfagung, die im Grunde nichts weiter, als eine ägyptische Allegorie der zwölf Sternbilder des Thierkrei-

Bes

fies ift, ohngeachtet ein Ungenannter im britten Banbe ber Geschichte der Roniglichen Afademie der Wiffenschaften ju Paris das Ding umfehrt, und aus den zwolf Sohnen jenes Erzvaters ber Juben die Mamen ber gebachten zwolf Sternbilder erflaren will. Um Simmel haben aber von je ber alle Razionen, wie in einem großen Buche, gelesen, und allgemeine Begriffe baraus geschöpfet, welches von ben Schriften jenes Befätgebers ber Juden auf feine Weise behauptet werden kann — Huch waren ja die Mamen der Gestirne den Megyptern langft por den lebzeiten gedachter zwolf Bruder bekannt?

Ruben! Du bift mein erfter Gobn, der Oberfte im Opfer, der Erfte im Reiche - Er fährt leichtfertig dabin, wie Wasser!

Dieß past völlig auf den Apis der Megnpter, das ift, auf den Stier. Der erfte im Reiche, heißt nichts anders, als das erfte Gestirn des Thierfeißes, welches, da es ein Stier oder Ochse ist, allerdings das vornehmste Opferthier fenn muß. Er fabrt leichtfertig daber. wie Waffer, heißt, er steigt ganz leicht und ohne Berausche über den Horizont herauf, wie das Wasser, wels ches indeffen aus dem Geväße fließt. Man weiß, namlich daß vor alters die Dauer des Aufganges der Sternbilber im gangen Oriente mit gewissen gang einfachen Wasserubren abgemessen worden ist.

Simcon und Levi! Luere Schwerder find morderische Waffen — Den Mann habt ihr in eurem Forne erwürget, und in eurem Muthwillen habt ihr den Ochsen verderbet!

Augenscheinlich bedeuten diese beiden Brüder den Zarpokrates und Zelitomänion der Aegypter, oder die Zwillinge des himmels, die bekanntlich den Stier aus Morgen gegen Abend vor sich fortjagen, und in We-

M 4

ften-

sten unter den Horizont hinab werfen, ja gleichsam gar toben. Aber freilich deutete Moses diesen Stier bloß auf den Zemor, den Schwiegervater der Dina, der samt seinem Sohne und vielen Hevitern von den beiden Brüdern der Dina, mit Schwerdern im Namen des Herrn dürstiglich erwürgt ward.

Juda, Du bist es! Dich werden deine Brüsder loben! Deine Land wird allen deinen Seinden das Genicke brechen! Vor dir werden sich die Kinder deines Vaters neigen! Du bist ein junger Lowe! Durch große Siege bist du hoch gestiegen, mein Sohn! Du bist niedergekniet, und hast dich wie eine Lowe, wie eine Lowin gelagert! Wer will sich wider ihn auslehnen? Der Zepter wird von Juda nicht entwandt werden, noch wird einer seiner Diener von ihm weichen, bis der Zeld komme, dem sich alle Völker unterwersen werden! Dieser wird sein Süllen an den Weinstock und seinen jungen Esel an den ädlen Reben binden! Seinen Mantel und seine Aleider wird er in Traubensafte waschen! Seine Augen glänzen wie die Augeneines guten Weintrinkers, und zwischen seinen Jähnen hängt stets weiße Milch!

Juda, der Lowe, bedeutet hier den Momphta der Aegypter, oder den Lowen des Thierfreises — Ein Sternbild wird hier überhüpft, weil die vorigen zween Brüder nur eins ausmachen — Vor alters sieng man in Aegypten das Bauernjahr mit Eintritte der Sonne in den Lowen, das ist, mit dem heliafischen Aufgange des Anubis, oder Lundes, an, weil der Nil um diese Zeit über seine User sich erhob, das land überschwämmete, und ihm Dünger zum Wachsthume des Getraides sürs neue Jahr gab. Aus diesem Grunde eignete man dem Löwen

wen die oberfte Berrschaft über die Ueberschwammung bes Mils und über Die übrigen Sternbilder Des Thierfrei. fes ju, baber fich benn freilich alle Rinder feines Baters, bas ift, alle Thiere bes himmels, igt vor ihm neigen muß. ten. Er mar zugleich megen feiner überwiegenden Starfe der Ronig der Thiere: und aus diefer Urfache brach er allen feinen Reinden die Balfe mit feinen Sagen. Um himmel wurde er schon im hohen Alterthume nicht wie ein stehender, sondern wie ein ruhig liegender lowe gezeichnet. Daber fagte man freilich gang recht, baß er niebergekniet ware, und sich wie eine towin gelagert hatte, bie eben als große Siegerin aus dem Rampfe zurucke fame, und ihren Raub in Ruhe frage. Er blieb im Besige bes himmliichen Reichs, bis der Mil wieder gurucke getreten mar, bis Borus, ober die Saat, vom Todenschlafe wieder erwach. te, und aufs neue zu machsen begann. Bis dahin waren ihm, als Vicefonig, bei bem die Sonne, ober Ofiris, eben wohnte; alle übrigen Gestirne unter feine Sufe gethan, das heißt, sie maren ihm bis babin unterthanig. Uns dieser Ursache sagte man wieder gang richtig, daß der Bepter ihm nicht eher entwandt, noch ein Diener feiner Fuße von ihm weichen murde, bis der junge Beld, 30. rus, fame, bem alle Bolter unterworfen waren, weil sie alle von ihm ernähret wurden. Als namlich Lorus wieber aus dem Schlafe erwachte, bas ift, als die Saat jahr. lich zu wachsen begann, da lief die Sonne von dem Lo. wen fort und entwandte ihm also bereits den Zepter, um ihn den übrigen Sternbildern nach und nach auch auf ein Weilchen zu geben. Aber dem Lorus unterwarfen sich beswegen alle Bolfer, weil sie alle feiner bedurften, bas beißt, weil fie alle Brod und andere lebensmittel brauch. ten. Er war zugleich nicht nur der Weingott, sondern gab auch ben Ruben gute Weibe, und machte mithin Milch. Daber sah man es ihm an den Augen an, daß er ein großer Beintrinfer war: daber waren seine Augen lieb. lieblich, wie Wein, und seine Zähne weiß, wie Milch— So entstand aus der vegetirenden Natur der Zorus, und aus dem Zorus der Messas — Wir werden sehen, daß die meisten Weissagungen, die man auf den Messas sas gebeutet hat, sich blos auf den Zorus beziehen.

Sebulon! Du wirst an der Anfurth des Meeres und an der Ansurth der Schiffe wohnen!

Das heißt, bu wirft an den Ufern wohnen, wo sich die Rrebse und Storche aufhalten: denn diese Allegorie gehet auf das Gestirn des Arebses, daß die Aegypter aus einem Storche und Rrebse zusammen sezten.

Die Jungfrau mußte gar wegbleiben, weil die Ueberschwämmung des Nils mit unter ihre Regierung siel. Man sezte sie daher an den Löwen, da dann der Sphinx, das ist, der Löwe mit einem Jungfernangesichte, oder das alte Symbol der Dauer des ausgetretenen Nils, daraus enkstand.

Isaschar! Du wirst ein beinerner Esel seyn, und zwischen die Grenzen dich legen! Du wirst sehen, daß die Ruhe zuträglich, das Land lusstig ist. Du hast deine Schultern unrer die Last gebeugt, und bist ein zinsbarer Anecht geworden!

Ein beinerner Esel ist nichts weiter, als eine beinerne Schnellwage, ober überhaupt ein beinerner Waage balken, und bedeutet mithin das Gestirn der Waage des himmels, oder den Omphta, den die Aegypter in Gestallt eines Mannes malten, der eine Schnellwage in der Hand, und einen Schäffel auf den Schultern, trug, um dadurch die gerechte Austheilung der Fruchtbarkeit, die der Nil durch seinen Austritt verursachte, anzudeuten. Der beinerne Esel trug kasten: die Waage oder Omphta trug auch welche. Der beinerne Esel lagert

fich

stich zwischen die Grenzen: die Waage stand auch zwischen Gewicht und Waare wie zwischen Grenzen mitten innen, und Omphta maß auch jedem Gutsbesißer die Grenzen seiner Aecker mit Gerechtigkeit ab. Der beinerne Lsel sahe, daß die Ruh zuträglich, das Land gut war: und Omphta wußte auch, daß die Ruhe den Aeckern in Aegypten während jener dreien Monden der Grazien zuträglich, der Boden aber sehr fruchtbar, sehr gut war. Der beinerne Lsel hatte seine Schultern unter die Lasten gebeugt: und Omphta hatte sie auch unter seinen großen schweren Schäffel gebeugt. Der beinere Lsel war ein zinsbarer Knecht: und Omphta war auch allen Gutsbesißern in Aegypten zinsbar, das ist, er theile te die Aecker alljährlich wieder unter ihre Herren aus.

Dan! Dit wirst eine Schlange auf dem Wege, eine Otter auf dem Steige seyn! Du wirst das Pferd in die hufen beißen, daß es den Reuter abwerfen wird! herr ich warte auf dein beil!

Man feste ben Typhon in Hegypten halb aus einer Schlange, und halb aus einem Cforpione gufammen, ba bann seine Gestallt ziemlich ber Gestallt eines Drachen glich, ber nicht nur ein großer Feind aller Sterne war, wie wir oben gefehen haben, fondern auch der Erzeugung sowohl als dem Bachethume aller irdischen Gefchopfe gu widerseben sich unterfieng. Um nun den Saf, ben diefer grausame Typhon gegen die Erzeugung ausließ, angu-beuten, malte man einen Stier neben ihn, bem er bas Zeugeglied abfraß. Also bezog sich diese ganze Allegorie von ber Schlange, Die bas Pferd in die Sufen beifen follte, auf den Typhon, das ist, auf den himmlischen Storpion, unter deffen Regierung in bem lande, wo bie zwolf Bestirne des Thierfreißes zuerft gemalet murden, gefahr. liche Krantheiten graffirten, und wo allemal die gange vegetis rende Natur gleichsam abstarb. Berr, ich warte auf dein

dein Zeil, heißt nichts weiter, als der oberste Gott wird schon den Schaden wieder heilen, den der Stier vom Storpione empfängt.

Badh! Geruftet bift du! Du wirst das Zeer führen, und wieder herum führen!

Bei den Aegyptern war der Schütze dem Nephtis geweihet, der zum Aufseher über die Rüstkammer des Osiris, oder der Sonne, geset, und in Gestallt eines Centaurs mit gespanntem Bogen in den Händen gebildet war. Mithin war er stets gerüstet, und mußte das Heer der Sonne, das ist, die Gestirne des Thierfreißes, am himmel herum und wieder herum sühren.

Affer! Von dir kommt fettes Brod! Ronis gen wirst dich gefällig bezeigen!

Pan, oder Mendus, war ben den Aegyptern der Bock, und hatte die Aerndte zu besorgen: denn das meisste Getraide wurde in Aegypten reif, wann die Sonne in diesem Gestirne gieng. Demnach gab der Bock, oder Pan, allerdings Brod, und gegen Könige, das ist, gegen die Götter, bezeigte er sich deswegen gefällig, weil er ihnen die Aerndte durch Opfer der Erstlinge auch mit zu gute kommen ließ.

Naphthali! Du bistein schneller Zirsch, und sprichst glatte Worte!

Diese Allegorie beziehet sich eigentlich auf den Wassermann der Aegypter, auf den Banopus, der die Gestallt eines Wassereimers hatte, worauf ein Menschenangesicht zu sehen war. Wie aber Jacob oder Moses diesem Bassereimer die Schnelligkeit eines Hirsches und eine angenehme glatte Sprache hat zueignen können, kann ich nicht sagen. Man müßte denn annehmen, daß die Schnelligkeit hier die Flüchtigkeit der Stunden bedeute,

bie mit fließendem Wasser abgemessen wurden. So wurden die glatten Reden den sanften ununterbrochenen glatten Lauf dieser Wasseruhren anzeigen.

Joseph! Du wirst wachsen! Du wirst wie an einer Quelle wachsen! Deine Tochter geben im Reiche einher! Obgleich die Schünen wider dich sich auslichnen, dich verfolgen und über dich sich erzürnen: dein Bogen bleibt dennoch vest in deinen starten händen, aus welchen Steine und Lirten in Israel kommen! Von dem Gotte deinnes Vaters ist dir geholfen! Von dem Allmächtigen bist du mit Segen vom Limmel, mit Segen aus der Tiefe, mit Segen an Brüsten und Bäuchen gesegnet!

Dieß alles paßt völlig auf den Ichton der Aegypter, das ist, auf das Gestirn der Sische. Ichton war das Bild aller ungahlbaren Dinge, die die Erde aus ihrem mutterlichen Schoofe gebahret. Die unendliche Menge bie. fer Dinge pflegte man mit Fischen anzudeuten, die sich ebenfalls auf eine unbegreifliche Beise vermehren, und fast unendlich viele Gier legen. Du wirst wie an einer Quel. le wachsen, heißt also, du wirst dich sehr vermehren, und fehr fruchtbare Tochter zeugen, die immer mehr und mehr Rinder gebahren werden. Schugen , die fich gegen ibn auflehnen, find nichts weiter, als bofe Gotter, die fich dem Wachsthume, ober ber Befruchtung, zuweilen miberfegen, aber ben Ichthon bennoch nie überwinden. Segen vom Simmel bedeutet ben Thau und gelinden agyptischen Regen. Gegen aus ber Tiefe ftellet die Fruchtbarkeit ber Mecker oder des Erdbodens vor. Segen an Bruften und Bauchen ift Segen an Rindern und Vieh: benn alle biese Dinge waren bem Ichton unterworfen. Steine und Hirten, die aus ihm kommen, bedeuten ebenfalls gro. Be Mengen an Lebenstagen, an Rindern, und an Wieb.

Ben-

Benjamin! Du bist ein reissender Wolf! Des Morgens wist du Raub fressen, des Abends wirst du Raub austheilen.

Da der Wolf das bofe Thier ift, welches immer eine große Egluft gegen bie Schaafe bezeigt : fo festen bie altesten Sternseher, Die den heliakischen Untergang bes himmlischen Widders beobachteten, einen Wolf zu dem Schaafe, der es fraß, um dadurch eben anzudeuten, daß ber Widder am himmel jährlich über ein paar Monden lang unsichtbar ware. Von diesem reissenden Wolfe dich. tete man bernad), bag er bes Morgens furz vor Sonnen. aufgange auch alle übrige Gestirne wie Schaafe vom Simmel wegfraße, des Abends hingegen sie alle unverdauet wieder an den himmel bin pfergte. Moses, oder Jacob, nahm ihn also von den Widder weg, und berglich ihn mit Benjamin, der des Morgens die Schafchen fressen, des Abends hingegen sie wieder von sich geben follte: und es ist flar, daß diese Allegorie allerdings auf den himmlischen Widder paßt, den die Megypter in Gestallt eines Mannes mit Widderhörnern unter dem Namen des Zam oder 26mmon vergötterten.

Von diesem Schlage sind nun fast alle Weisfagungen, die in der Bibel vorkommen — Die Männer Gotstes kannten den wahren astrologischen Sinn ihrer Prophetensprüche selbst nicht, und hielten die bildlichen Nachrichten der ältesten Sternseher für Offenbarungen der Götter, die den Eingeweiheten, oder den Priestern und Propheten, die Schicksaale der Menschen unter der dunkeln Hülle solcher Vilder in den Mysterien bekannt gemacht hätten — Man siehet im übrigen hieraus auss neue, daß diese Vilder den damaligen ägyptischen Gelehrten schon eben so altvorgekommen sehn mögen, als uns — Gott weiß, ob Moses die ganze Geschichte des Abrahams, Isaaks, Jacobs, und seiner zwölf Söhne, nicht gar aus den ägyptis

ägnptischen Gottheiten geschmiedet hat. Wenigstens trägt sie das Gepräge der Genealogie der dreien Gottheisten der Erzeugung und jener zwolf Götter des Thierfreisses augenschelnlich.

Von dem Osterlamme ist zu merken, daß um die Stisstung desselben gerade der Widder heliakisch untergieng, und mithin gleichsam getödet ward. Er gehet aber allemal des Abends heliakisch unter: folglich mußte das Osterlamm gleich nach Sonnenuntergange geschlachtet und in der Tacht gegessen werden. Er wird nach seinem heliakischen Untergange nicht in Stückenzerrissen, sondern stehet im dritten Monde am Horizonte gegen Osten unversehrt wieder von den Toden auf: solglich durste das Osterlamm weder zerhauen noch zerbrochen, sondern mußte ganz gebraten werden. Man hat es sür ein Vorbild auf Jesum angesehen. Dieser ist aber boch nicht gebraten worden, wie etwa in den vorigen Jahrshunderten die Reßer, die nicht widerrusen wollten?

Gleichwie Moses in der Wüsten eine ähers ne Schlange aufgerichtet hat: eben so muß des Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verlohren gehen, sons dern ewig leben. Joh. 3. 14. 15.

Was hatte benn die aherne Schlange mit Jest ges mein? Sie war ja ein Symbol des Typhon, des Drachenstorpions, der nichts, als Krankheit, Mismachs, Hunger, Gift und Hölle, über die Menschen und über den Erdboden geiserte? Das ist aber wohl möglich, daß die judlschen Nomaden in der Wüsten lebendig blieben, wann sie dieses ägyptische Gögenbild ansahen, und um dasselbe hersum tanzten: denn der Bis jener seurigen Schlangen mag eben nicht sonderlich lethal gewesen sen, da sie offenbar weiter nichts, als eine Urt von Schwärmern oder Fröschen waren.

waren, die Moses unter das Volk wersen ließ, als es wegen Mangel an Basser und Brode über ihn murrisch war. Moses wußte, daß das Volk den sinnlichen Göttern der Aegnpter anhieng. Er wußte, daß er mit solchen Göttern sich wieder auf einige Zeit würde Ruhe schaffen können. Daher trieb ihn die Noth, diese Steckenpferde des Pobels izt einmal zu reiten. Er machte eine Schlange aus Aerz, die nun das Volk anstaunte, um sie herum tanzte, und ein wenig Mangel an Wasser und Brode gern darüber vergaß. Damit er aber durch diese Schlange besto mehr Aussehen erregen, und sich der Gemüther dieser verwilderten Menschen desto leichter wieder bemächtigen mögte, ließ er eben zuvor das Manövre mit gedachten Schwärmern oder Feuerschlangen machen.

Man könnte zwar einwenden, daß damals noch keine dergleichen Mischungen von brennbaren und salzigen Materien bekannt gewesen wären. Allein aus welchen Gründen kann man dieses behaupten? Die alten Priester waren ja, wie man aus vielen Thatsachen weiß, in der Chemie ziemlich geübt? Sie hielten nur ihre Kunste vor allen Profanen sehr geheim, damit sie sie desto leichter mit Bunderwerken betrügen, und ihnen dadurch ein desto sicheres Gebiß ins Maul geben konnten.

Diese geheimen Kunste übermachte hernach Moses seinen Leviten erblich. Dein Licht und dein Recht, sprach er zu dem Stamme Levi, als er seinen lezten Willen bekannt machte, bleibe bei deinem heiligen Manne — Wer zu seinem Vater und zu seiner Mutter spricht: ich kenne ihn nicht; zu seinem Bruder: ich seh' ihn nicht: und zu seinem Sohne: ich weiß nichts; der bewahret deinem Sund, und hält deine Rede verschwiegen — der lehret Jakoben deine Rechte und Ifraelen deine Gesätze—der legt Räucherwerke vor deine Vasseund ganze

Opfer auf deinen Altar — Der Zerr segne deine Güter und lasse sich die Wercke deiner Zände wohl gefallen — Er zerschlage die Rücken derer, die sich wider dich auslehnen — Diese lasse er nie emporkommen! 5. Mose 8. 9. 10. 11. Lehrt diese Stelte nicht offenbar, daß auch sogar die Leviten ihre Taschenspielerkunste geheim halten sollten?

Mis Haron den Afraeliten die golbenen Rleinodien, um welche die Megypter im Namen des Herrn beterkelt worden waren, durch fein feines Geschwaß abgeschwagt, und aus bem fleinern Theile berfelben ein Ralb gegoffen, aus bem größern hingegen fein Urbeitslohn gemacht hatte: da losete Moses das Ralb zu Staube auf, das ift, er machte aurum fulminans baraus, womit er hernach den Borah nebst Dathan und Abiram, die sich zu heftig wieder ihn emporten, im Mamen des herrn in die Luft fprengen ließ. Dem Bolte gab er biefen Staub gewifilich nicht zu trinken, fondern bloß das Auflösungsmittel, Die Sauere, die er ohnfehlbar aus Megnpten mit fich genommen, und hernach, als er fie zur Auflosung des Goldes gebraucht hatte, mit Waffer vermischte, um Ruhltrantchen für seine Leute daraus zu machen, die ihnen wohl oft nothig fenn mogten. Bielleicht hat er fich aber auch bloß bes gemeinen Schlagpulvers, welches aus Weinfteinfalze, Schwefel, und Salpeter bestehet, zu berglei. den graufamen Bunderwerfen bedient.

Ohngeachtet aber die gemeinen Nomaden in der Bussten meistentheils dem Biehe an Tumheit und galanten Sitten wenig nachgaben: so fanden sich dennoch einige unter ihnen, die wohl einsahen, daß man zu hart mit ihnen wersuhr. Um folgenden Morgen, da Korah mit seinen beiden Anhängern in die Lust geslogen, oder unter den Schutt begraben worden war, murrete nämlich die ganze Gemeine, und warf es Mose und Laron öffentlich vor,

daß die Diener des herrn von ihnen ermordet worden wa: ren. Sie hatten also vermuthlich etwas von den Minen erfahren, die unter der Hutte des Borah, entweder heimlich, oder unter dem Vorwande, bag man fußes 2Baffer daseibst finden murbe, gegraben worden maren.

Daß aber Moses zu sehr mit Reuer - und giftigen Dampf - Rugeln um fich geworfen habe, erhellet auch aus den Zeuerstralen, die auf die zwei bundert und funfgig vor der Stiftshutte mit Raucherpfannen versammel. te Manner von dem Herrn ausfuhren, und nicht nur sie verzehreten, sondern auch die luft mit stinkenden Dam-pfen verunreinigten, die sodann faule Fieber unter dem Wolke verursachten, welches wegen seiner ihm eigenen schweinischen Lebensart zu dergleichen Krankheiten ohnehin stets pradisponirt war. Sobald aber Moses mahrnahm, daß das Wüten des Herrn, oder die Krankheit überhand nahm: da schickte er freilich Aaron mit seinen Dienern geschwind unter die angesteckten leute bin, und ließ bie vergiftete luft in ihren Butten mit guten Raucherwerken wieder hubsch reinigen, wodurch der Plage gewehret, der Grim bes Bochsten befanftigt ward.

Als ferner Aaron das erste Brandopfer vor der Stiftshutte zubereitet hatte, da warf ein anderer Priefter einen brennenden Wollenbufchel, der mit Terpentin und Rampfer verfezt mar, von der Sutte, ohne bemerkt zu werben, auf den Altar herab, und nun hieß es, das Feuer ware von dem herrn gekommen - Bei der Ginweis hung des Salomonischen Tempels ahmte man dieses herr. liche Bunderwerf nach.

Man ziehe im übrigen bie hnperbolischen Manieren der orientalischen Dichter in Erwägung, und man wird, wenn man dabei zugleich auf die geheimen Taschenfpielerkunfte der Priefter geborige Rucksicht nimt, gar

leicht

leicht begreifen, daß alle Bunderwerke des Alterthums, theils Gaufelspiele und Betrugereien, theils bloge Dich. tungen und hiberbolische Beschreibungen gang gemeiner

Maturbegebenheiten find.

Um aber noch einmal auf ben Borah, und auf Mosen seine Graufamkeiten zu kommen, so muß man Mose, als Beerführer, die verübten Graufamkeiten in diesem Ralle freilich verzeihen: denn seine Ehre ftand zu sehr dabei auf bem Spiele, und er ware gewißlich gar um das Regiment gekommen, wofern Borah mit feinen Unbangern, Die Unsprüche hatte durchsehen konnen. Allein daß Moses in andern Fallen bennoch zu grausamlich mit seinen Leuten umgegangen sen, erhellet nicht nur aus der Beschichte der drei tausend Manner, die bloß deswegen, weil sie sich von Aaron um ihr Gold auf eine feine Art hatten betrügen laffen, und mithin ganz unschuldig wa= ren, von den leviten mit Schwerdern an demfelben Tage im Namen des Herrn erwürgt wurden, sondern auch aus ber faubern Begebenheit mit jener Midianitin, die Mofes mit ihrem Galane, Simri, mitten im Benuffe ber hochsten sinnlichen Wollust von dem Dinehas ebenfalls aus gerechter Rache bes grimmigen Gottes burch ben Bauch anspießen ließ. Simri mar ein Fürst unter ben Jfraeliten, und Basbi, die Midianitin, eine Prinzesse ber Midianiter. Beide schämten sich nicht vor Mose und vor dem Bolfe, öffentlich Bolluft zu pflegen: und nun schließe man erft auf die abscheulichen Sitten des gemeinen Saufens diefer judischen Nomaden, Diefes beiligen Wolfes, welches von dem Herrn vor allen Nazionen auserfohren gewesen senn soll. Nicht aus übertriebenem Gifer für menschliche Sitten rannte Pinebas ben Wollustlingen das Mordeisen durch den Bauch, sondern bloß, weil die Buhlschwester ben Baal verehrte, und mithin ben Simri zu diesem Gottesdienste auch bagu mogte verführt haben. 03

Doch wir muffen wieder zu unserm Terte über bie Beiffagungen zurufe kehren!

Aus Jakob wird ein Stern aufgehen, und aus Israel wird ein Jepter kommen. Dieser wird alle zursten der Moabiter zerschmettern, und alle ihre Kinder zerstreuen! Jakob wird ein Beherrscher werden, und alle Städte zerskören! 4. Mose 24. 17.

Sogar diesen Spruch des Bileam, des Borers ber gottlichen Rede, der die Erkenntniß des Sochsten hatte, der Die Offenbarungen des Allmächtigen sah, und so weiter, hat man auf den Messias gedeutet, ohngeachtet er nichts weiter fagen wollte, als was jeder erfahrne Mann, dem bas unabsehbare Beerlager diefer Nomaden vor Augen lag, nothwendig sagen mußte, wenn er aufrichtig reden wollte: namlich, daß dieses Heer viel zu zahlreich und viel zu stark ware, auch wahrend seines Aufenthalts in der Buften sich viel zu sehr in den Waffen geubt, und viel zu viel Wildheit angenommmen hatte, als daß ihm Balat mit allen feinen wenigen Moabitern und ihren Hauptleuten wurde wider= Dazu brauchte nun Bileam zwar ftehen konnen. freilich nicht fieben Alare, um ben fieben Planetengottern fieben Farren und fieben Widder darauf zu opfern : aber ohne dieses Gaukelspiel hatten seine Weissagungen weder bei Balat, noch bei ben Juben etwas gegolten — Das Marchen von feiner Efelin und von dem Spaafe, ben fich ber herr mit ihm gemacht haben foll, wird, wie billig, übergangen.

Einen Propheten, wie ich bin, wird euer Gott aus euch und aus euern Brüdern erwecken, dem sollt ihr gehorchen! 5. Mos. 18. 15.

Von Jesu sagen die abergläubischen Jüden beim Johannes! Dieser ist wahrlich der Prophet, welchep.

eber in die Welt tommen foll! Allein sie irreten wohl. Mofes hatte fich feinen Rachfolger, ben Jofua, ichon ausersehen, als er obigen Spuch seinen Leuten fagte, und es ift sichtlich, daß er unter dem Propheten, der ihm fo abnlich senn sollte, keine andere Geele, als den Josua verstand. Sein hohes Alter und fein Ginken der Beldenfraft raubte ihm die hofnung, selbst Eroberer des gewünschten Landes zu werden. Mus diesem Grunde bemubete er fich, bas Volk jum funftigen Geborfam gegen Jofta, gegen den Propheten, den Gott erwecken murde, ber aber schon von Mose erwekt war, gehörig vorzubereiten, und verbot mit gutem Vorbedachte bem Pobel alle Magie und alle Berereien: benn die Naturwiffenschaften und Erperimentalphysiterfunste gehorten bloß fur die Priester, die beren Ausbreitung schlechterdings auf alle mögliche Weise verhindern mußten, wenn sie ihr Unsehen behaupten, und ihre hohe Wurde recht befestigen wollten. Doch dieses Berbot muß ben Juben, die boch fonft ihre Mosaischen Befate fehr ftrenge beobachteten, gar nicht wichtig vorgekommen senn, da sich in der Folge so viele Rabbalisten unter ihnen hervorgethan haben. Daß die Rabbala im Grunde bloß eine Vilderphilosophie wie die Apokalnse sen, und wegen ihrer Dunkelheit vielen Juden sowohl als Christen die Ropfe verrutt habe, darf ich meinen lefern, als eine bekannte Sache, nicht erst fagen. Will man aber mifsen, wie doch die Todenfragen, die Moses ausdrücklich verbot, bei den Alten mode geworden sind: so ist leicht zu erachten, daß die Echo dazu Gelegenheit gegeben habe. Man heulte und flagte an den Gingangen der Todenholen. Acho wiederholte die lezten Sylben, und staunende Rlageweiber bestanden barauf, daß die Verstorbenen ihnen ihre Klagen beantwortet hatten.

Mein Gleisch wird sicher liegen! Du wirst meine Seele nicht in der Kölle lassen, und nicht gestatten, dass dein Zeiliger verwese! Ps. 6. 10.

Gleichwie unsere Dichter den Dichtern der Griechen und Romer oft allerlei Blumchen entwenden, und Rrange baraus flechten, um die Helden ihrer eigenen Gedichte bamit fein zu schmucken: eben fo entwandten auch die judi. schen Dichter den Zegyptern allerlei poetische Rleinodien, und schmuckten sich oft selbst, wie die Aelster mit fremden Febern, damit. Go ift zum Beispiele Diese angeführte Stelle nichts weiter, als eine gang plane Beschreibung ber Saat, oder des Zorus, die aber der judische Sanger, nach der Gewohnheit aller Propheten, freilich nicht verstand, sondern sich selbst für den Zorus, für den Wohls thater feiner Razion ansah, und mithin die Beschreibung desselben auf sich deutete. Mein Gleisch wird sicher liegen, beife fo viel, als: Die Saamenforner verderben nicht, ohngeachtet fie ins Erdreich begraben werden. Du wirst meine Seele nicht in der Bolle laffen, beißt bloß; das leben der Saat bleibt nicht unter dem Erdreiche vergraben: es gehet mit neuer Rraft und mit herrlichem Seegen in seinem vollen Glanze wieder hervor. Du wirft nicht zugeben, daß dein Zeiliger verwese, will nichts weiter fagen, als: Lorus, der Sohn der Son= ne, der geliebte Gohn des Mondes, der heilge dritte agnpti. fche Gott, ich sage, die Saat, verfault nicht, fondern ftirbt bloß, um besto herrlicher wieder aufzustehen — Aber die Upostel und Junger Jesu, kannten den Zorus auch nicht, und glaubten daher, die jahrliche Auferstehung der Saat ware die Auferstehung des Meisters, ihres Meisters.

Sie theilen meine Rleider unter fich, und werfen das Loos um mein Gewand! Df. 22. 19.

Rleider des Louis waren bei den Aegyptern allego. risch die Gewächse oder die Früchte des Feldes, und fein Gewand war das Feld oder der Acker selbst. Mithin theil. ten sich die alten Aegypter freilich in die Rleider des Zorus, und warfen bei der jahrlichen Austheilung der Hecker das loos um sein Gewand — Aber die Apostel deuteten diesen Spruch auf die Rleider ihres Meisters, obgleich die Nachrichter sich allemal in die Kleider eines jeden Hingerichteten theilten, und um dieselben das loos warfen.

Ich seste meine Zofnung auf den Zeren, und er neigte sich zu mir, und zog mich aus der graufamen Grube, aus dem Schlamme, daß ich sicher wie auf einem Felsen stand. Da sprach ich: Siehe ich konnne, im Buche stehet von mir geschrieben! Ps. 40.1. 2.3.

Ebenfalls ein paar ägyptische Nebensarten, die sich auf den Lorus beziehen. Er zog mich aus der Grusbe und aus dem Schlamme, heißt eigentlich nichts weiter, als: Gewächse und Saaten steigen nach Ablause ber Gewässer aus dem Schlamme des Nils wieder empor. David aber hielte diese dunkele ägyptische Nedensart wahrscheinlich für eine Beissaung, die sich auf ihn bezözge, weil er aus dem Schlamme der Niedrigkeit von Saemuel zum Könige gemacht worden war. Siehe ich komme, im Buche stehet von mir geschrieben, beziehet sich ohnsehlbar auf den Helden aus Juda, den Mosses im ersten Buche seiner Gesäge beschrieben hatte, und wovon wir schon weiter oben geredet haben — David hielt sich also wohl selbst für den jungen Helden, den die Jüden erwarteten.

Gott fähret auf mit Jauchzen, und der Zerr mit heilen Posaunen! Ps. 47. 6.

Als man einst einen Blindgebohrnen fragte, wie er sich wohl den Aufgang der Sonne vorstellete? so antworstete er: Wie den Posamenhall.

So ofte die Sonne aufgieng: so oft posaunten die leviten zu Jerusalem, und alles Bolk freuete sich. Daber

her heißt obiger Spruch weiter nichts, als: Die Sonne steigt mit Jubelgeschrei und unter dem hellen Klange der Posaunen über den Horizont empor — Gleichwohl pflegt man diesen Spruch für eine Weissaung auf die himmelsfahrt Jesu zu halten.

Die Könige der Inseln bringen Geschenke. Die Könige aus reich Arabien und Seba bringen reiche Gaben. Ps. 72. 10.

Es verstehet sich, daß diese Rönige nicht etwa die Magier aus Morgenlande waren, die dem Jesuskinde Gold, Weihrauch und Myrrhen gebracht haben sollen. Salomo, der Sanger, rühmte hier bloß die sechs oder sieben hundert Centner Goldes, die ihm von der Rönigin aus reich Urabien, wegen seines galanten Betragens, und von vielen Rönigen wegen seiner Weisheit, zum Prasen te gemacht worden waren.

Der Zerr sprach zu meinem Zerrn: Sene dich zu meiner Rechten, bis ich deine geinde zu deinen gußen werde niedergeworfen haben. Pf-

Wieder ein Aegyptiazismus, den David nicht verstand, aber doch diesen Gesang damit ansieng, so, wie manche Dichter ihre Gesänge mit Gemeinsäsen des Alterthums ansangen, die sie nicht verstehen. Zorus war von den Aegyptern zum Range der dritten Person der Gottheit erhoben, und saß also neben Ostvis, wann er nicht auf Erden wandelte, das heißt, mann die Felder von Saaten entblößt, und alle Accser seer waren. Dabei hatte er den grausamen Typhon mit allen seinen untergeordneten hösen Götstern, den Mäusen, Heusswesen, Raupen, und so weiter, zu starken Feinden, die ihm oft nach dem Leben standen. Aber diese Feinde ließ Osses oder die Sonne allemal durch den ausgetretenen Nil ersäusen, und Lorus wand

belte indessen nicht auf Erden, sondern hatte sich während gedachter Ueberschwämmung zu seinen Vater in den Himmel gesezt. Heiden, die der Herr zur Zeit seines grimmigen Jorns wie töpferne Geväße zerschmeißen sollte, waren mithin nichts weiter, als Mäuse, Maulwürse, Raupen, Schnecken und andere Dinge, die die Saaten verderbten. Daher zweiselte Jesus freilich mit gutem Grunde, daß der Messas ein Sohn des Davids wäre: denn dieser würde doch seinen Sohn nicht seinen Herrn geheißen haben?

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Ecksteine geworden! Gelobet sep, der da kommt im Namen des Zerrn! Ps. 118. 22, 26.

Aus bem Zusammenhange des Gesanges, in welchen diese Stellen gehören, erhellet hinlänglich, daß der Sänger unter dem Efsteine, und unter dem, der im Namen des Herrn fam, keinen anderen Menschen, als den König gemeint habe, der vor dem Untritte seiner Herrschaft vielfältig verworfen worden, und im Namen des Herrn zum großen Philister gekommen war, ohngeachtet sie Jesus auf sich gedeutet hat.

Wie man sogar Salomons hohen Gesang, diesen außerordentlich wollustigen und hinreißenden Wettstreit zweier Liebenden, zu einer Weissagung auf den Messische und auf die christliche Kirche hat machen können, ist unbegreistich — Als ein Denkmaal orientalischer Liebesgestänge verdient er freilich ausbewahrt und erhalten zu werden.

Diehe Ahas! Es ist eine Jungfrauschwans ger! Sie wird einen Sohn gebähren, den sie Immanue Inennen soll. Dieser wird Butter und Zonig essen, um recht weise zu werden. Aber eb' er weise werden wird, muß das Land, por dem dir grauet, um seine zween Konige trauren! Ejaia 7. 14. 15. 16.

Wieder eine Unspielung auf den jungen Zorus. Die himmlische Jungfrau war in Megypten bekanntlich ber Ifis, ber Mutter bes borus, dem Monde geweis het. Gie gebahr ihn jahrlich, wann die Sonne aus der Junafrau in die Waage übergieng. Go lange aber Diese sich in den beiden Ronigen des himmels, in dem Lowen und in der Jungfrau befand, so lange gieng Ists mit Lorus noch schwanger, und alles gute land lag unter bem ausgetretenen Ril obe, bas heißt, es war von ben beiden Gestirnen oder Ronigen, die wahrend gedachter Heberschwämmung herrschten, gleichsam ganglich verlaf. fen. — Aber ber Prophet wußte felbst nicht, daß die junge Frau die Isis, und Immanuel der junge Zorus war: barum fcuf er aus dem lettern einen judifchen Meffias. einen judischen Wohlthater, und machte aus den beiden himmlischen Ronigen der Legypter zween Ronige aus Tuva und Trael.

Les wird ein Schöfling aus dem Stamme des Tfai hervorsprossen, und aus der Wurzel deffelben wird ein fruchtbarer Baum aufschießen, auf welchem der Geist des Zeren, des Verstan-des, der Weisheit, des Raths, der Stärke, der Bottesfurcht, ruben wird! Pfaia II. 1.2.

Hier verwebte der Prophet die alte Tradizion von bem Lorus, und von den großen Wohlthaten, die dieser ben Menschen zufließen ließ, mit Salomon, dem Schoßlinge des Mai, der den David, wie einen fruchtbaren Baum gezeugt hatte. Salomo hatte mit seiner Weis-heit viel Gutes ausgerichtet. Daher glaubte unser Wahr-sager, daß der große Wohlthater, der gutige Lovus, der aber nun die judische Mazion von den bosen Babyloniern

befrei-

befreien follte, nothwendig aus dem Geblüte des weißen Salomo gezeugt werden mußte, nur daß er nach Wahr-fagergewohnheit seine Gedanken in zweideutigen Sprüchen hinwarf.

Was eben dieser Wahrsager von dem Verfalle des Babylonischen Reichs prophezeihet, beziehet sich auf jene alte Grille der Ustrologen von dem Untergange der Welt, und ist nur von ohngefähr in einigen Stücken eingetroffen, so wie jede Weissaung von dem Verfalle großer Städte und Länder gewißermaaßen eintreffen muß, wenn man lange genug darauf wartet, weil alle Dinge auf Erden, wie wir wissen, der Veränderung unterworfen sind.

Da rust ein Prophet aus der Wüsten: Bereitet dem Zern den Weg, und machet unserm Botte die Bahn gerade! Alle Chaler sollen erhohet, alle Berge abgetragen, und alle Zöcker gleich gemacht werden! Denn die Zerrüchkeit wurd sich offenbaren, und alle Menschen sollen seben, daß der Zerr Gott ist! Esaia 40. 3. 4. 5.

Hier bedient sich unser Seher der geheimen lehre der persischen Magier von der zufünstigen Regierung der Sonne, oder des reinen himmlischen Feuers. Er hatte gehöret, daß diese am Ende der gegenwärtigen Welt ihre Herrschaft, die ihr von den gottlosen Planeten unter einigen Bolkern entrissen worden war, wieder antreten, und sodann alle Unordnung abschaffen, alle Verge abtragen, alle Thäler erhöhen wurde. Daher nahm er sich vor, eine Weissagung auf seine Nazion daraus zusammen zu dichten.

Der Herr, dem der Weg bereitet werden sollte, war die Sonne, der die Sternbilder von Aufgange her gegen den Niedergang gleichsam den Weg bahnen. Der Prophet in der Wüster war also nicht Johannes der Taufer, sondern ein Magier in Persien, und jener Herr, dem

die Sternbilder den Weg bereiten follten, konnte nicht Jes sum, sondern mußte vielmehr die Sonne bedeuten.

Er wird seine Zeerde wie ein guter Zirte weiden! Die Lammer wird er in seinem Busen tragen, und seine Schaasmutterwird er führen! Esaia 40. 11.

Das heißt: Der höchste Gott, oder das reine Licht, wird kunftig unter seiner neuen Herrschaft alle Sterne, wie ein Hirte seine Heerde, am Himmel weiden! Er wird sie gut bewachen, und nicht mehr des Morgens von grausamen Wölsen fressen lassen, vielweniger den garstigen Draden dulten, der in der gegenwärtigen bosen Welt so viel Unheil an Sonne, Mond und Sternen anrichtet.

Siebe, mein Unecht wird weise und erha. ben seyn! Da er aber von häßlicher Gestallt ist, so werden ihn viele Leute verschmäben. sprosset vor dem geren aus dem Erdreich' in die bob, wie eine frische Stande aus ihrer Wurzel. Er ist nicht schon! Wir saben ibn! aber seine Gestallt gefiel uns nicht. Man wandte sogar wegen seiner schmerzhaften Arankheiten das Ingeficht von ihm weg. Wir glauben, Gott habe ibn mit solchen Plagen und Saflichkeiten seiner eigenen Gunden wegen gestraft. Aber nein! er ist zu unserm Besten so zerschlagen: Er trägt unfere Laften: Ernimmt unfere Plagen auf fich, auf daß wir grieden und Seegen durch seine Wunden empfangen mogen. Wir alle wurden, wie die Schaafe, die keinen Zirten haben, nicht wiffen, wo wir Mahrung und Speife suchen follten, wenn der gerr die Laft unserer Bedurfs nisse nicht auf ihn gewälzt hatte. Das ist jedoch mertwurdig, daß er alle diefe Dlagen gang gedul=

dultig, wie ein Lamm erträgt, und gar nicht ungehalten darüber wird. Aber dafür ift auch fein Lohn febr groß, wenn er die Plagen übers standen bat: denn er ift eigentlich unfferblich. Doch muß er ferben, so oft er unferer Schwache wegen leidet. In diesem Salle wird er begraben, wie die Armen, und ftirbt wie die Reichen, die viele Binder und großen Reichthum binterlaffen. Diesen Reichthum erwirbt er aber nie durch Betrug und ungerechten Wucher. Wann er fein Leben zum Schuldopfer gegeben bat: dann entspringen aus ibm ungablige Binder, in welchen er ewig lebt, und welche seinen Stamm durch unendlich viele Hefte verschonern und vergrößern. Dieß ift der Lohn seiner 21r. beiten! Daran fiebet er feine Luft! Durch feine Weisheit macht er dieß alles. Darum schenft ibm auch der bochste so viele und so starte Binder: denn er giebt fein Leben in den Tod, lage fich wie ein Miffethater behandeln, und forgt für die schwachen sündigen Menschen! Liaia 52.

Ein sehr treffendes leichenkarmen auf den sterbenden Zorus! Weise und hoch erhaben war er, weil ihn die altesten Uegypter zur dritten Person ihrer Dreifaltigkeit gemacht hatten. Häßlich, ja ganz abscheulich, und auf einem hölzernen löwen liegend, welcher aber mehr einem Esel, als einem löwen, ahnlich sah, malten ihn vie Aegypter, wann er krank war, und nun bald sterben sollte, das heißt, wann die Sonne im Löwen und in der Jungfratt gieng, und wann die Uecker unter Wasser standen. Diese abscheulichen Gestallten des armen kranken ruhenden dortts kann man im le Plüche sehen, wo man zugleich auch einige seiner Feinde abgebildet sinden wird. Mithin war seine Gestallt zuweilen freilich überaus häßlich, und

es kann wohl fenn, daß unfer Wahrsager ihn in dieser Gestallt gesehen, aber keinen sonderlichen Wohlgefallen daran gefunden habe.

Alle diese Rrankheiten, ja ben Tod felbst, litte aber Zorus nicht etwa zur Strafe seiner eigenen Schulden. benn er war heilig, weise und gerecht, sondern bloß zum Besten ber Menschen, die nach dem Wahne der Alten nun leider durch den Gundenfall fterblich geworden maren, und mithin Speife bedurften, die fie fich nicht felbst ma. chen konnten. Daber trug er die lasten der Menschen, bas beißt, baber ftarb er jahrlich, und ertheilte durch feinen Tod allen hungrigen Gundern den Geegen, den sie bernach einarndeten. Daber fproffet er vor dem Berrn, bas ift, vor ber Sonne, aus dem Erdreiche in die Bob, wie eine frifche Staude aus ihrer Wurzel, fo oft er von ben Toden wieder auferstehet. Auch wurden wirklich alle Hegypter wie die verirreten Schaafe vergeblich nach Speike geschrien haben, wenn sie ben lieben Lorus nicht gehabt hatten, der fich alle Jahre jum Beften ihrer Bedurf. niffe gang gedultig, wie ein Lamm, toden, und unter ben Schlamm des Mils begraben ließ.

Er wird in die Erde geworfen, wie die Armen, und erstirbt, wie die Reichen, heißt nichts weiter, als: Die Saamenkörner werden in die Erde gestreuet, wie die armen Toden, oder wie die Profanen, die keine Sterne, keine Propheten, keine Eingeweiheten sind, und ohne Gepränge begraben werden. Sie ersterben aber, um sodann in einem desto prächtigern Gewande zu erscheinen, und viele Kinder zu gebähren, viel Saamen zu tragen, das ist, großen Reichthum den Erben zu schenken.

Diesen großen Reichthum erwarb Zorus auch wirts lich nie mit Betrug und ungerechtem Bucher, sondern nahm ihn aus dem Erdboden und aus dem lieblichen Thaue

des himmels. Nachdem er nun getobet und wieder auferstanden war, bann trug er Früchte und Saamen, durch
welche er ewig lebte, und welche seinen Stamm von Jahr
zu Jahr durch unzählige Ueste verschönerten.

Da er sein leben in den Tod giebt, das heißt, da die Saat in die Erde fällt und erstirbt: so bekommt er freilich viele und starke Kinder, das heißt, so bringt freislich das Land viel Getraide und guten Wein.

Bleichwohl foll dieses ganze Rapitel eine Beissagung auf das leiden, auf das Begrabniß, und auf die Auferftebung Jest enthalten. Allein, wie mare benn Jestis als ein Urmer begraben worden, und als ein Reicher geftorben? Die? Begrub man ihn überdieß, eh' er ftarb? Die Saat begrabt man allerdings, ehe fie flirbt. Daß er haflich gemefen sen, kann ich auch nicht glauben. Er war ohnfehlbar fehr schon, welches aus vielen Brunden beftatigt werden konnte, wenn wir auch gleich ben Gemalben Die wir von ihm haben, nicht vollig trauen burften. Boller Schmerzen und Krankheit war er ja auch nicht? Wenn ware er endlich, außer am Rreuze, febr verachtet gewesen? Die stolzen Schriftgelehrten disputirten ja mit ihm? Uber fie haffeten ibn, fo, wie heute noch die meiften Schriftgelehrten ber vier Fakultaten Diejenigen von gangen Bergen haffen, die sich erkuhnen, Wahrheiten zu fagen, die nicht in ihr Schlendrianspftem binein wollen, ohngeachtet in Unfehung ihrer Burden und ihrer Revenuen gar fein Mady theil für fie daraus zu befürchten stehet, welches doch ver Fall bei den judischen Schriftgelehrten Damals ohnstreitig mar.

Aber dieß ist freilich sehr zu vermuthen, daß Efaia von dem Zorus keinen rechten Begriff hatte, und mithin dieses keichenkarmen selbst für eine Weissägung auf den Messias ausgab, von dem die Jüden glaubten, er werde Ifrael von den gottlosen Heiden erlösen.

Mache dich auf, und werde Licht! Dein Licht kömmt! Der Glanz des Geren gehet übe dir auf! Sinsterniß bedecket zwar das Erdreid und schwarzes Dunkel andere Völker: aber über dir erscheint der Gerrin seiner Gerrlichkeit. Esais 60, 1. 2.

Diese poetische Untithese ist von dem Aufgange de Sonne genommen, und von dem Seher auf die besserr Aussichten, die der gehoffte Messias, oder der Zorus den Jüden eröffnen sollte, gedeutet worden, wie man leich zugeben wird, wenn man dieses ganze Rapitel im Zusammenhange lieset.

Der Geist des Leven ist über mir! Darum hat mich Gott gesalbet. Er hat mich gesandt, den Elenden und Gesangenen die Erledigung, den Gebundenen die Freyheit, zu predigen. Er hat mir besohlen, die verwundeten Zerzen zu verbinden, die Traurigen zu trösten, und ein gnädiges Jahr des Zerrn unsers Gottes zu verkündigen. Esaia 61, 1. 2.

Durch diese Worte will der Prophet seiner Nazion bloß verstehen geben, daß ihm Gott ihre zufünstige Befreiung von dem Joche der Heiden offenbaret habe, welches er ihr nun zu ihrem Vergnügen verfündigen soll. Jesus aber, der diesen Spruch gerade sindet, als er in der Spnagoge zu Nazareth die Schristen dieses Propheten aufrollet, nimmt an, die ganze Stelle beziehe sich auf ihn. Leute ist diese Weissagung vor euren Ohren erfüllet! sagt er zu den Umstehenden, als er das Buch dem Diener wieder gieht.

Saget der Tochter Jion: Siehe der Zerr, dein Zeil, kömmt, und mit ihm seine Wohlthat! Man wird mein Volk das heilige, das erlösete Volk des Zerrn nennen! Lsaia 62, 11. 12.

Wies

Bieder eine poetische Nedensart, welche theils von der glücklichen Ankunft des jungen Zorus, theils von der jukunftigen-glücklichen Negierung der Sonne, theils von den heiligen auserwählten Sternen, womit sich die Genweiheten des Herrn in allen Mosterien verglichen, abstrabiret, und von unserm Wahrsäger auch auf die zukunftige Blückeligkeit der Jüden unter der Herrschaft des Messigedeutet worden ist.

Ich habe die feindlichen Völker in meinem Jorne gekeltert und in meinem Grimme zertreten! Daher ist ihr Blut auf meine Aleider gesprizt, und ich habe mein Gewand besudelt! Denn einen Tag der Rache habe ich mir vorbeshalten! Das Jahr, die Meinigen zu erlösen, ist gekommen! Esaia 63, 3. 4.

Hier stellet unser Wahrsager ben Zorus, ober ben Messas, als Weingott vor, der die Heiden, die Feinde der Juden, keltern soll.

Man höret klägliche Stimmen und bitteres Weinen auf den Zöhen! Rahel weiner über ihre Binder, und will sich nicht trösten lassen: denn es ist aus mit ihnen. Aber der Zerr spricht! Laß dein Schreien und Weinen; spahre deine Thränen! Dein Bummer soll dir wohl belöhnet werden! Deine Binder sollen aus dem Lande ihrer zeinde wieder kömmen! Jerem. 31, 15. 16.

Offenbait will ber Seher burch biefen Wahrsagerfpruch weiter nichts andeuten, als daß die judischen Beiber
die babylonische Gefangenschaft ihrer Kinder beweinten, von Bott aber wieder getröstet wurden, welches nun freilich jeder andere Mensch, auch wenn er kein Prophet war, hatte sagen konnen. Matthäus hingegen glaubt, Setodes habe bald nach der Geburt Jesu alle Kinder, die

P) 2

unter zweien Jahren waren, in und um Bethlehem toben lassen, auf daß auch diese angeführte Beissagung punktslich möge erfüllet werden.

Der Zerr spricht: Die Zeit wird kommen, daß ich das gnädige Wort erwecken werde, welches ich dem Zause Israel und Juda versproschen habe. Zu derselben Zeit will ich dem David ein fruchtbares Gewächs wachsen lassen, einen König, der gut regieren soll — Man wird ihn den Zerrn der Güte und Gerechtigkeit nennen! Jerem. 33, 14. 15. 16.

Auch dieses Gewächs war niemand anders, als Zorits, der Getraide, Wein, und andere Früchte, mit Güte und Gerechtigkeit unter die Menschen austheilen ließ, den aber unser Wahrsager, sowie Moses, oder Jakob, und jeder andere jüdische Wahrsager, ebenfalls für einen zukünstigen großen Helden des jüdischen Wolkes ansah.

Mit Untergange des vierten Reichs, welsches aus Thon und Lisen bestehet, wird Gott im Limmel ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstöret werden, sondern dem heiligen Volke zum Erbtheile bleiben, soll. Es wird alle übrige Königreiche zermalmen, und ewig bleiben! Daniel 2, 44.

Die vier verschiedenen Neiche, die der goldene Ropf, die filberne Brust, der äherne Bauch, die eissernen Schenkel des vorgegebenen Traums des Tebuskadnezars andeuten sollten, waren, wie wir schon gesehen haben, die vier verschiedenen Weltalter, das goldene, silberne, eiserne, und äherne. Über das neue Königreich bedeutete die zufünstige Welt, welche, zusolge der alten Ustrologen, mit Ende des vierten Ulters der gegenwärtigen Welt ihren Unfang nimmt, und von dem höchsten

jochsten Gotte des Himmels, das ist, von der Sonne, beherrscht werden soll, die alsdann den Sternbildern des Thierkreißes, ihren Auserwählten, auch einigen Antheil an dieser neuen Herrschaft nehmen läßt.

So merte nun auf, daß du das Besicht ver-Stehest! Diebenzig Wochen find über dein Volt und über deine beilige Stadt bestimmt! Allsdann soll den Uebertretern gewehret, die Missethat verfohnt, die ewige Seeligkeit wiedergebracht, alle Weiffagung erfüllet, und unfer Allerheiligfter in sein Reich wieder eingesest werden. Don der Zeit an, so der Befehl ausgehet, daß die beilige Stadt wieder gebauet werden foll, bis auf den Meffias, den gurften, find fieben Wo. chen. Aber nach zwei und sechzig Wochen wer: den die Gaffen und Mauern der Stadt, in Zume mer und Moth? wieder aufgerichtet. Allsdann wird man den Messias ausrotten. Lin mach: tiges Volk wird kommen, und nicht nur die Stadt, sondern auch das Zeiligehum verstören, daß alles ein Ende nehmen wird, wie in einer großen gluch. Bis zu Ende des Streites wird alles wuste liegen. Doch wird er, der Allerheiligste, der große gurft, mit Vielen einen Bund auf eine Woche lang machen. Aber mitten in Dieser Woche muß das Opfer aufhoren. Bei den Cherubinen werden alsdann Gräuel der Derwuftung bis ans Ende fteben. Daniel 9, 23. 24, 25, 26, 27,

Daß man unter diesen Wochen auch Jahre, und mithin Centurien ja gar Millenen von Jahren versteben kann, erhellet schon aus dem Jeremia, der sie selbst Jahre nennt, und eben den Daniel dadurch veranlasses, Gott zu bitten, daß er ihm die Deuting derselben offensparen

Baren moge, welches benn auch burch Babrielen, ben Redner ber Mysterien zu Babylon, sogleich geschiehet.

Eine Boche halt bekanntlich sieben Tage, und vor alters zählte man auch sieben Planeten. Als diese zu Göttern erhoben worden waren, und solglich dem reinen himmlischen lichte die Regierung der Welt entrissen hat ten; da gab man der ganzen Dauer der Welt, wegen der zeben Finger und sieben Planeten, sieben mal ze: ben Centurien, die also zusammen sieben Jahrtausende ausmachten. Aber eben wegen der Sieben, die in diesser Berechnung vorkömmt, verwechselte man hernach die Centurien der Jahre mit Wochen; und so geschah es, daß man, um recht geheimnisvoll und unverständlich zu reden, die ganze Dauer der Welt in den Mysterien zu Babylon bald auf siebenzig Weltwochen sezte, bald sieben große Weltjahre ihr gab, welche leztern aber auch oft aus Unwissen, heit prophetische Wochen genannt wurden.

Wenn also Gabriel sagt: Ueber das beilige Volt und über die beilige Stadt find fiebengig Wochen bestimmt, nach deren Verlaufe alle Weissagung erfüllet, allen Uebertretern der Besäge mit Berechtigkeit gewehret, und jener 216 lerheiligste fein Reich einnehmen, wird: fo heißt es weiter nichts, als: Der einige bochfte Gott, ober bas reine emige licht, welches von den Gottern des Bolfes, von den Planeten, verdrängt worden ist, wird am Ende ber gegenwärtigen Welt, welche fiebenzig Weltwochen bauern foll, fein himmelreich wieder in Befig nehmen; die gottlosen Planeten, die Gotter ber Profanen, wird er wieber fturgen; ben Sternbilbern, Die fich nicht, wie die Planeten unter ihren Weibern galant, wie die Pudel, herum treiben, sondern hubsch zuchtig und feusch in ihren Saußern dem emigen reinen lichte getreu Dienen, wird er sehr gnadig begegnen; und alsbann were

den

en alle Beissagungen, weil sie nichts weiter, als biese strologischen Grillen von bem Untergange ber Welt und on ber Wiederbringung enthalten, genau erfüllet meren! Bis hieher nur gehet eigentlich die richtige Erlarung des Gabriels. Was nun folgt, hat er bloß aus Befälligkeit gegen unfern Bahrfager nach judifchen Beriffen und Bunfchen aus agnptischen und andern Tradiionen gemodelt.

Von der Zeit an, da der Befehl, die beilige Stadt wieder zu bauen, ausgehet, bis auf den Messias, den gurften, find sieben Wochen, beißt veiter nichts, als: Bon ber Zeit an, ba die bofen Gotter n Hegypten die Wecker mit Milmaffer zerftoren, und in Besit nehmen, aber sich freilich auch gefallen laffen musen, daß man dawider appellirt, und sich sogleich vorsext das Feld nach Ablaufe des Wassers wieder zu bauen, es foste was es wolle, bis zur Mernote, werden ziemlich fieben Monden verfließen; benn baran barf man sich gar nicht token, daß die Wochen bald Jahrhunderte, bald nur Monden bedeuten. Gleichwohl hatte Gabriel anfang. lich einmal Jahrhunderte barunter verstanden: folglich blieben ihm ist noch drei und sechzig Wochen, ober Jahrhunderte, übrig. Was war nun damit zu machen? I nun! Dier große Weltalter waren schon verfloßen. ebe das Thier mit fieben Ropfen in Babylon entstand, und ehe die drei neuen Reiche, Die überdieß noch feine Metallnamen hatten, hinzu kamen. Daher gab er jest allen dreien geschwind etwas zu thun, nur daß er sie dabei von sehr ungleicher länge machte. Uso, sieben Woden, oder eigentlich Monden, waren bereits für gedachte Dauer von Anbeginn der Ueberschwemmung des Mils bis auf die Salbung des reifen Zorus abgezogen. Woche, oder ein Jahrtausend, mußte noch für den großfen Sabbath des herrn der Juden aufbewahret werden. Mithin

Mithin blieben bloß noch zwei und sechzig Wochen sur die Zeit übrig, während welcher die heilige Stadt wieder gebauet werden konnte. Diese stellen großentheils in das lezte Weltalter, welches nach allen alten Tradizionen voller Rummer und Noth war: daher ward freilich die heilige Stadt unter Rummer und Noth wieder gebauet.

Mit Unfange des großen Sabbaths, das ist, am Ende der zwei und sechzig Wochen des kummervollen thonartigen Weltalters, welches aber, nach Rap. 7, 23, von sehr großer Dauer ist, wird Jorus, der große Fürst, oder der Messias, ausgerottet, weil man am Sabbath, das ist, im allerlezten Weltalter, nicht säen und nicht ärndten darf.

Dun fommt ein machtiges Wolf eines Furften, welches nicht nur die Stadt, fondern auch bas Beiligthum, gerstoret, und nichts weiter, als die bosen Engel des Typhon, die Maulwurfe und Maufe, bedeutet, die die beiligen Wohnungen des Lorus, die Aecker, wie eine Kluth, verderben. Diese große Verwuftung muß aber Desmegen bis ans Ende der Planetenwelt mabren, weil ba eben alle Uneingeweihete verhungern und umfommen fol-Ien. Aber Die Gingeweiheten, Die fich, aus Migverstand. niß und aus einer fchiefen Beurtheilung ihrer alten Bilber der himmelsbegebenheiten, nichts weniger als helle Sterne oder Gotter zu fenn dunfeten, hatten freilich einen Bund mit ihrem Allerheiligsten, mit dem reinen lichte, bas ift, mit bem einigen Gotte, bem die Juden den Gab. bath feierten, gemacht, und mithin gar feine hungers= noth zu befürchten.

Mitten in der lezten Woche werden bei den Cherubinen große Gräuel der Verwüstung dars gesezt werden, die bis zu Ende des großen Streit tes dauern sollen, heißt nichts mehr und nichts wenis

ger, als: Roch vor Ende bes legten Weltalters, welches sufolge jener alteften Ordnung der Planetenherrschaften, von welchen ich oben weitlauftiger gehandelt habe, ber Sonne anheim fallt, bas ift, noch vor Ende bes großen Cabbaths bes herrn, werden die gottlofen profanen Gots ter einander jum Streite gegen die Beiligen aufwiegeln, und insgesamt aufbred en, um ben einigen hochsten Gott, ober das reine himmlische Licht, zu befampfen, ihm die Serrschaft über die zufünftige neue Welt ftreitig zu machen, und sein Reich, wo moglich, von Grunde aus zu verwuften. Gie werben fich über Die getreueften Diener bes himmlischen lichtes, über die Cherubinen, bas ift, über die vier Gestirne der Sonnenwenden und Nachtgleichen, über den Lowen, und Wassermann, über den Storvion oder Adler und Ochsen, hermachen, und mit ihnen bis ans Ende diefes legten Weltalters fampfen, aber boch endlich besiegt wieder abziehen muffen, weil bas ewige himmlische licht mit seinen vier, oder drei mal vier, machtigen Dienern allerdings bas neue Reich beberrichen wird.

Die beiben legten Kapitel dieses Propheten enthalten bloß einen astrologischen Mischmatsch über die misverstandenen vier alten Beltalter, über die Beherrscher derselben, und über die drei neuen Könige, die jenen vieren, wegen der sieben Planeten, zugesezt worden waren. Was im übrigen eine Zeit, ein paar Zeiten, und eine halbe Zeit bedeute, habe ich oben schon hinlänglich gezeigt. Ein tausend zwei hundert und neunzig Tage beseuten das nämliche: denn daß hier neunzig statt sechazig stehet, kann ein Schreibe. ein Hor. ein Sprech. ein Verstandes. Fehler senn. Nimmt man also, wie billig, ein tausend zwei hundert und sechzig statt ein taussend zwei hundert und sechzig statt ein taussend zwei hundert und neunzig an: so kommen, wezen der sieben Planeten und wegen der nächtlichen P

Sälfte ihrer Herrschaft über die ganze Dauer der Welt, gerade sieben Dekaden, und eine halbe Ueberschuß, für die Zeit heraus, nach welcher das ewige licht seinen treuen Dienern, den Sternbildern, die Wunden, die sie von den gottlosen bosen Gottern im Kampse empfangen, wieder geheilet, und alles in seinen vorigen Stand gesezt haben wird, woraus man siehet, warum diejenigen sehr wohl thun, die mit unserm Wahrsager hübsch warten, bis ein tausend dreihundert funf und dreißig Lage versloßen sehn werden.

So versteckten die alten Ustrologen ihre absurben Wahrsagerzahlen! Durch solchen Kunstgriffe, durch solchen Pomp von Bildern, durch solchen Wirrwarr, den sie zu-lezt selbst nicht mehr zu entwickeln im Stande waren, macheten sich die Gelehrten vor alters reich und berühmt! Wegen solcher Absurditäten halt man sie sogar noch izt für Hörer des unmittelbaren göttlichen Wortes!

Alls Israel noch jung war, da hatte ich ihn lieb, und rief ihn, meinen Sohn, aus Aegypten. Zosea 11, 1.

Diese Stelle wird nun wohl kein Mensch mehr für eine Beissaung halten. Matthaus aber giebt sie dafür aus, und läßt aus diesem Grunde die Aeltern Jesu mit ihrem Sohne nach Aegypten fliehen, damit Gott seis nen Sohn aus diesem Lande rusen, und mithin die Schrift erfüllen kann.

Dann will ich meinen Geist über alle Mensschen ausgießen! Eure Sohne und eure Tochter sollen weissagen! Eure Aeltesten sollen traumen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen! Auch über Anechte und Mägde will ich alsdann diesen meinen Geist ausgießen. Wunderzeichen will ich am himmel und auf Erden geben, nämlich Blut, Seuer,

Seuer, und Rauch! Die Sonne soll pechschwarzfinster, der Mond aber blutroth werden, ehe der große und schreckliche Tag des zeren kommen wird! Joel 3, 1.2.3.4.

Gott bewahre uns vor diesem Geiste! Es giebt ohnehin Traumer genug! Was wollte daraus werden, wenn sogar unsere Richter, unsere Ueltesten, die Jünglinge, unsere Knechte und Mägde, austreten und weissagen wollten?

Was die Wunderzeichen am Himmel und auf Ersten betrift: so beziehen sie sich bloß auf das Blut der Morgen- und Abend-Röthe, und auf das mit Nauch vermengte Feuer der Vulkane, die mit Andruche des jungsten Tages heftig wüten, und alle Welt mit Feuer verbrennen sollen. Von der Schwärze der Sonne und von der Blutröthe des Mondes will ich gar schweigen, weil meine teser schon wissen, daß mit Andruche des jungsten Tages diese beiden Weltlichter versinstert, folglich schwarz und blutroth werden mussen.

Aber auf dem Berge Jion und in der heiligen Stadt wird Rettung seyn, heißt bloß: Die zwölf Sternbilder des Thierkreißes und andere Gestirne werden in der himmlischen Stadt, wie auf einem besten Felsen, unbeschädigt erhalten werden.

Gleichwohl beuteten die Apostel Diese Ausgießung bes Geistes ber Traumer und Bahrsager auf Die Ausgießung bes heiligen Geistes!

Ju seiner Teit will ich die zerfallene Zütte des Davids wieder aufrichten, und ihre Lücken ausfüllen! Was von ihr abgebrochen ist, will ich wieder hinzuseren, und will sie bauen, wie sie ebemals gewesen ist! Amos 9, 11.

Huch

Auch diesen Spruch deuteten die Apostel auf die Aufrichtung des Reiches ihres Meisters, ohngeachtet ihn Amos, wie jeder andere Wahrsager, den heidnischen Astrologen abgeborgt hatte, die sich um das Hauß des Davids wohl nicht befümmerten, sondern vielmehr die Wiedererbauung der himmlischen Häußer, der Hütten des reinen ewigen Lichtes, die von den profanen Planetengöttern verstöret worden waren, darunter verstanden. Amos hingegen hielte die himmlischen oder königlichen Häußer für die Hütten des Davids, und stoppelte daraus obigen Wahrsagerspruch zusammen, der aber leider nie eingetroffen ist, weil seine Nazion seit jener babysonischen Gefangenschaft fast immer unter dem Joche der gottlosen Undeschnittenen hat schmachten müssen.

Bethlehem Ephrata! die du sehr klein unter den Städten in Juda bist! Aus dir wird mir derjenige kommen, der über Israel herrschen soll, dessen Ausgang von Ansange und von Ewigkeit her gewesen ist! Aber dis dahin, daß die, so da gebähren soll, gebohren hat, läßt Gott sein Volk plagen. Micha 5, 1. 2.

Bethlehem heißt auf teutsch ein Brodhauß. Zorus heißt oft so viel, als Brod. Nun kömmt aber Brod
aus dem Brodhauße. Mithin muß Zorus in diesem
Sinne freilich aus Bethlehem kommen. Zorus, oder
Brod, erzeigt freilich den Menschen sehr viel Gutes:
folglich muß er auch den Jüden viel Gutes erzeigen. Aber da unser Micha den Zorus der Legypter ebenfalls
nicht recht kannte: so machte er ihn, wie alle Propheten
seiner Nazion, zu einem wirklichen Helden, der Israel
von dem Joche der Heiden befreien und König werden
sollte.

Sein Ausgang ift von Anfange und von Ewigkeit her gewesen, heißt: Zorus ist bereits alle Jahre von Unfange ber Belt, ja von Emigfeit ber, gezeugt und gebohren worden. Dur in dem judifchen Lande war er, als held und Ronig, leiber noch nicht geboh. ren. Daber mußte fich das auserwählte Bolf des Soch. ften fo lange, bis ibn diejenige, Die ibn gebabren follte, gebohren haben murbe, von den gottlofen Unbeschnittenen plagen laffen - Wird man nun bie Manieren jener Manner Gottes, ber Propheten, bald fennen lernen ?

Zerr ich babe dein Gerucht gehöret, worüber ich mich entsege! Berr du machst dein Wert mitten in den Jahren lebendig, und laffeft es mit. ten in den Jahren fund werden! Sabatut 4, 2.

Die alten Megnpter fiengen ihr Jahr beim heliafi. ichen Aufgange des Zundsterns, das ift, mit Gintritte ber Sonne in den Lowen, an. Go oft nun die Sonne im Steinbocke und Waffermanne gieng, fo oft wurden die Saaten reif, bas ift, so oft wurde borus gang thatig und recht lebendig. Dun ift aber ber Was fermann um fechs Gestirne, bas ift, um die Salfte des Jahres, von dem Lowen entfernt: folglich machte Gott in Megnpten sein Werk freilich allemal mitten in ben Jahren lebendig.

Dag in dieser Stelle ber prophetische Sinn wirklich auf den Worten, mitten in den Jahren, oder mitten in den Seiten, ju suchen sen, ift mohl nicht zu laugnen, ohngeachtet Ernefti, ber Große, bas Begentheil bes hauptet und gesagt hat, mitten in den Jahren, hieße so viel, als in den Jahren. Ware dieses richtig: fo durfte man in ber gangen Stelle feinen prophetischen Sinn fuchen; benn alle lebendige Gefchopfe werben in ben Jahren, und nie außer den Jahren, lebendig.

21ber

Aber du Tochter Jion, freue dich sehr! Du Tochter Jerusalem, frohlocke! Siehe, dein König kömmt zu dur, als ein Gerechter, und als Zelfer, aber arm, auf einem Eselsfüllen! Sacharia 9, 9.

Da die Esel auch schon in Aegypten zu Trägern der Rornsäcke gebraucht wurden, die Kornsäcke aber Korn, oder den Zorus, in sich enthielten: so gab Moses, als er den alten Jakob weissagen ließ, dem Zorus, das ist, dem jungen Helden, der aus dem Lowen kam, freilich mit gutem Fuge und Rechte ein paar Esel zu Attributen, die an dem Weinstocke gebunden lagen. Auf diese beiden Esel sezte nun Sacharia den Mestias, den Rönig, der das judische Land von den Hespias, den König, der das judische Land von den Hespias, den war sonst Zorus nicht, außer wenn er schließ: aber eben weil er kein Maulthier, sondern bloß ein paar Esel ritte, mußte er unserm Wahrsager allerdings arm zu sent scheinen.

Siehe, es ist ein Mann, welcher sich Zemach nennt! Durch ihn wird alles wachsen, und er wird auch den Tempel des Geren wieder bauen. Sacharia 6, 12.

Hier erscheint Zorits, ober Temach, das ist, ein junger Sprößling, als Prophet, oder als Hörer des Herrn, der alles wachsen läßt, und mithin auch den Tempel, welchen Mehukadnezar hatte Verbrehnen lassen, wieder bauet — Man hat aber diesen Spruch auch sür eine Weissaung auf Jestim auszegeben, da man ihn doch eher auf den Rores, der den verbrannten Tempel wirklich wieder bauen ließ, hätte deuten sollen.

Der Zerr wird über alle Länder König seyn, ja nur Liner wird Er seyn, und sein Name nur Liner. Sacharia 14, 9.

Dieß ist eine Stelle, die sich auf das neue Reich des reinen ewigen tichtes der Persier beziehet, welches mit Anbeginn der zukunftigen Welt, wann alle Planeten ihre Revoluzionen vollendet haben, seinen Anfang nehmen soll, wie schon oft gezeigt worden ist.

Aiche! spricht der Zerr: Ich will meinen Engel senden, der vor mur her den Weg bahnen soll! Dann wird in kurzem der Zerr, den ihr suchet, in seinen Tempel kommen. Ihr begehret den Engel des Bundes? Siehe, er kommt, spricht der Zerr! Wer wird aber den Tag seiner Zukunst überieben, und wer wird bestehen, wann er ersscheint? Er ist, wie das zeuer der Goldschiniede und wie die Seise der Walcher! Er wird sigen und schmelzen! Er wird die ädlern Metalle von den unädlern scheiden! Die Leviten wird er läutern und teinigen, wie Gold und Silber! Dann werden sie ihm die Speisopfer in Gerechtigkeit bringen. Maleachi 3, i. 2, 3:

Bieder eine Unspielung auf das zukunftige neue Reich des reinen Sonnenseuers, oder des höchsten Gottes der Stammväter aller größen Völker des Orients. Aber dieser Wahrsager, Maleacht, hat aus Unwissenheit hier zugleich auch die geheime astrologische Beschreibung der aufgehenden Sonne darunter gemengt.

Der geflügelte Ochse, ber Cherub, ober der Engel, der vor dem Herrn den Weg bahnen soll, bedeutet keinesweges Johannem den Täuser, sondern den himmlischen Ochsen, der oft vor der aufgehenden Sonne hergehet, und wie ein getreuer Diener ihr gleich-

240 Weissagungen auf den Messias.

gleichsam den Weg bahnet, welchen sie den Tag über zu laufen hat.

Der Nachsas hingegen, daß namlich der Herr, wann er fommt, alles burchs Feuer lautern, und feine Leviten, feine Ginweiheten, bas ift, feine Sternbilder, Die ihm treu bienen, reinigen werde, beziehet fich gang auf Die alte Tradizion der Uftrologen, die diese Welt mit Feuer berbrennen, und hernach von dem himmlischen lichte bas Reich in Besit nehmen laffen, worinnen ihm benn die swolf Sternbilder mit allen ihren einzelnen Sternen in Gerechtigkeit und Friede dienen werden - Uber ber judische Prophet, welcher den aftrologischen Sinn diefer perfischen und babylonischen Bahrsagerspruchelchen, wie gewohnlich, ebenfalls nicht verstand, mußte den geflügelten Ochfen freilich fur einen Diener des bochften Gottes, die Sonne, oder bas licht, hingegen fur den Sochsten felbit, und endlich die Geftirne, in welchen die Sonne ftets lauft, für heilige Leviten, halten, ba ihm, fo wie allen seinen Mitbrudern, nichts großer, nichts heiliger, nichts mit Bott naber verbunden ju fenn schien, als er, feine beilige Stadt, feine Opfer, und feine leviten.

## Jesus und seine Junger.

Die ägyptischen Magier kannten schon zu Mose Lebjeiten den mahren Sinn ihrer aftrologischen Tradizionen und Bilder felbit nicht mehr, und konnten ihn mithin ib. en eingeweiheten Schülern auch nicht mittheilen. bielten ihre Bilber ber Maturbegebenheiten fur Gots er, und hatten die alten Nachrichten von den abwechselnben Standen der Beftirne, besonders aber die Ergablungen von der sterbenden und wiedererwachenden fruchtrei. ben Saat, bereits langft ju formlichen Bottergeschichten zemacht. Mofes, ibr Schüler, hatte zwar wohl von Dem einigen Gotte Der altesten Chaldaer und Perfier, ich meine, bon dem reinen himmlischen unsichtbaren lichte, vieles gehoret : aber ben mabren fternkundigen Ginn ber gebachten Bilder ber Maturbegebenheiten heraus zu grubeln, war ihm bennoch nicht möglich, weil er dazu, wie feine Schöpfungsgeschichte febret, viel zu wenig Uftronomie verstand. Seine aberglaubischen Lehrer, die, wie gesagt, über ihren fehr einträglichen Wahrfager = und Zaschenfpieler: Runften die Wahrheit bereits vergeffen hatten, fonnten ihm daher ben Schluffel auch nicht mehr bagu an die Hand geben: benn sie unterrichteten ihn bloß in ihren Bahrfager- und Erperimentalphysiter . Ranntniffen, die er bernach freilich nicht unbenugt ließ. Nun hatte er aber nicht nur die drei altesten Wefen der Zeugung, fondern auch die zwolf Sternbilder des Thierfreißes, einmal als Botter kennen gelernt, und gleichwohl erlaubte ihm die Erkanntniß eines einigen bochften Gottes nicht, fie für mabre Gotter ju balten. Wober fie aber gefommen maren, wußte er nicht. Was war nun damit angufangen? I nun! Behoret hatte er, daß Diefe Gotter einft Ronige über Aegypten, ja über ben gangen Ertfreiß gemesen senn follten, und viele Rinder, Die aber nach und nach in arme

2

hungerige fündige Menschen ausgeartet wären, gezeugt hätten. Aus diesem Grunde schuf er die Geschichte der Stammväter seiner eigenen Nazion daraus, indem er die drei Wesen der Zeugung mit seinen dreien Erzbätern, die zwolf Gestirne des Thierkreißes hingegen mit Jastobs zwolf Sohnen und ihrer Schwester Dina, verglicht denn Simeon und Levi machten nur ein Sternbild, nämlich die Zwillinge, aus, daher blied noch eins für die Dina übrig, welches ohnstreitig die Jungfrau war, obgleich Dina keinen Seegen von ihrem sterbenden Vater empsieng, wie wir in dem vorhergehenden Kapitel gesehen haben.

Da nun der große Wohlthater des Menschengesschlechts, der junge Zorus, jährlich von seinem Schlase zu erwachen begann, wann die Sonne aus dem Löwen, der dem Juda anheim siel, entwich, und ihm auf solche Weise das Zepter der himmlischen Herrschaft entwandte: so dichtete Moses aus diesem großen Wohlthater, aus dem Lowen, einen Helden, und aus dem Löwen eine große königliche Würde, die eher nicht von Juda weichen sollte, dis eben dieser Held kame, dem sich alle Völker des ganzen Erdfreißes unterwersen sollten.

Was nun Moses einmal gesagt hatte, das behaupteten auch die folgenden jüdischen Wahrsager, die den wahren sternkundigen Sinn der alten agyptischen Tradizionen und Vilder noch weit weniger, als er, zu enträthseln fähig waren. Sie lernten überdieß bei den Persiern und Babyloniern auch allerlei Räthsel und Vilder der Herrschaften der Planeten, sowohl als des himmlischen reinen lichtes, wie auch jener zukünftigen Zerstörung der gegenwärtigen bösen Welt, kennen, und webeten nun das bekannte Gewirre ihres Wahrsager- und Propheten- Spe stems daraus. Sie dursten freilich nicht füglich zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie salsch prophezeiseten: benn sie waren Manner Gottes, und konnten ihre rathfelhaften Spruche, nach Urt aller Drakel, dreben und wenden wie sie wollten.

Wie es möglich gewesen, daß alle jubische Belehrte, beren Schriften auf uns gekommen find, folche dunkele Mahrchen der alten Uftrologen so lange für gottliche Berbeifungen haben halten konnen, barf man wohl nicht fragen, ba man fonst auch fragen mußte, wie es möglich gewesen, daß man bis heute die Bulle berfelben noch nicht gefeben bat, die boch einem jedem, der ben Bana Des menschlichen Berftandes fannte, und ein wenig Beschichte ber Sternkunde mußte, in Die Augen batte fallen follen. Giebt es benn etwa nicht noch in unfern Lagen, Die boch wegen ber großen, in der Sternkunde, Maturlebre, Scheidekunft, und Beltweisheit, gemachten Progreffen die aufgeklarten beißen, noch viele Menschen, Die hinter dem Vorhange sonderbarer Bilder und feltfa. mer Mabrchen erhabene Welsheit suchen, ba man boch nichts, ober aufs hochste gang alltägliche und allgemein bekannte Dinge erblicht, wenn man biefen Borbang aufhebt? Man lefe einmal bie Schriften unserer Aberten bes Steins ber Weisen , und man wird finden , baß nicht nur fast immer die bekanntesten chemischen Prozesse. Die jeder Apotheferjunge machen kann, in dunkeler Pracht barbarischer Worter und Zeichen Darinnen einhertreten. sondern auch, daß oft Moses und alle Propheten, die auch Goldmacher gewesen senn sollen, ben Bemeis ber alchemistischen tehren auf die allerseltsamste Weise herborgen muffen.

Endlich kam Jesus — Dieß geschah gerade zu ber Zeit, als den Jüden die mächtigen Römer auf dem Halse lagen, und ihnen alle Hofnung entrissen, jemals das Joch der Knechtschaft wieder abschütteln zu können — Der große geistliche Stolz, den ihnen Moses und die Prophes

ten nicht nur durch die großen Berheißungen, die ber gukunftige Mestias erfüllen sollte, sondern auch durch das arrogante Geschwäß von ben Vorzügen einprägten, bie fie bei Gott vor andern Menschen voraus zu haben fich einbilderen, machte ihnen die unreinen Beiden immer unerträglicher. Sie hoften alfo nun täglich auf ihren großen Erlofer, bem fie felt jener babylonifchen Befangenschaft lange vergeblich entgegen gesehen, und oft Bufe gethan, bas beißt, oft ihre beften Ochsen und Schaafe geopfert hatten - Sie gaben einem Jeden, ber fich auf ärgend eine Beise legitimiren, und ihren Aberglauben mit Quaffalberwunderwerten starten fonnte, von gangem Bergen Beifall, wenn nur ibr Unfeben und Gintommen badurch nicht in Gefahr gerieth, wie dieß der Rall der Schrift. gelehrten mit Jest allerdings war, die ihn daber auch, als einen so armen Meffias, der ihnen noch dazu so sehr widersprach, und sie bose ehebrecherische Leute, übertunchte Graber nannte, naturlicherweise nicht wohl annehmen Fonnten.

Gegen die beiden Uhnenverzeichnisse, die Matthäus und Lukas von Jesu ausgezeichnet haben, ist vieles einzuwenden. Sie sollen zwar beiden Männern unmittelbar von Gott eingegeben worden senn: allein kann sich denn Gott selbst widersprechen? Matthäus zählt von Jesu die babylonische Gefangenschaft, und von der babylonischen Gefangenschaft die auf David, beinah durchaus andere Glieder, als Lukas. Bon den Gliedern, die in die babylonische Gefangenschaft selbst fallen, weiß Matthäus gar nichts, ohngeachtet sie Lukas alle am Schnürchen her zählet. Wie ist es nun möglich, daß Gott eine solche Sache einmal anders gewusst haben soll, als das andere mal?

Wir haben aber oben überdieß gesehen, daß Moses die Geschichte ber judischen Erzvater höchstwahrscheinlich

aus ber Gottergefchich e ber Megnpter gefchaffen habe. Wenn dieß nun richtig ift: fo muß man die Hechtheit gebachter beiben Beschlechtregister auch in Unsehung ber Glieder von Abraham bis auf David, und noch vielmehr von Moam bis auf Abraham, febr bezweifeln. Doch wir wollen fegen, die biblifche Befchichte von 21dam bis David ware richtig: war denn die genaue Abtheilung ber zwolf judischen Stamme in Megypten schon gemacht, und laffen die viehischen Sitten berfelben mohl im gering. ften vermuthen, daß alle Weiber ihren Mannern in Hegys pten, in der Buften, ja selbst im judifchen tante, burch aus Farbe gehalten, und nicht mitunter fremdes Blut in ihre Familien gebracht haben? Man lese nur einmale Richter 19 die entsesliche Weschichte, Die sich unter Diesen Rindern Gottes zu Gibea mit jenem Rebemeibe eines Ifraelitischen Mannes zugetragen haben foll, und aus Diefer Schließe man auf die minder viehischen Sitten berfelben - Mus Diefer Geschichte erhellet fogar, daß die Paveraftie felbst unter Diefen auserwählten Rindern bes Sochsten ausgeübt worden fen, weil sie den fremden Mann mit Bewalt erkennen wollten - Wie mogen sich nun aber die Beiber mabrend ihrer Gefangenfchaft ju Baby. ton und Minive in Anfehung ber ehelichen Treue verhalten haben? Sier wo fie fich unter ben Billen ber Seiben theils aus Zwang schmiegen mußten, theils aus habsucht und Chrbegierde fich ihnen im Ramen bes Berrn freiwillig zu Maitreffen anboten, wie die schone Lither binlanglich lebret ?

Geset endlich, die gedachten beiden Ahnenverzeichenisse wären richtig, welches doch aus vielen Gründen uns möglich seyn durste: so würde doch nichts weiter daraus folgen, als daß entweder keins von beiden sich auf Jesum bezöge, oder daß ihn Joseph gezeugt hätte. Wären sie richtig und bezögen sie sich wirklich auf ihn: so müßte ihn Joseph gezeugt haben. Hätte ihn aber nicht Jo.

2 3

Sepb,

seph, sondern ver göttliche Geist, gezeugt: so könnte sich weder das eine noch das andere auf ihn beziehen, und keines von ihnen könnte den Evangelisten von dem heiligen Geiste eingegeben worden senn, weil sie bloß auf Tosephen passen, und weil vielmehr die Bäter und Groß. Groß - Bäter der Maria in der gehörigen Reihe angesührt senn sollten — Also haben Matthäus und Lukas, die den heiligen Geist sür den Vater ihres Meisters ausgeben, und zweierlei Geschlechtregister anssühren, hierinnen wenigstens eine Unwahrheit gesagt — Sie haben entweder Jestum fälschlich sür einen Sohn des göttlichen Geistes ausgegeben, oder salsche Stammbäume auf ihn geschmiedet — Hier muß man wählen — Ausslucht ist nicht möglich — Wer aber eine sinden kann, der zeige sie an!

Haben nun diese Manner ein mal, entweder geirret, oder wissentlich Unwahrheit geredet: so konnen sie auch zweit mal, entweder geirret, oder wissentlich Unwahrheit geredet, haben. Aus diesem Grunde glaube ich wohl am sichersten zu gehen, wenn ich annehme, daß nicht nur Jestis nicht auf eine übernatürliche Weise von Gott gezeugt worden sen, sondern auch, daß beide Geschlechtregister, die man von ihm hat, so, wie manche andere Stammbäume, aus angesührten vielen Ursachen keinen Glauben verdienen.

Da sich Gott nicht widersprechen kann, diese Uhnenverzeichnisse aber das Gegentheil der Gottheit Jesu beweisen: so wird man mir erlauben, daß ich die Schriften
aller Apostel bloß für Menschenwerk halte, und mithin von
Jesu bloß wie von einem Menschen rede. Denn da die Apostel selbst Unwahrheit gelehret haben: so können auch
die Kirchenväter ihnen darinnen nachgefolgt sehn, und
mein Schiedsrichter ist niemand, als die Vernunft, welhe durchaus nicht zugeben kann, daß Gott habe Mensch werben und leiden können. Kann man mir aber gründlich zeigen, wie sich die angeführten Uhnenverzeichnisse mit
der Gottheit Jesu zusammen reimen, und wie sie selbst
mit einander übereinstimmen: so will ich mit Vergnügen
widerrusen, und meinen Irrthum öffentlich bekennen, obschon die Evangelisten auch in vielen andern Stellen nicht
nur nicht übereinstimmen, sondern einander sogar geradezu widersprechen.

Daß aber Jesus ein Mann von vortrestichen Geisstesfähigkeiten, von dem besten Herzen, und von erhabenen Gestinnungen gewesen sen, ist wohl nicht zu läugnen: denn darinne stimmen alle vier Evangelesten einmuthig überein, ohngeachtet sie sonst seine Geschichte auf verschies dene Art erzählen.

Von seiner Rindheit und von seinen Junglingsjahren ist uns nichts mertwurdiges befannt, als was bie Evangeliften erft nach feinem Bintritte großentheils erdich. tet haben, wie wir weiter unten seben werden. Das eine gige mag wahr fenn, daß er schon in seinem zwolften Jah. re die Schriften der Propheten, nach judifcher Beife, gut verstanden habe, woraus man aber boch auf nichts weiter, als auf feine großen Beiftesfahigfeiten, Schließen tann. Es giebt in unsern Tagen auch noch arme Rinder, die wenig, oft gar feinen, Unterricht genießen, und gleichwohl für sich selbst aus eigenem Triebe weit mehr lernen, als andere Rinder, die in allen Kauntniffen mit großem Auf-wande unterrichtet werden. Aus diesem G unde darf man fich über feine Fragen und Antworten mit jenen gemeinen Juben, die ihn horeten, eben nicht fehr wundern, vielweniger ihn beswegen gar fur einen Gott, im eigentlichen Verstande genommen, halten.

Uls er aber das mannliche Ulter erreichte, da fühlte er, wie stark sein Geist war; da sah er, daß er sich

mit jedem Schriftgelehrten messen konnte; da zeigte sich seinem weit um sich sehenden Geiste die große Gesahr, die seinem Volke drohete; da entdeckte er die Heuchelei, den Geiz, den übertriebenen Stolz, die Ignoranz der Pharisaer und Sadducker.

Will dieser Jesus unter die Griechen gehen, die bin und wider zerstreuet liegen und lehren? sagten die Juden Joh. 7. 35. Sofratische und Platonische Philosophie hatte also bereits im judischen Lande fo, wie die griechische Sprache, bin und wider Wurzel gefchlagen, besonders unter den Effaern, die fie mit ihrem Judenthume und vielleicht mit jenen geheimen lehren der persischen Magier verwebeten. Ja einige judische Geften hatten sogar schon den Mithrageheimnissen die Zaufzeremonie abgeborgt und sie unter sich eingeführet. Ein Mann wie Jesus, durfte also nur einige Worte von der Moral jener abeln Griechen boren, und er mußte nothwendig fo. gleich einsehen, bag nicht Opfer und wortreiche Bebete, ober Geplarre ber Lippen, sondern tugenbhafte Bandlungen, Gedult im leiden, Bufriedenheit mit fich felbit, Bertrauen auf Gott, und ein reines Berg, ben Menschen bieß. und jen-feits des Grabes glucklich machten: dieß muß jeder vernunftige unbefangene Mann fogleich einsehen, der ein Berg voller Menschenliebe und Befühl fur die Tugend befigt. Rurg, die Moral ber guten gries difden Philosophen, Die fich Jestes eigen gemacht hatte, bas Bewußtsenn seiner überwiegenden Geistesfrafte, ber damalige Verfall des Judenthums, und endlich die große Gefahr, die bereits die machtigen Nomer seiner gangen Mazion brobeten, wirketen fo ftark auf fein patriotisches Bemuth, daß er sich nicht nur jum Reformator ber jubis schen lehrmeinungen auswarf, sondern sich auch wirklich fur den verheißenen Meffias hielte. Biergu fam noch, baß die damalige Wahrsagerseuche der Ustrologen auch au

auf ihn wirkete, welches aus vielen Schriftstellen, die ich weiter unten ansühren will, deutlich erhellet. Man kann versichert seyn, daß er sich mit allen damaligen Ustrologen daß nahe Ende der sechsten oder gar der siebenten Planetenrevoluzion, und mithin das Ende der bosen Planetenwelt, sehr nahe vorgestellet habe. Gleichwohl mußte der Messias, zusolge aller Propheten, vor dem Ende dieser Welt noch kommen: und hieraus folgerte er abermals, daß er dieser Messias, dieser Erlöser, dieser große Wohlschäter seines Volkes wirklich wäre, für den er sich ausgab.

Mit seinem Vetter Johannes, der wohl ganz guten Unterricht genoß, weil er der Sohn eines Priesters war, stand er ohnsehlbar in gutem Vernehmen, und studirte wahrscheinlich oft mit ihm die Propheten und andere Schriften gemeinschaftlich: denn da die Mütter so gute Freundinnen waren, so werden es doch wohl auch die Sohne gewesen senn, zumal da sie hernach auch als öffentliche Lehrer des Volkes noch so gut sympathisiten?

Steht es nun wohl zu vermuthen, daß Jesus dies sem seinem Better und Herzensfreunde, der sich mit ihm ohne allen Zweisel nicht selten von dem oft gedachten so nahe herbeigekommenen neuen Himmelreiche der Ustrologen und Wahrsager unterhielte, nichts von seinem großen Borhaben sollte gesagt haben?

Ha! wird man einwenden, da hatten sich bie Herzensfreunde gewißlich um das Messiat gezankt! Reiner wurde haben der Vorläufer senn wollen!

Allein die Schrift fagte, der Messias mußte aus Juda kommen. Mun gehörte aber Johannes, als der Sohn eines Priesters, zu den leviten: folglich konnte er schlechterdings nicht Messias werden. Jesus hingegen D. 5

rechnete sich, als ein Sohn Josephs, manchmal wohl zu den Kindern Juda, und es ist klar, daß beide sich nicht um das Messat zanken konnten.

So war die Sache beschlossen. Die Propheten hatten gesagt: Siehe, in der Wüssen ist eine Prophetenstimme, die dem Zerrn den Weg bereitet! und: Siehe, ich sende meinen Cherub vor mir her, der mir den Weg bahnen soll! Daher mußte Johannes diesen Engel vorstellen. Jesus hingegen solgte ihm in seinem Lehramte und mit seinen Wunderzeichen bald nach. Beide hatten ohnstreitig die ädelsten Absichten, obzleich Irrthum und übertriebener Enthusiasmus damit versnüpst waren. Aber welche große und ädele Thaten thut man wohl mit ganz faltem Blute? Wie oft kömmt nicht aus Irrthume Wahrheit und Gutes?

Wer sich in Persien in das Reich des reinen himmli. schen Lichtes, des bochsten Gottes, das ift, in die Mithrageheimnisse, aufnehmen ließ, der wurde zuvor getauft, wodurch man anzeigen wollte, daß die unreinen ungewa= schenen Profanen feinen Untheil an ber großen Seligfeit ber Eingeweiheten haben konnten. Mithra mar die Sonne, das ewige gottliche licht, und feine Beiligen maren die Firsterne. Bleichwie nun diese Sterne Stets rein find, und stets in weißgewaschenen Lichtfleidern ber Sonne getreulich entweder nachfolgen, oder vor ihr hergehen, und nie, wie etwa die verbuhlten Planeten, einander verliebte Rendez. Vous geben: so mußten sich auch die Ranbibaten dieses himmlischen Reichs des Mithra vor ihrer Aufnahme nicht nur taufen, und von dem profanen Gunbenunflathe rein waschen laffen, sondern auch reine weiße Rleider anlegen, und fodann dem Bierophanten, der im Dlamen des Mithra sie alle wie ein großer Ronig regier= te, mit guchtiger Reufchheit in allen Stucken getreulich folgen. Diese geheimnifrolle Wirkung ber Taufzeremonie verhanden die judischen Gnostiker mit ihren dunkeln aftrologischen Grillen von dem bevorstehenden Ende der Planetenherrschaft, und von dem zukunftigen Reiche des Messen. Sie führten auch die Taufzeremonie der Perster schon vor Johanne im judischen Lande ein, konnten aber deswegen kein sehr großes Aufsehen damit machen, weil sie dieselbe noch nach persischer Weise als ein besonderes Geheimnis behandelten, und nur etwa diesenigen tausten, die sich zu ihrer Sekte halten wollten.

Johannes der Täufer hingegen, der da glaubte, daß das Reich des Messas gang nahe herbei gekommen ware, ja daß der Meffias felbft fcon auf Erden manbelte, lub nun alle Menschen mit seiner Laufe zu diesem Reiche ein, und nahm fogar Schlangen. und Ottern. Bezüchte, Pharifaer und Sadducaer, wiewohl ungern, zu Mitgliedern Dieses neuen Reichs auf. Also war Jobannes fein Betrüger, fondern bloß ein frommer gana. tifer, der sich in den Mithrageheimnissen und in den aftrologischen Grillen seiner heiligen Propheten dergestallt verfist batte, daß ihn auch die vernunftigste Philosophie aus Diesem softematischen Traume nicht hatte erwecken konnen, fo, wie noch ist viele, die in den Hieroglophen der Ulten und in den prophetischen Stellen der Bibel allerlei wichtige Geheimnisse gefunden zu haben glauben, ja fogar ordentliche Systemen darauf bauen, sich durch feine Philosophie, felbst nicht einmal durch mathematische Demonstrazionen, von bem Gegentheile ihrer Meinungen überführen laffen.

Auf gleiche Art war auch Jests kein Betrüger, sondern ein wahrer Menschenfreund, welcher sich aber ebensfalls in die dunkeln Lehren der persischen Magier, sowohl als in die Träume der Astrologen, und in die Weissagungen der Propheten seiner Nazion, dergestallt verwickelt hatte, daß er sich von der Gewissheit seines Messiats volz

lig überzeugt fand. Aber dabei durchwebte er sein kehrsizem zugleich mit vortreslicher Moral, die allerdings einen sehr wohlthätigen Sinfluß auf das Menschengeschlecht hatte, und wegen welcher ihn freilich jeder vernünftige Mann mit herzlicher Dankbarkeit ist noch überaus lieben und hoch verehren muß.

Da er sich aber für den Messias hielte: so müssen wir ihn aus vier verschiedenen Gesichtspunkten, und zwar erstlich als Moralisken, zweitens als Wunderthäter, drittens als König der Jüden, viertens als den Sohn Bottes, betrachten. Wir wollen also diese vier Gesichtspunkte in der Nähe nach einander durchgehen, und bei jedem ein wenig verweilen.

Als Moralift verdient er, wie gesagt, die größte Achtung und liebe der Menschen, und zwar hauptsächlich deswegen, weil er sich mit seinen kehren zu den Geringen herab ließ, ihnen dieselben deutlich vortrug, sie mit hinreißendem Enthusiasmus predigte, und sich sogar öffentlich vor den Schriftgelehrten erfühnte, tugendhaften Handlungen einen weit höhern Werth beizumessen, als den Opfern und heuchsterischen Verzerrungen der Angesichter. Daß er aber übermenschliche, oder auch nur neue moralische Wahrheiten gelehret habe, kann man wohl nicht süglich behaupten. Seine ädelsten und allgemein brauchbaren Säße sind ohnsfireitig solgende.

Was ihr wünscht, daß euch die Leute thun sollen, das mußt auch ihr ihnen thun!

Du sollst Gott von ganzem Zerzen, und von ganzer Seele, deinen Mebenmenschen aber, wie dich selbst lieben! Selig sind alle diejenigen, die ihre Zerzen rein bewahren: denn sie werden Gott schauen, und ihr Gewissen wird sie nicht schlagen.

Diejenigen find auch selig, die Berechtigkeit und grieden lieben!

Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet! das ist: Verleumdet niemand, auf daß auch euch niemand verleumde!

Siehe nicht in dem Auge deines Bruders den Splitter, sondern untersuche lieber, ob nicht etwa in deinem Auge gar ein Balken steckt!

Liebet eure zeinde, segnet sie. Thut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen! So werdet ihr Kinder des himmlischen Vaters heißen! Dieser läßt seine Sonne über Bose und Gute aufgehen, und läßt über Gerechte, sowohl als über Ungerechte, regnen! Liebet ihr aber bloß diesenigen, die euch lieben, was werdet ihr sür Lohn begehren können?

Wer diese lehren recht zu Herzen nimmt, und genau befolgt, der wird ohne allen Zweifel selig, welches auch selbst Jesus behauptet.

Uls bort ein Schriftgelehrter fragte: Meister! was muß ich thun, daß ich das ewige Leben erbe? und sodam sich selbst antwortete: Du sollst Gott von ganzem Zerzen, den Mächsten aber wie dich selbst lieben: so sagte Jesus: Du hast recht geantwortet! Thue darnach, so wirst du leben! Also war Tugend und Gottessurcht nach seinen eigenen Worten allerdings zur Seligseit hinlänglich, und man kann in der That keine

feine bessere Moral, als diese, finden. Gleichwohl w mogte ich nicht fagen, daß diese lehren, die so, wie alle Wahrheiten, im Grunde freilich aus Gott gekommen find, nicht von Menschen auf die Bahn hatten gebracht werden konnen: benn sie waren den guten Moralisten der Griechen, die vor Jesu lebten, auch schon befannt.

Mas aber seine meisten übrigen Moralfaße betrift: so find fie theils dunkel, theils nicht auf alle Menschen, sondern blos auf seine Junger anwendbar, theils nicht gang richtig, theils gar einander widersprechend - Wir wollen von jeder Gattung einige Beispiele ausheben.

Dunkel und unverständlich sind folgende Sprüche.

Belig find, die da geifflich arm find, denn das Limmelreich ift ihre.

Gelig find die Sanftmuthigen, denn fie werden das Erdreich besitzen.

Wenn dich dein rechtes Auge ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir. Alexaert dich aber deine rechte Sand: so baue fie ab: denn es ist besser, daß eins deiner Glieder verderbe, als daß dein ganzer Leib in die Zölle geworfen merde!

Was heißt hier geistlich arm seyn? heißt es: ein großer Gunder fevn, und erfennen, baf man einer ift, oder, sich bloß für einen großen Gunder halten, ohne es wirklich zu seyn? Auf die leztere Art pflegen es wenigstens die Gottesgelehrten zu erklaren. 216lein, wie kann ein ehrlicher Mann, der den Beuchler nicht spielen will, und im übrigen wohl ben Sinnen ist, sich im Ernste für einen großen Gunder halten, wenn er es boch nicht ift? Wie kann ferner berjenige, Der ein großer Gun-

0

ber wirklich ist, selig heißen, ohngeachtet er weiß, daß er einer ist? So sollten ja die Menschen recht sehr fündigen, wenn sie alsdann desto seliger würden? Rurz, ich verstehe den Spruch nicht.

Was heißt ferner: Die Sanftmuthigen werden das Erdreich befigen? Doch vielleicht wird sich der Sinn dieser Stelle weiter unten erklaren lassen.

Was heißt endlich: Reiße dein rechtes Inge aus und haue deine rechte Land, wenn dich diese Glie'omaaßen an deiner Gottseligseit hindern? Soll man wirfich die allernothigsten Bedurfniffe des Le. bens werachten und wegwerfen, um Gott gefällig zu werden, der sie doch eben desmegen, daß wir sie recht gebrauchen follen, gemacht hat? Vom Migbrauche berfelben fann bier wohl die Rede nicht senn: denn die Vergleichung ware sonst zu hart. Gleichwohl scheint es, als ob sich der Moralist hier wirklich auf den Mißbrauch der eigentlichen Bliedmaaßen des menschlichen leibes beziehe: denn diese Lebensregel folgt in seiner Bergpredigt unmittelbar auf ben Lehrsak, daß derienige, der unfeusche lufte beim Unblicke eines Beibes bei sich empfindet, in seinen Bergen schon ein Chebrecher fen. Dennoch fann ich nicht glauben, daß er dadurch das Ubhauen und Ausreißen der wirklichen Gliedmaaßen habe empfehlen wollen, ohngeachtet ich auch nicht glauben kann, daß man Bedurfnisse, die so nothig, wie Augen und Bande sind, wegwerfen soll. Rurg, ich verstehe diese Stelle auch nicht, und wunsche Belehrung berüber.

Nicht auf alle Menschen, sondern nur auf die Upostel anwendbar sind unter andern folgende Sprüche.

Wenn dir Jemand einen Streich auf den einen Backen giebt, so sollst du ihm auch den ansdern darbieten.

Sollte die Jemand den Rock nehmen: so gieb ihm auch den Mantel.

31

Gieb dem, der dich bittet, und wende dich von dem nicht weg, der von dir etwas borgen will.

Ihr sollt euch auf Erden keine Schäne sammeln, die von Motten und Roste gestressen werden, und nach welchen die Diebe herum schleichen.

Sorget nicht für den andern Morgen, denn der folgende Tag wird schon für sich selbst sorgen!

Alle diefe Sage mag man erflaren wie man will: fie werden bennoch in der ganzen Christenheit nirgends mehr befolgt, und konnen auch nicht befolgt werden, wenn man sich nicht auslachen lassen will. Einer meiner guten Freunde biente als Knabe feinen Unverwandten aus gewiffen Urfachen ums liebe Brod, und um ein paar wo. chentliche Dreier fur einigen Unterricht im Chriftenthume. Da war er nun so angstlich gewissenhaft, und alle diese chriftlichen Lehren druften fich feiner Geele fo tief ein, daß er wirklich glaubte, er mußte sie nothwendig auf das genaueste in allen Stucken befolgen, wenn er felig werben Oft wurde er auf die allerungerechteste Weise gemißhandelt, und mancher Bosheit beschuldigt, die er boch aus wirklicher Gottesfurcht nie begangen hatte. litte alles, nach obigen Vorschriften, gedultig, ohne zu Man hielte ihn aber wegen biefer großen Bebult für einen tummen Jungen. Aus lauter Gutherzigfeit und aus lauter Christenpflicht, Die er bei seinem Schulmeister gehoret hatte, erlaubte er fich nie eine Lugen zu fagen, auch wenn dem einen oder bem andern feiner Borgefesten einige fleine Berdrieflichkeiten badurch hatten ¿umad)= juwachsen sollen: benn er bachte, man muß Gott mehr fürchten, als die Menschen. Man sagte aber, er ware jochst einfaltig, tumm, ja zu gar nichts zu gebrauchen, und ein paar Ohrseigen waren immer der tohn seiner strengen Befolgung der christlichen tebensregeln. Dennoch waren diese teute die eifrigsten Christen. Sie siengen alle
ihre Werke mit Kirchengehen an, und thaten in der Welt
nichts, außer im Namen Jesu.

Nun durchsuche man ferner die ganze Christenheit, und man wird überall, ja selbst unter den Predigern des Evangeliums, teute die Menge finden, die sich oft von denen, die Geld von ihnen borgen wollen, wegwenden. Sie waren auch sehr zu verdenken, wenn sie anders handelten. Sben so waren sie auch sehr zu verdenken, wenn sie anders handelten. Sben so waren sie auch sehr zu verdenken, wenn sie sich gutwillig alles nehmen, und noch dazu ausprügeln ließen.

Aber die Junger Test mußten freillich alles geduls tig leiden und alles wegborgen: denn durch solche unerhört aute Thaten und Gefinnungen follten fie eben die Gemus ther des Volkes gewinnen belfen, und bernach im neuen Reiche ihres Meifters alles taufenbfaltig wieder arnoten. Wenigstens erfauften fie sich baburch bas Recht, fodann auf den zwolf Stublen zu figen, und alle zwolf Judenstämme gu richten. Gie hatten auch nicht nothig, auf einen Mothpfennig zu halten, vielweniger große Schätze zu sammeln! benn ihnen war bas Reich ohnehin mit allen seinen Reichthumern beschieben. Schäße und Nothpfennige kann sich zwar leider mancher ehrliche Chrift, wie ich gewiß weiß, auch ist noch nicht sammeln: aber ob man sich badurch eine Stufe in ben himmel baue, will ich an seinen Ort gestellt senn laffen.

Micht gang richtig ist wenigstens folgender Gag.

Miemand kann zween Zerren dienen, ohn daß er den einen liebe, den andern hasse, ohn daß er dem einen anhange, den andern verachte — Darum könnet ihr dem Mammon und Botte nicht zugleich dienen.

Ich selbst habe mehr als einem Herrn zügleich ge dient, ohne daß ich mich zu erinnern wüßte, den einer mehr geliebt zu haben, als den andern, und ich muß ge stehen, daß ich schon als Knabe an diesem Spruche zu zweiseln ansieng, worüber ich mich aber auch bald außer ordentlich ängstigte, weil ich ebenfalls glaubte, ich könnte da ich einmal gezweiselt hätte nicht selig werden. Mat frage im übrigen die Lehnbedienenden, ob sie nicht alle ihr Herren, die richtig bezählen, und nicht zu viele Dienstift sodern, gleich stark lieben?

Der Nachsaß: Gotte und dem Mammon könnet ihr nicht zugleich dienen, paßt abermals nur auf die Junger Jesu, die allerdings das neue Reich nicht hatten können gründen helsen, wenn sie zeitliche Güter besessen, wenn sie dergleichen Menschenkinder hingegen sagen, wenn sie dergleichen Güter besißen: Reichthum ist wohl gut, wenn man ihn ohne Sünde gestraucht!

Sich felbst widersprechen endlich folgende Sage.

Gehet nicht auf die Straßen der Zeiden, und ziehet nicht in die Städte der Samariter, sondern gehet hin zu den verlohrnen Schaasen aus dem Zauße Israel — Auch sollt ihr das Zeiligthum nicht den Zunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue wersen — Gehet hin in alle Welt und prediget allen Gesschöpfen das Evangelium — Lehret alle Völter,

ter, und taufet sie im Mamen des Vaters, des Sohns, und des beiligen Beiftes!

Wenn ihr den Menschen ihre Rebler vergebet: so wird euch euer himmlischer Vater auch pergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Rebler nicht vergebet: fo wird euch euer himmlicher Vater auch nicht vergeben - Wer mich por den Menschen bekennet, den will ich vor meinem himmlischen Vater auch bekennen: wer mich aber vor den Menschen verläugnet, den will ich por meinem himmlischen Vater auch verlaugnen.

Nehmet mein Joch auf euch, und lernet bon mir; denn ich bin sanftmuthig und von gersen demuthig: so werdet ihr Rube für eure See-len finden — Ihr sollt aber nicht wähnen, daß ich gekommen fer, Frieden auf Erden zu senden! Ich bin nicht gekommen, Brieden gu fenden, fons dern das Schwerd! Denn ich bin gekommen, den Sohn wider seinen Oater, die Tochter wider ihre Mutter, die Schnur wider ihre Schwieger, ju erregen. Des Menschen Reinde werden seine eigenen Zaußgenoffen seyn!

Einmal sollen also die Apostel bas Evangelium nur ben Juden, feinesweges aber den hunden und Schweinen, das ift, ben heiben verfundigen: das andere mal follen sie in alle Welt ausgehen, und aller Kreatur das Reich des Messias predigen.

Die armen fundigen Menfchen follen ferner einanber ihre Schwachheiten, ihre gegenseitigen Beleidigungen, wie billig, verzeihen, und alles Ungemach, das ihnen unt Jelu willen widerfahret, gedultig ertragen: aber Jefus

will demjenigen nicht verzeigen, ber ihn beleidigt, ohnges achtet fonst Gott ohnstreitig fehr gern verzeihet.

Einmal sollen die Menschen Demuth und Sanste muth von ihm lernen, und Ruhe in ihm sinden, welches denn auch in mancher Absächt wirklich geschehen kann, und in der That geschiehet: aber ein andermal ist er wieder nicht gekommen, den lieben sanstmuthigen Frieden, sons dern Zank, Krieg, häußliche Zwietracht, und Feindschaft, selbst zwischen Ueltern und Kindern, anzuspinnen.

Wer nun diese Stellen vereinbaren und ihre Wiberfprüche in Uebereinstimmung verwandeln kann, der mag es thun — Ich erwarte Belehrung, und bin der erste, der mein ganzes Buch öffentlich verdammt, so bald man mich durch mathematisch richtige Schlüsse überzeugen wird.

Läßt man daher diejenigen Sake aus der christlichen Moral weg, welche theils bloß den Aposteln zu Lebensregeln dienten, theils dunkel oder gar falsch sind, und sucht man diejenigen, die einander widersprechen, durch Vermeidung der minder guten Gegensähe auf eine vernünftige Art zu vereinigen: so verwandelt sich die eigentliche Lehre des großen Aufklärers des Menschengeschlechts in die wahre natürliche Religion, wenn man nämlich zugleich auch alle übrige unschiestliche Auswüchse wegpuzt, welche ihr die Rirche, freilich oft auf Veranlassung der heiligen Geschichtschreiber, nach und nach eingepfropst hat.

Wir kommen nun zu dem zweiten Gesichtspunkte, in welchem Jesus als Wunderthater erscheint; und hier konnen uns die Evangelisten ebenfalls die beste Auskunst von ihm geben, wenn wir sie gehorig mit einander vers gleichen.

Die wunderbare Verklarung auf bem Berge gehoret mar nicht zu feinen Bunderthaten, aber doch zu den groff fen Bundern, die sich mit ihm zugetragen haben sollen. Matthaus, Martus, und Lutas, erzählen fie ziemlich gleichtautend, ohngeachtet sie Die Nachrichten Davon bloß vom Borensagen haben konnten, da sie seibst nicht mit zugegen gewesen waren. Johannes hingegen, ber allerdings babei gewesen sehn joll, sagt von diesem bochft merkmurdigen Vorfalle fein Wort, und man begreift gar nicht, wie er diese außerordentlich wunderbare Erscheinung hat aus der Acht laffen konnen, wenn sie wirklich gegrundet ist. Detrus und Jakobus und Johannes, Die sich eben babei gegenwärtig befanden, waren schlaftrunten, wie Lukas ausdrücklich fagt. Collte vielleicht wahrend ihrer Schlaftrunkenheit etwa ber Mond aufgegangen, und nicht nur das Ungesicht Jesu, fondern auch eine Wolke, ftark erleuchtet haben? Diesen artigen reflektirten lichtglanz des Mondes konnten benn boch die Junger, die nun vom Schlafe ein wenig erwachten, für jene übernaturliche Verklarung, ein paar erleuchtete Straucher hingegen für Mosen und Bliaffen, angesehen haben. Wenn man einmal Wunderdinge fiehet: fo bildet sogleich die überspannte Phantasie auch dem Bebor etwas abuliches vor; und es ist leicht möglich, baß ber eine oder der andere schlaftrunkene Junger sich wirklich eingebildet habe, er bore eine Stimme vom himmel rufen: Dief ift mein lieber Gobn, den ihr boren follet! Wer des Rachts auf Bergen gewesen ist, und jene maje. ftatisch sanften Erleuchtungen, die der Mond zuweilen auf die Wolfen und andere Gegenstände wirft, gesehen hat, zugleich aber fich in die Verfassung ber Schlaftrunkenheit recht lebhaft zu fegen weiß: der wird fich diefes Wunder ohnsehlbar leicht erklaren. Hätte nur Johannes, als Augenzeuge, etwas bavon erwähnt: so wollte ich doch nicht fo fehr zweifeln. Aber da die übrigen brei Evange-92 3 listen

tisten bloß aufs Hörensagen gebauet haben: so wird man ein solches Gesicht etlicher Schlaftrunkenen doch wohl noch bezweifeln durfen?

Die Geschichte vom Gehen Jest auf bem See Genezareth verbinden die Evangelisten mit so verschiedenen Nebenumständen, daß man am Ende gleichfalls nichts Wunderbares mehr darinne sindet.

Mach der Erzählung des Matthaus rief Petrus. Da er Jesum um die vierte Machtwache auf dem ungestus men Wasser daher wandeln sah: Bist du es Zerr? so beife mich zu dir kommen! Und Jesus bieß es ibm. Da trat Detrus aus dem Schiffe und gieng Jefu auf dem Waffer entgegen. Gogleich erblitte er eine starte Welle, wornber er erschraft und zu finken begann. Jesus aber ers griff ihn bei der gand, und beide traten mit einander in ihr Schiff. Martus erzählt zwar dieses Meerwandeln beinah eben so, aber von Petern sagt er Tohannes endlich fagt: Gie hatten Fein Wort. ohngefahr fünf und zwanzig bis dreißig Stadien weit gerudert, da sie Jesum erbliften und ibn für ein Bespenst hielten. 211s er ihnen aber fag. te, daß er es ware: da wollten sie ihn in ihr Schiff nehmen: und sogleich waren sie am Lan-De, dahin fie eben fubren. Bon Detern fagt alfo Dieser Weschichtschreiber ebenfalls fein Wort. Wie mare es nun möglich, daß Markus und Johannes bieses Wunder mit Detern berschwiegen haben sollten, wenn Die Sache ihre Richtigkeit hatte? Satten beide von der gangen Geschichte nichts ermahnt: fo fonnte man Mattha. uffen eber glauben, und annehmen, baß die übrigen Evangelisten bieses Wunder, wegen ber großen Menge anderer Wunderthaten, aus der Ucht gelaffen hatten. Da fie aber einmal bas Wafferwandeln Jests einmuthig für ein

ein Wunderwerk ausgeben, und es aussührlich erzählen:
fo mußten sie sich auch alle nothwendig auf Petern sein wunderbares Wasserwandeln dabei erinnern, wenn es wirklich ein Bunder war, und wenn es wahr ist, wie niemand läugnen kann, daß das Gedächtniß uns die vergangenen Begebenheiten allemal in ihrer gehörigen Berbindung mit andern gleichzeitigen Begebenheiten darstellet, so lange wir nämlich gesund sind.

Hieraus wird also folgen, daß Matthäus ben Petrus falschlich, oder aus abergläubischem Irrthume, auf dem Wasser habe mandeln gesehen.

Aber welche Bewandtniß mag es nun wohl mit bem Bafferwandeln Jesu felbst haben, ba brei Evangelisten Darinnen übereinstimmen? Inun! Da einmal der eine Die Sache übertrieben bat: fo fonnen fie auch die andern übertrieben haben, und wir muffen daher demjenigen den meisten Beifall geben, ber sie am naturlichsten erzählt, ich meine Johannessen. Dieser sagt: Als Jesus merkete, daß das Volk kommen wurde, um ihn zu haschen und zum Konige zu machen, ent. wich er gang allein wieder auf den Berg. 21m Albende aber giengen die Junger hinab an den See, wo sie sich in ein Schiff sesten, und gen Bapernaum subren. Je sus blieb zurücke; und es erhob sich ein widerwärtiger Wind. hatten aber taum dreißig Stadien weit gerus dert, als fie Je fum nicht weit von dem Schiffe daher wandeln saben. Da er nun sagte, sie solleten sich nicht fürchten, weil er es ware: so wolle ten sie ibn in ihr Schiff nehmen, und sogleich war dieses am Lande, dabin sie fubren.

Dieser See Genegareth ist nur ein großer Teich, ben man in einer Nacht gar wohl halb umgehen kann. Roper-R 4 naum naum lag bem Berge, auf welchen Jesus entwich, nicht gegenüber, sondern mehr auf der Geite: benn gegenüber lag eigentlich Tiberias. Also konnte Jesus in der Nacht gar wohl in einiger Entfernung von dem Ufer gegen Kapernaum fortgeben, ohne von feinen Jungern gefeben zu werden. Er hingegen konnte fie wohl feben: denn ein schwimmendes Boot mit Menschen siehet man weiter, als einen Menschen, der an dem Ufer hinter den Gestrauchen und Baumen fort mandelt, zumal in der Dammerung, oder in der Nacht bei Mondscheine. Daß er sie wirklich gesehen habe, erhellet aus Markuffen seinen Nachrichten, welche sagen: Er sab, daß sie Moth im Rudern litten, denn der Wind war ihnen entgegen. Der Wind wird sie also wohl nah ans Ufer getrieben baben, wo Jefus ju Gufe gegen Kapernaum bin gieng. War nun dieses Ufer da gerade ein wenig flach: so konnten sie sich leicht einbilden, als ob sie eine Menschengestallt auf dem Waffer bei dem Schiffe geben faben. rief ihnen ju: Ich bins! Da wollten sie ihn in ihr Schiff nehmen, und sogleich waren sie am Lande. Dieser leztere Umstand zeigt hinlanglich, daß das Boot allerdings nah am Ufer trieb, wie auch, daß Jesus nicht auf dem Waffer, sondern bloß am Ufer, gieng, sich aber sodann einnehmen ließ, und mit ihnen vollends nach Rapernaum fuhr.

Wenn man im übrigen von gedachtem Berge nicht auch zu Fuße bequem nach Rapernaum hätte kommen können, so würden doch die Jünger bei ihrer Abkarth gefragt haben: Herr, wo sollen wir dich wieder finden? Wenn follen wir wiederkommen, dich abzuholen? Die heiligen Geschichtschreiber klagen ja sonst immer, daß die Jünger ihren Meister, aller seiner Wunderwerke ohngeachtet, immer wie einen andern Menschen betrachteten, und gar nicht klug werden wollten, folglich auch dieses Wasserwandeln

nicht vermuthen fonnten?

11

11

Dann speist Jesus bald mit fünf Broben und zween Fischen fünf tausend Mann, bald mit sieben Broden und ein wenig kleinen Fischen vier tausend Mann, ja im ersten Falle bleiben sogar noch zwölf, und im zweiten sieben Körbe voller Brocken übrig. Das erstere bezeugen Matthäus und Markus, das leztere, Matthäus, Lukas, und Johannes, einstimmig, nur daß der eine von dem andern etwa um ein tausend Menschen abweicht, oder statt sieben Körben deren zwölfe sezt. Doch kleine Nebenumstände, worinnen sie in der Erzähzlung dieser Geschichten von einander abweichen, wollen wir nicht einmal rügen.

Wie mag nun aber bas Ding wohl zugegangen fenn? Man muß bedenken, daß jeder Menfch, ber auf einen Zag, oder gar auf etliche Zage, berreifet, und nicht weiß, ob er mabrend feiner Abwesenheit irgendwo Etwas su effen finden werde, allemal fo viel Brod und andere Lebensmittel mit sich nimmt, als er ohngefahr zu verzehren gedenft; ja er nimmt lieber etwas zu viel, als zu menig, mit, weil er bedenken muß, daß ihm unterwegens gar leicht ein Unfall begegnen und feine Reife verzogern, Bei ben Juden und Beiden, Die noch feine ordentlichen Gasthofe und Wirthshaußer hatten, wo Jedermann furs Geld lebensmittel allezeit hatte erhalten fonnen, war Diese Borsicht auch sehr nothig, und in den Buchern des alten Testaments findet man immer, daß die Brobfacke allemal zuerst beforgt murden, wenn die Leute verreisen wollten. tagt fichs nun wohl benfen, daß diefe funf und vier taufend Manner, bie fogar mit Beibern und Rinbern mohl auf eine Tagereife weit ju Jest hergekommen waren, die Brobfacke und Brodforbe ganglich vergeffen haben follten? Dem einen und andern konnte das Brod wohl, ausgegangen seyn: aber allen? Biele werden sich gewiß reichlich damit verforgt gehabt haben. Gie empfin-

97 5

gen daher die kleinen Brodschnistschen von den Jungern bloß als teckerbischen, und aßen sich eigentlich aus ihren eigenen Brodbörben satt. Wer wollte auch ein Broddisschen von Jesu, von diesem großen Propheten, den das Wolf wegen seiner schönen Reden in der That außerst liesben und bewundern mußte, nicht für die herrlichsten Deliskatessen, daß die Junger sogar in dem einen Falle siesben und im andern zwölf Körbe mit übrigen Brocken füllen konnten.

Wegen der mystischen Begriffe, die sich die Alten von jener Pythagorischen Junfe, von der Planezten. Dieben, und von der Sternbilder. Iwolse, machten, sollte man fast auch auf die fünf und sieben Wrode, sowohl als auf die fieben und zwolf Körbe, einigen Verdacht werfen. Aber darinnen mögte man denn doch unsern Geschichtschreibern zu viel thun, und sie unzechtmäßigerweise des Aberglaubens beschuldigen.

Wielleicht wendet man ein, daß die fünf tausend Manner doch Jesum nicht wurden zum Könige haben machen wollen, wenn er kein Wunder vor ihren Augen gethan hatte? Allein er theilte ja mit ihnen gleichsam seinen lezten Broddissen? Welche arme und geringe Leute wurden aber denjenigen, der seinen lezten Bissen mit ihnen theilet, und sich in seinen Reden so liebreich, wie Jesus, zu ihnen herab läßt, nicht gern zu ihrem Könige machen wollen, wenn sie allemal durften?

Vielleicht wendet man ferner ein, daß die Evangelisten selbst Augenzeugen dieser Bunderthaten gewesen waren, und unmöglich die Unwahrheit hatten sagen konnen-Allein wie kann denn Matthaus von zween Rasenden reden, die aus den Grabholen der Gergesener in die Heerde der Saue gesahren senn sollen, da Markus und LuLas nur einen fennen, der aber legion geheißen habe? Lins ift ja von Zweien wesentlich verschieden? Mate thaus muß also entweder unbedachtsamerweise, oder vorfablich und mit Bleiß, etwas Falfches gesagt haben. Will man aber dieses nicht zugeben; so muffen Martus und Lutas entweder irren, oder wiffenblich lugen. Diefes ober jenes bleibt also so lange mahr, bis man mir beweifen kann, daß Lins und Zwei einander gleich find. Ronnen aber nun zween Evangelisten in der Anzahl der fogenannten Befeffenen entweder geirret, oder mit Borfat eine Unwahrheit gefagt haben: so konnen beren auch dreie, in Rücksicht auf die wunderbare Ubspeisung der funf und vier taufend Mann, entweder mit Borfaß die Welt bintergangen haben, ober aus aberglaubischer Schwache von bem Bolke felbst vor ihren eigenen Augen hintergangen worden senn — Lukas hat ohnehin alles bloß vom So. rensagen, wie er selbst ausbrucklich meldet, und hat selbst gar nichts mir angeseben.

Von dem großen wunderbaren Fischzuge, den Pertus oder Simon, mit seinen Gesellen, wie Lukas meldet, gethan haben soll, sagen die übrigen Evangelisten kein Wort. Matthäus sagt bloß, Petrus hätte mit seinen Gesellen die Neße in den See ausgeworsen, weil sie Fischer gewesen wären. Dieses hätte Jesus gesehen, und zu ihnen gesagt: sie sollten ihm nachsolgen, er wollte sie zu Menschensssschen machen, worauf sie denn auch soe gleich ihre Neße im Stiche gelassen hätten, und ihm nachsgesolgt wären. Hieraus muß man abermals auf den Gesdanken fallen, daß diese Geschichte von dem großen Fischzuge ebenfalls erdichtet sen, weil sich Matthäus außersdem auf das Wunder, welches dabei vorgesallen seyn soll, doch auch würde erinnert haben, da er einmal die wichtige Eroberung, die Jesus da an Simon und an den Söhnen Zebedäi machte, aussührlich genug beschrieb.

Auf der Hochzeit zu Kana bestand jener gute Wein, welcher Wasser gewesen seyn soll, wohl hauptsächlich nur aus dem Saste süßer Frückte, den Jesus in die Krüge goß, eh er Wasser hinzu gießen ließ. Denn als ihm seine Mutter flagte, daß tein Wein mehr da wäre, da sagte er: Weid, was hab' ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen! Vermuthlich waren also hierzu einige Vorbereitungen nöthig, die etwas Zeit ersoderten. She man aber zu sechs Krügen Wein hinlänglichen Obstsaft pressen fann, muß allerdings eine gute Weile vergehen. Daß hernach der Speissemeister diesen mit Wasser vermischten Apfelsinensaft sür wirklichen Wein ausgab, das brauchte Jesus freilich eben nicht zu hindern.

Sehr merkwürdig ist jene Stillung der ungestümen Wellen, die in das Boot schlugen, da er schlief. Läugenen kann man das Faktum wohl nicht: denn Matthätus, Markus, und Lukas, erzählen es einstimmig sast mit einerlei Worten. Nun sind aber zween Fälle möglich: Wind und Wellen legten sich entweder gerade zu der Stunde, da ihnen Jesus Ruhe gebot, von freien Stücken und aus Ursachen, die jedesmal dem Sturme seine bestimmten Grenzen setzen, oder das Machtwort Jesu war wirklich die einzige und wahre Ursache dieser Wetterveränderung. Wir wollen den leztern Fall annehmen. Mußte nun Jesus deswegen wahrer Gott sehn? Ich kann es noch nicht glauben!

Gewisse zuverläßige Erfahrungen haben mich überzeugt, daß man die Kräfte des Menschen bei weitem noch nicht hinlänglich kenne, wie auch, daß der Mensch vermöge dieser hohen Kräfte in der That unbegreisliche Wirfungen hervor zu bringen fähig sen, die sich weder aus unsern Rompendien der Physik, noch aus allen unsern philosophischen Wälzern ad oculos demonstriren lassen, nur daß

baf biefe Rrafte bei ben allermeiften, befonders phlegman tichen Menichen nie lebendig werden, sondern bloß ini einigen wenigen feurigen Bahrheitsforschern und Mens schenfreunden sich zuweilen thatig zeigen. Doch man muß mich nur nicht falfch verstehen. Ich fage nicht etwa, baß bergleichen unbegreifliche Birkungen übernaturlich waren: benn alles, was da geschiebet, geschiebet aus naturlichen Urfachen, aus natürlichen Rraften. Aber kennen wir benn Die Urt und Weise; nach welcher die naturlichen Krafte wirten? Wiffen wir, wie die Seele auf den leib, der Leib auf die Seele; das licht auf unser Sehorgan, unser Seporgan auf unfere innere Sinnen , die Schwerkraft auf Die Rorper, wirket? Biffen wir, wie die Weltforper einander tragen, da sie boch weder mittel : noch unmittels bar einander berühren? Alfo ift eine Sache nicht bloß deswegen unmöglich, weil man nicht begreift, wie sie moglich ift. Erfahrung muß bier mehr gelten, als Dafonnement. 3ch fage ferner nicht etwa, bag mancher Denfch, vermoge seiner uns großentheils noch sehr verborgenen Kraft, unmögliche Dinge möglich zu machen und etwa gar die Toben aufzuwecken im Stande fen, ober daß er abgehauene langst verharrschte Glieder des Leibes wieder anheilen, und Winter in Sommer, Sols in Elfen, Wasfer in Bein, einen Giel in ein vernünftig redendes Thier, bermandeln konne, und so weiter! Darinne bat mir wes nigstens meine Erfahrung bisher allerdinas das Begen. theil stets gelehret. Aber bieses hat sie mir boch auch ges lehret, daß mancher Mensch nicht nur durch bloffe Beruh rung, die mit einem recht heftig wohlwollendem Drange ber Geele verknupft ift, vielerlei Fieber und Rrampfe beis len, sondern auch durch recht lebhafte Bunfche bei schlime men Better in der Utmofphare felbit einige fleine Berans berungen bewirken, ja fogar ohne feinen Billen, und ohne fein Buthun, oft Begebenheiten, die fich unter feinen, mit ibm fompathistrenden Geliebten und Freunden gutragen, ganz deutlich empfinden kann. Sa! der schwärmt auch! Bore ich meine Leser ausrufen. Ich kann es ihnen frei-Lich nicht verdenken: denn in unfern Rompendien stehet nichts davon, und erflaren laft fich die Möglichkeit nicht, vielweniger kann ich Beweis davon geben, da ich unbefannt bleiben muß. Go viel wird man mir jedoch gutrauen, daß ich mir felbst, eh' ich davon überzeugt worden bin, alle mögliche Einwendungen gemacht habe, die sich von allen Philosophen und Physikern dagegen machen lasfen. Gleichwohl achte ich allerdings, daß es beffer fen, wenn man in Schriften, die bem Bolfe in die Sande gegeben werden follen, alle diefe unbegreiflichen Rrafte und Wirkungen des Menschen, ja sogar alle Uhndungen, die boch beinah jeder Mensch glaubt und hat, geradezu und Schlechterdings laugnet. Außerdem mogten sich die leute tolles Zeug in die Ropfe fegen, und immer ihr Weiter felbst machen wollen, ihre Krankheiten Durch Berührungen. oder brunftige Gebete, felbst zu beilen gedenken, und sich überall das ju feben und zu horen einbilden, was ihre Beliebten und Freunde in ihrer Abwesenheit vornehmen. Alsbann mogte aus unsern lieben Vaterlande ein Utopien werden, welches Gott verhute! Roch einmal! Der Mensch fann diese Rrafte sich nicht erwerben - Gie fteben nicht in seiner Gewalt - Er weiß nicht, wie es bamit jugehet - Unter millionen Menschen giebt es faum einen, bei bem fie fich nicht fo fehr eingefleischt haben, daß fie lebena Dig werden und merflich wirfen konnen.

Nun war aber Jesits ohnstreitig kein gemeiner Mensch, sondern gewiß mit ungewöhnlichen, oder wennt man lieber will, mit außerordentlichen Naturkrästen ausgerüstet. Mithin kann wenigstens ich nicht zweiseln, daß Wind und Wellen dem wohlwollenden Drange seiner starten Seele, und seinem großen Vertrauen auf Gott, einigermaaßen Gehrsam geleistet haben. Wäre dieser kleine Seel

sturm aus allgemeinen Ursachen erstanden, und ware er, wie die Sturme des Meeres, an sich von großer Dauer und Starke gewesen: so mögte freilich der Seelendrang des Größten der Menschen wohl nichts gefruchtet haben. Aber er entstand bloß aus einem herbeinahenden Gewitter, oder aus einem Wirbelwinde, wie Lukas ausdrücklich meldet.

Verbindet man mit angeführtem außerordentlichen Vermögen mancher Menschen überdieß noch die große Wirkung, die das veste Vertrauen oft hervordringt, welches die Kranken in ihren Urzt und auf ihre Genesung seinen: so siehet man, wie Jesus, als bloßer Mensch, ale lerdings auch viele Kranke durch Händeauslegen und Machtosprüche hat heilen können.

Dak ber Glaube, bas veste Verfrauen bes Rranken ju feinem Urzte, verbunden mit jenen gebietendem Bund berthaterspruchen und wiederholten Sandeauflegen, in Fiebern uud frampfhaften Zufallen, die man im Driente ebemals Teufel zu nennen pflegte, wirklich oft sehr merkwurdige Wirfungen außere, haben vor wenigen Jahren die Bunderfuren des Pater Bagners bewiefen, der ohnfehlbar eben fo viele Teufel ausgetrieben hat, als Jefus: denn man weiß, daß die Kranten und Befeffenent hundertweise zu ihm gekommen sind. Noch mehr! Gogar gewiffe Belehrte, Die man durchgangig für fluge Ropfe halt, haben seine Exorgismen mit angehort, haben bie Wirkung bavon gesehen, sie bewundert, und sich die Gache nicht erflaren fonnen. Betruger mar er nicht, fonbern wohl nur ein unwissender frommer Fanatiker, ben feine Dbrigkeit mit Recht aufheben ließ, weil feine Brimaffen am Ende allen schwäbischen Bauern die Ropfe batten verrucken fonnen.

Rranke, bie Jestis burch Machtspruche und Sand beauflegen gesund machte, waren wahrscheinlich diejenigen,

bie theils Bichter und Blutfluffe, theils Teufel, oder bef. tige Rrampfe, plagten. Denn obgleich die Evangelisten, nach der Mode der Morgenlander Diese Wunderthaten immer vergrößert und mit allerlei Zusähen verbramt haben: so kann man das Außerordentliche und Auffallende berfelben bennoch nicht ganglich laugnen. Bei blefen Bunbern will ich mich daher nicht aufhalten, sondern nur noch dieses hinzufugen, daß das Teufelaustreiben damals überhaupt keine große Runft gewesen sein kann, weil die Junger, Marc. 9 und Luc. 9., einen fremden Menfchen, ber im Namen Jest auch Teufel austrieb, saben, und es ihm verboten, welches ihnen aber Jesus hernach berwies, indem er fagte, sie follten ihn immer machen laffen, weil diesenigen, die nicht wider ihn waren, für ihn senn mußten. Wie außerordentlich groß muß im übrigen damals die Menge der Teufel im judischen lande nicht gewesen senn, da fast auf jeder Geite der Evangelisten Befeffene ju Jest und ju den Jungern gebracht werden? Bei ben Beibern Scheinen sie meistentheils in bufterischen Rufallen bestanden zu haben, von welchen Krankheiten allerdings ihrer überaus viele auch noch ist bei uns ein Lied. then zu singen wissen.

Sehr merkwürdig ist jedoch die Geschichte mit jenem Weibe, die ihr Monatliches zwölf ganzer Jahre lang imunterbrochen gehabt haben soll. Als diese den Saum des Gewandes Jest von hintenzu berührt hatte, da soll Jesus gesägt haben: Wer hat mich angerührt? Mich muß Jemand angerührt haben! Denn ich fühle, daß Braft von mir gegangen ist! Wegen dieser Empfindung darf man ihn aber dennoch nicht für einen Gott halten, denn ich kenne einen Menschen, der ebenfalls sast eben das empfinden wurde, wenn Jemand in dieser Absicht, und mit eben dem vesten Vertrauen auf seine Genesung, seinen Nockzüpfel von hinten berührte. Doch

ba ich bieses nicht beweisen, aber auch nicht verlangen, kann, daß man mir blindlings glaube: so nehme man an, Jesus habe vor allen andern Menschen, die se in die Welt gekommen sind, ganz allein so was empfinden konnen, und man wird ihn aus vielen andern Grunden dens noch nicht für einen wirklichen Gott halten durfen.

Minder merkwürdig ist jenes Wunder, welches, wie Matthäus, Markus, und Lukas, melden, an Petern seiner Schwiegermutter geschah. Sie hatte gerade den Fiederparorysmus, und lag auf dem Sosa, als Jesus mit seinen Jüngern zum Besuch zu ihr kam. Er ergriff sie bei der Hand, und sie stand auf, um ihren Gasten zu dienen. Hier kömmt es darauf an, was sur ein Fieder sie hatte. War es bloß ein Katarrhalsieder, oder auch eine Terziane: so konnte ja der Parorysmus ziemlich vorbei seyn, und sodann stehet Jedermann auf, um wieder an seine Arbeit zu gehen. Manche Menschen nehmen sich nicht einmal die Mühe, den Parorysmus in dergleichen Fiedern gehörig abzuwarten; und wer einen so angenehmen Besuch empfängt, wie dieser war, der kann schon vom Sosa ausstehen, wenn er auch gleich etwas sebrizitirt.

Die Geschichte von bem Tochterlein des Jairus, ber ein Oberlehrer der Juden war, erzählt Matthaus folgendergestalt.

Da kam Liner der Obersten, der siel vor Jesu nieder, und sagte: Ach Zerr! meine Tochter ist ist gestorben! Aber komme und lege deine Zand auf sie, so wird sie wieder lebendig! Da folgte ihm Jesus mit seinen Jüngern. Alls et nun in dem Zause des Obersten das Leichengetümmel sah, da sprach er: Weichet! Das Mägdlein schläft nur! Sie aber verlachten ihm Zierauf ließ er das Volk aus dem Zause treiben, und gieng hinein. Als er nun das Mägdlein bei der Zand ergriff, da stand es auf. Dieß Gerücht erscholl in dasselbige ganze Land.

Markus und Lukas hingegen melben: Jairus habe gesagt, seine Tochter läge in den lezten Zügen, und Jesus mögte nur seine Hand auf sie legen, so würde sie wieder gesund werden. Bald hernach aber wäre das Gesinde des Oberlehrers gekommen, melches zu seinem Herrn gesagt hätte: Er sollte den Meister nicht weiter bemühen, weil das Mägdlein bereits verschieden wäre; Jesus aber habe ihn getröstet und sodann doch das Mägdlein wieder ausgewekt.

Also weichen die Evangelisten in der Erzählung die ser Geschichte sehr von einander ab. Nach Matthäussen wußte der Vater schon, als er zu Jesu kam, daß das Mägdchen gestorben wäre. Nach Markussen und Luktassen war das Mägdchen bloß tödtlich krank. Also müssen haben, oder Matthäus hat zu dieser Geschichte vieles hinzu gedichtet. Man kann daher süglich annehmen, daß die Sache von allen dreien übertrieben worden sen. Was wird hieraus solgen? Nichts weiter, als daß das Mägdchen in einer bloßen Ohnmacht gelegen habe, so, wie es manchem zwölssährigen Mägdchen gehet, bei welchem sich die Natur zur Zeugung zu entwickeln ansängt.

Um allermerkwürdigsten ift wohl die Geschichte mit Lazaruffen, den Jesus von dem Tode auserwest haben soll. Wir mussen sie daher etwas genauer, als die übrigen Wunderthaten untersuchen.

Matthäus, Martus, und Lukas, sagen gar nichts davon, welches ohnstreitig einigen Verdacht gegen dieselbe erregen muß, da sie in ihrer Gegenwart geschehen senn

fenn foll, und allerbings ber ftartefte Beweis ber Gottheit Jefu ift, wenn fie veften Grund hat. Muf ber andern Seite scheint Johannes, ber fie gang allein ergablet, und ohnftreitig unter allen Evangeliften die meifte Belehr. famfeit besigt, eben nicht viel auf Bunderthaten geachtet ju haben: denn er ergablt nur etliche berfelben, und unterbalt feine Lefer in jenem mustischen Zone, ber bamals bei einigen philosophischen Geften mode war, desto ausführ= licher von der Person und von den geheimnifivollen Lehren feines Meisters. Man hat also Urfache, ben wenigen Bunderthaten, Die dieser, als ein philosophischer Ropf. beschreibt, mehr Glauben beigumeffen, als jenen ungab. ligen Bundern, Die man in den dreien übrigen unphilofophischen Evangeliften beschrieben findet. Bedachte Beschichte von Lazaruffen hat er aber beschrieben: folglich mag diefer Umftand jenen Berbacht wieder aufheben, ben man beswegen auf fie werfen muß, meil Matthaus, Martus, und Lutas, von ihr, als von der allermert. würdigften Begebenheit, ganglich fcmeigen.

Aber nun fragt fichs : Warum verweilete Jefus biegmal noch zween Tage jenfeits bes Jordans, nachdem feine Beliebten zu Bethanien ihn ichon hatten einlaben und bitten laffen, bag er den franten Lagarus gefund machen mogte? Barum ließ er boch biefen fterben, und warum feste er badurch beffen beibe Schwestern, Marien und Marthen, die er beide fehr lieb hatte, wie Jobannes ausdrücklich fagt, in so großes Leidwesen? Am. auf daß der Sohn Gottes dadurch verherrlichet, und Bott selbst geehret, wurde! bore ich viele mit unferm Evangeliften antworten. Allein muß man benn feine Beliebten nothwendig in große Betrübnif verfegen. um die Ehre des Sochsten an ihnen verherrlichen zu tonnen? Maren benn um Jerufalem fonft feine Grabbolen, wo die Leichname guter Menschen lagen, die in der Welt S 2 noch

noch sehr brauchbar hatten werden konnen, wenn fie auf erweft worden maren? Wie vielen Ueltern, wie vielen Befdwiftern, wie vielen Kindern, hatte er ihre lieben Sohne, oder Tochter, ihre guten Bruder und Schwestern, und ihre geliebten Meltern, wiedergeben konnen? Wie glucklich und froh wurde er sie badurch nicht alle gemacht haben? Batten ba nicht alle Juden zu Jerusalem an ihn glauben muffen? Barum geschah dieses Bunber gerade zu Bethanien, und gwar bei feinen Bergensfreunden, bei welchen er allemal sein Nachtquartiet nahm, wann er sich am Tage ju Jerufalem befand? Barum fagt Jefus anfanglich, als er die Nachricht von der Krantheit seines Freundes erhalt! Die Brankbeit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes und zur Derberrlichung seines Sohnes? Warum sagt er bald hernach: Lazarits, unfer Zreund, schläft? Als die Junger hierauf antworten : Berr, schlaft er, fo wirds beffer mit ibm, fo verfest er! Lagarus ift gestorben! Bozu sollten wohl diese rathselhaften, sich felbst widersprechenden Spruche bienen, wenn fein Salfum binter ber gangen Sache verborgen lag? Zween Tage nach ber empfangenen Machricht melbet er endlich seinen Jungern, daß er nun gesonnen fen, wieder in Judaam an ziehen, warauf aber diese antworteten : Meister, jenes mal wollten die Juden dich steinigen! Bleichwohl willst du wieder dabin gieben? Jestis erwiedert: Salt der Tag nicht zwölf Stunden? Wer nun des Tages wandelt, der stoket fich nicht! denn er fiehet das Licht dieser Welt. Wer aber des Machts wandelt, der stößet sich: denn es ist tein Licht in ibin! Wozu doch in aller Welt dieß Rathsel, wenn er damit nicht zu versteben geben will, daß er dort in Bethanien ein licht aufstecken werde, wobei alle Juden zu Jerusalem und in gang Judaa follten feben tonnen? Bie dieß aber anzufangen fep, fann er ige felbit

felbst noch nicht recht wissen, weil er erft Marthen aus führlicher barüber fprechen muß. Daber legt er bier feinen Jungern freilich lauter Umbiguitaten und Rathfel Da. von vor. 21s er hierauf nahe an Bethanien kommt, ba lauft Marthe ihm entgegen und ruft: 21ch Zerr! warest du doch bei uns gewesen: mein Bruder ware gewiß nicht gestorben! Aber ich weiß auch, daß Gott dir das, was du von ibm bitteft, noch ist geben werde! hierauf perfejt Jesus: Dein Brudet soll auferstehen! Marche aber erwiedert: Ich weiß wohl, daß er aufersteben soll, namlich in der Hufer febung am junaften Tage! Barum fagt bier Marthe erflich; Mein Bruder mare nicht geftor. ben, wenn du bei uns gewesen warest! Aber ich weiß, daß dich Gott auch ist noch erhören wird, wenn du ibn darum bitteft? Gegen biefe Worte nicht voraus, daß diefes geschäftige Beib von ber Biederermecfung ihres Bruders etwas gewußt, oder vermuthet habe? Aber warum tritt sie nun, als Jesus ihr ihren Bruder wieder zu geben verspricht, auf die hinterfuße? Warum antwortet sie schalkhaft: La Gerr, ich weiß wohl, daß er - am jungsten Tage - aufersteben soll? Scheuet sie sich etwa vor ben Jungern? Will fie etwa in beren Gegenwart nicht mit ihrer mahren Sprache beraus? Mun da werden die Junger doch so dif fret gewesen sepn, und beide eine Strecke weit allein mit einander haben geben laffen. Wozu fagt sie an ber Thure ber Grabbole: 21ch Berr! er stinkt schon, denn er hat schon vier Tage gelegen? Goll Diefer Umstand nicht etwa Die umftehenden Juden desto mehr in Bermunderung fe-Ben? Gollen diese etwa besto gewiffer glauben, daß Lasarus langst schon tob fen? Gie halt ja Jesum für den Sohn Gottes, und glaubt, er fonne nicht nur tobfranke burch fein Machtwort gefund machen, fondern auch Lobe auferwecken? Wer aber Lobe auferwecken kann, ber

ber kann sie doch wohl auch auswecken, wenn sie schon stinken? Wenigstens wird jedes Weib so schließen, wird sich nicht träumen lassen, daß dem Sohne Gottes das eine nur möglich, das andere aber unmöglich sen. Also muß Warthe diese Worte aus besondern Absichten gesagt haben — Doch nun das Resultat.

Marie und Marthe lieben Jesum recht herzilich, und Jesus liebt Marien und Marthen wieder. Dieß bedarf teines Beweises: benn die Evangelisten sagen es ausdrucklich, und so was ist auch so naturlich, daß man es glauben konnte, wenn es die Evangelisten auch nicht fagten. Jesus aber barf sich izt nicht nah an Jerusalem, und mithin nicht nach Bethanien magen, weil ihn die Juden dort nicht leiden wollen, und weil sie ihn schon einmal beinah gesteinigt hatten. Run ftelle man fich aber die Große des Rummers vor, ber die Bergen jener beiden Beiber gernagt, welche feine hofnung haben, ibren Gaft, ihren fanftmuthigen Freund, ihren Geliebten, bald und oft wieder bei fich ju feben? Man frage ferner die Welt, ob nicht im Ganzen genommen die Frauen listiger find, als die Manner? Man bedenke überdieß, daß Marie und Marthe ihre ganze Macht von listigen Unschlägen aufbieten werden, um Jestt einen Salvum Conductum nach Bethanien in Judaa zu verschaffen, ba fie felbst ihn nicht in andern Provinzen aufsuchen durfen? Man überlege endlich, daß dieser Salvus Conductus dem Uns scheine nach auf feine flugere Beife, als durch ein Bunberwerk zu erlangen ist. Wird man sich also noch wunbern, wenn sich bie gedachten beiben Frauenspersonen ber Macht ihrer lift bedienen und Lagarum, ihren Bruber, dazu gebrauchen? Dieser muß also sich frank stellen, jum Scheine sterben, und , wie die Juden pflegen, sogleich in bie Brabhole geschift werben. Dieß alles muffen die Obern des Ortes erfahren. Indessen fertigen die beiden Schwe.

Schwestern den Bothen ab, und lassen Jesum zu sich bitten, der ohnstreitig aus den überbrachten Nachrichten nur ohngefahr errathen fann, daß die beiden Weiber ets was im Werke haben: aber ausführlich und genau kann er die Sache ist freilich noch nicht erfahren. Testes bricht alfo mit feinen Jungern auf, und ziehet bin. Raum erfahrt Marthe, daß er nabe ist: so lauft sie ihm schnell entgegen, um ihn braußen auf dem Wege genauer von ber Sache zu unterrichten, eh' er in ihr hauß fommt, welches mit Juden angefüllt ift, die der Marie Troft zusprechen. Doch bieser Trost kann auch dieser nicht genug Dienen. Sie lauft ploglich zur Grabhole, als man ihr die Untunft ihres Meisters meldet. Die leidigen judischen Trofter laufen ihr nach. Dun erblift fie Jefum auch, beffen Begenwart sie fo lange hat entbehren muffen. fallt aus liebe und Freude gar ju seinen Rugen, ruft aber dabei weinend aus: Gerr warest du nur hier gemesen, mein Bruder ware nicht gestorben! Ueber die Thrånen der Marie betrubt fich Jesus, und weinet mit, wie naturlich: benn welcher Mann von empfindsamen lieb. reichen Bergen weinet wohl nicht, wann feine Geliebte weinet? Uber über die Thranen ber weinenden Erofter ergrimmet er, und über diejenigen, die ba fragen, warum er nicht verhutet habe, daß diefer gestorben sen, ba er boch Blinde febend gemacht habe, ergrimmet er auch im Beifte. Run stehen sie alle voller Erwartung an ber Thure ber Grabhole, und Jesus betet: Vater! ich danke dir, daß du mich erhört hast! Doch ich weiß, daß du mich allemal erhörest: aber des Dolfes wegen, das da umber stebet, sage ich dieses, auf daß es glauben moge, daß du mich gesandt habeft! Ist ruft er mit heller Stimme: Lazare, tomm beraus! Da kommt nun Lazarus heraus, und viele Juden, die Dieses Wunder mit ansehen, glauben fofort an ibn.

Das allerglimpflichste Urtheil, welches man über diese Geschichte fällen kann, bestehet also darinne, daß Icsus vielieicht selbst von dem lebendigen Tode des Lazauus nicht hintänglich unterrichtet gewesen sen; daß bloß Weibertist hier ihre Rolle vortrestich gespielt, und Marthe zu Tesu recht zuversichtlich gesagt habe: Zerr, ich weiß gewiß, daß er wieder auferstehen wird, wenn du ihn nur bei seinen Tamen rusen wirst! Iesus, der ohnehin den allerstärkesten Glauben soderte, wenn er Wunder thun sollte, und selbst allemal das allerzuversichtlichste Vertrauen auf Gott, seinen Vater, sezte, konnte ihr daher ihre Vitte in aller Einfalt des Herzens gar wohl gewähren.

Allerdings muß man im übrigen diese beiden Schwestern bedauren, daß ihre tist für dieß mal nicht viel fruchten wollte: denn die Obersten der Jüden waren ungläubige Thomasse, und unterzeichneten den Salvum Conductum nicht, den die beiden listigen Schwestern durch ihr Wunderwerk für Jesum auszuwirken gedachten.

Schreiet man etwa: Der ist auf das grausamste gegen diese Geschichte versahren, und hat alle Worte des Evangelissen auf die allerungereimteste Weise verdrehet! so din ich bereit, sörmlich zu widerrusen, sobald man mir odige Fragen philosophisch richtig beantworten, besondersaher einen genau übereinstimmenden Sinn der Marthe ihrer Worte Joh. 11, 21, 22, 24, 27 zeigen kann. Wendet man aber ein, daß Lazarus wohl schwerlich sich entschlossen habe, vier Tage lang ohne Speiße in der Grabhöle zu verweilen; so mögen sich sürs erste die vier Tage nur in einen oder ein paar verwandeln, welches gar leicht angehet, und sürszweite mag ihm seine Schwester Marthe zuweilen ein paar Brodschnittchen mitbringen, da sie ihn ohnehin täglich besucht, um ihn zu beweinen. Sagt man endlich: Die Schristen der Evangelisten sind von dem göttlichen

Beiste den Verfassern eingegeben worden, daher darf man sie iicht, wie die Schriften anderer Menschen, beurtheilen; o muß man erst zeigen, ob Gott sich widersprechen kann, und ob er sich widersprochen habe. Daß aber die Evanzelisten sich wirklich widersprechen, habe ich schon gezeigt, und werde es weiter unten noch deutlicher zeigen. So ange man mir also nicht zeigen kann, daß diese Manzer sich nicht widersprechen: so lange, hoffe ich, wird nan doch ihre Schriften wie Schriften anderer Menschen zeurtheilen dursen?

Die Juden pflegen ihre Unverwandten zu beerdigen. sobald fie sterben: benn sie muffen, wo moglich, noch parm in die Erde kommen. Ginst fragte ich einen Juben: Db er nicht mit Schrecken an ben Lob gedenke, ba man ihn vielleicht begraben werde, wann er noch nicht geftorben, sondern nur in eine starte Dhumacht gefallen fen? Manche Menschen, die man fur tod halt, sezte ich überdieß hinzu, fommen den zweiten, ja wohl gar den dritten Zag, wann man sie begraben will, ober auch schon begraben hat, wieder zu sich selbst! Ela, versezte er, dofür iß bei uns gesorgt, daß mer igo nich wieder lo. bendig weren, wenn mer emobl gestorben seyn. Die aber dafür gesorgt mare, konnte ich von ihm nicht erfahren. Bald hernach fagte man mir, daß jede Judenge. meine einen Mann befolde, ber die Verstorbenen allemal erst noch erwurge, eh sie begraben murden. Aber ich mag boch für die Wahrheit Dieser Rachricht nicht burgen. Vor Alters war ohnstreitig an eine solche Vorsicht bei bieser Mazion gar nicht zu gebenfen , weil Jebermann leicht aus bem Grabe heraus gehen konnte, wenn er wieder zu sich felbst fam. Auf diese Weise mag bamals mohl zuweilen Einer oder der Undere von dem Tode wieder ins leben que rude gefommen fenn, und auf diese Weise mogen die Propheten wohl manchen Verstorbenen wieder von den Toden auferwekt haben. War etwa ber Jüngling zu Nain aud nicht wirklich tod? kag er etwa auch nur im Hinbrüten Führte der Zufall etwa Jesum gerade zu der Zeit nad Nain, als man diesen ohnmächtigen todscheinenden Jüng ling heraus trug? Ein solcher Zufall wäre freisich noch immer sehr zu bewundern, wenn die Geschichte ihren Grunt haben sollte! Drei Evangelisten schweigen von dieser höchste wichtigen Begebenheit gänzlich. Lukas allein erzählt sie. Aus diesem Grunde scheint sie allerdings gar sehr verdächtig: denn Lukas häuft sehr gern Wunder aus Wunder, und ist allem Anscheine nach desto abergläubisscher, da er selbst gar keine mit angesehen, sondern die Nachrichten davon, wie er selbst melbet, bloß von denen empfangen hat, die von Ansange dabei gewesen sind, und alle Geschichten mit angesehen haben.

Tritt man also nun wieder ein wenig in die Ferne, um die Wunderthaten, welche die Evangelisten anführen, alle auf einmal übersehen zu können, und wirft man in dieser Absicht einen scharfen Blick auf dieselben: so siehet man, daß man sie füglich unter drei Hauptklassen zusammen ordnen kann.

Die von der ersten Klasse sind entweder von den Evangelisten erdichtet, oder durch Weiberlist ausgeführt worden. Hieher gehört zum Beispiele die Auserweckung des Lazarus; die Geschichte des Jünglings zu Nain; Petern sein Wandeln auf dem tiefen Wasser; die Heilung des Wassersüchtigen am Sabbath zum Uergerniß der Pharisaer; Peters großer Fischsang.

Die von der zweiten gehören zu den ganz gemeinen Begebenheiten, die aber von den unphilosophischen Evangelisten viel zu weit übertrieben und erst von ihnen zu Wundern gemacht worden sind. Hieher gehöret die Berklärung Jesu auf dem Berge, wobei Moses und Elias erschels

richeinen; das Wasserwandeln Jesu; die Sattigung einiger tausend Mann mit funf oder sieben Broden; die Fiederfur an Petern seiner Schwiegermutter; die Reinigung der Aussätigen; die Wiedererstattung des Gesichts der Blinden; die Auserweckung des Tochterleins des Jairus; die Wirkung des Fluchs am Feigenbaume; die Peisung der verdorreten Hand.

Die von der dritten enblich sind zwar wahre Wunder, da sie sich aus unsern gewöhnlichen Grundsaßen der Physis nicht erklaren lassen, und überhaupt aus gar keinen allgemein anerkannten Grundsaßen demonstirt werden können: aber deswegen gehören sie dennoch auch zu den Maturwirkungen, und entspringen keinesweges aus übernatürlichen Krasten, sondern bloß aus natürlichen, nur daß wir sie mehr durch die Sinnen der Seele, als durch die Sinnorgane des Körpers zu empfinden sähig sind. Hiezher gehöret die Linderung der Glichter; die Besänstigung der Kondulsionen, oder die Austreibung der Teusel; die Stillung des zwölfjährigen Blutslusses, wie auch die Auserweckung des jungen Mägdchens, und jene Besänstigung der stürmischen Meereswellen, wenn diese beiden lezten Wunder nicht etwa zur zweiten Klasse gehören.

Moch ist hierbei zu merken, daß man nicht weiß, ob die Machtsprüche Jest bei allen Kranken die gewünsche Wirkung allemal geleistet haben, oder ob die Genessenen in Rezitive verfallen, und einige gar ohne alle Hilse heimgekehret, sind, tezteres ist wohl sehr zu vermuthen, da sogar Joh. 7, 3. 4. 5, seine leiblichen Brüder weder an ihn selbst, noch an seine Wunderthaten glauben wollen — Doch laßt uns nun zum dritten Gesichtspunkte schreiten, aus welchem er als König der Jüden erscheint.

Daß Jesus im Ernste sich fur den rechtmäßigen Ronig der ganzen Welt gehalten habe, und willens gewesen

sen, nicht nur seine Nazion von dem Joche der unheiligen heidnischen Kömer mit Beistande des himmlischen Baters zu befreien, sondern auch mit Ansange der neuen Ustrologenwelt ein ewiges Königreich zu Jerusalem auszurichten, dem sich alle Bölker demuthig unterwerfen sollen, erhellet aus zu vielen Schriftstellen, als daß Jemand noch daran zweiseln kann — Astrologen und Wahrsager hatten ihn zu diesem Wahne verleitet — Er selbst war von dieser alten astrologischen Prophetenseuche angestekt — Wir wollen also erstlich die Schriftstellen untersuchen, die ihn als Astrologen darstellen, und hernach diezenigen uns ein wenig näher bekannt machen, die ihn uns als ewigen König der Jüden und anderer Bölker schildern.

Da entwischt Jesus den Juden, die ihn steinigen wollen, und komt von den Vorhösen des Empels wieder herab. Siehe! sagen seine Junger, welches prachtige Bebaude! welche weiße glangende Steine! Warlich, erwiedert er, es wird tein Stein auf dem andern bleiben, der nicht gerbrochen werde! Aber sage uns doch, lieber Meister, fahren die Junger bei nachster Gelegenheit fort, wann wird wohl dieß alles geschehen, und welche Simmelszeichen werden wohl das Ende der Welt oder den Anfang deines Reichs verfundigen? Hierauf versezt Jesus: Warlich ich sage euch! alles dieß wird geschehen, ebe noch das gegenwärtige Minschengeschiecht vergebet! Aber den Tag oder die Stunde, da solches geschehen wird, weiß niemand, fogar die Engel im Simmel wiffen es nicht, ja der Sohn selbst weiß es nicht, sondern allein der Pater! Laßt euch nur nicht verführen: den in diesen legten Tagen werden sich viele für den Messias ausgeben. Dann werden sich viele Polter gegen einander emporen, und großes Bluts

vergießensanrichten. Pestilenz, Zungersnoth, und Erdbeben, werden sich auch einsinden Werda nun im Glauben an mich bis ans Ende behartet, der wird selig! Zierauf wird man das Evangelium von meinem Keiche in der ganzen Weltpredigen, und sodann wird sögleich das Ende kommen. Diesen Gräuel der Verwüstung der heiligen Stadt und ihres Tempels hat schon Daniel, der Prophet, beschrieben — Wer es lieset, der merke drauf — Alsdenn wird eine so große Trubsal sepn, als noch nie gewesen ist, und auch nie wieder werden wird! Wo diese Tage nicht verkürzt wurden: so wurde kein Mensch selfg. 21b. r der Auserwählten wegen werden die Tage verkürzt.

Dben haben wir gesehen, daß die siebenzig Bothen tes Daniels nichts weiter, als die fiebenzig bunbert Jahre ber Dauer der Planetenwelt bedeuten, die aber Bruder Redner der babnlonischen Musterien entweder dem Daniel zu gefallen, oder weil er die Sache felbst nicht beffer wußte, bloß in die ungleiche Dauer der Berischaften ber dreien legten Planeten umschuf, und feinem Schuler die enseslichen Bermuftungen beschrieb, bie die Planeten. gotter, dem oberften lichtgotte gum Trop, am Ende ihres gemeinschaftlichen Reichs auf Erden sowohl als im Bimmel anrichten wurden. Daniel nahm biefe aftrologische gebeimnifvolle Grille für baare Munge an, und fand eine Beiffagung auf seine heilige Stadt in ihr. Diejem folgte Jesus in dieser Meinung; und auf folche Weise pflanzte sich das ofigedachte Hirngespenste der altesten Aftrologen aus Megypten, Mefopotamien, und Perfien, burch Danielt auf Jesum fort:

herr Gott! werden viele hierbei ausrufen: ber Ber-fasser will sogar die Beissagung Jest auf die Zerstörung

ber

ber Stadt Jerusalem und ihres Tempels läugnen, die doch punktlich eingetroffen ist! Allein sagt Jesus etwa nicht selbst, daß er diese Weissagung aus dem Daniel genommen habe? War er der allwissende Gott: warum wußte er weder den Tag noch die Stunde, da dieses geschehen sollte? Warum ist wohl das Ende der Welt noch nicht gekommen? Das damals lebende Menschengeschlecht sollte ja diese großen Begebenheiten alle noch erleben?

Die alte Weissagung ber Ustrologen bezog sich auf die heilige himmlische Stadt, und auf den Thierfreiß, der ben Tempel bes bochften Gottes oder des reinen ewigen Lichtes vorstellte, und mithin wieder gebauet werden muß. te, nachdem er am Ende der Planetenwelt zerftoret mare. Mun ist zwar Jerusalem, wie viele andere große Stadte. gerstöret worden: folgt aber beswegen, daß jene alte Era-Dixion der Uftrologen eine Weissagung auf Diese beilige Stadt hat fenn muffen? Sat fie bas heilige Bolf wieder gebauet? Hat man ben Judentempel wieder aufgerichtet? Die alten Uftrologen, die dem ewigen Lichte dienten, ben Planeten hingegen gram waren, ließen ben verheerenden Gotterfrieg noch vor Ende des lezten der sieben Weltalter ausbrechen, auf daß von der Dauer des neuen himmelreiches nichts verlohren geben follte, und alle Sternbilder unter der Unführung der Sonne desto eher wieder jum Befife des himmelreichs gelangen mogten. Auf folche Beife wurden die Lage ber gegenwartigen Welt in den Ropfen Der Uftrologen verfürzt; und es ift flar, warum beim Daniel das lezte Weltalter, oder die lezte Woche, in Unfehung der vorhergehenden, von sehr kurzer Dauer ift, oder warum noch vor Ende der legten Woche die Opfer abgethan , werden. Die Priefter und Geweiheten des Mithra ver- glichen fich überdieß mit Sternen, und hießen Auserwählte bes herrn: folglich mußten die Tage Diefer bofen Planetenwelt freilich bloß um der Auserwahlten willen, das ift.

ber Sternbilber wegen, verkürzt werden — Sonderbar ist es, daß manche Lehrer der christlichen Kirche sich sogar auch noch mit Sternen verglichen haben.

Bald nach dieser großen Trübsal werden große zimmelszeichen geschehen — Sonne und Mond werden den Schein verlieren — Die Sterne werden vom zimmel auf die Erde fallen — Die Arafte der Zimmel werden sich bewegen — Alsdann wird man den Sohn des Menschen mit großer Araft und Zerrlichteit in den Wolken kommen sehen — Wann dieses alles zu geschehen anfängt, dann hebet eure Zäupter empor, darzum, weil eure Erlösung sich nabet!

Wer findet in dieser Stelle nicht sogleich die Sprache ber Uftrologen? Wie oft verlieren Sonne und Mond hren Schein? Spricht wohl irgend ein Mensch, ber ein wenig Sternkanntniß besigt, noch von himmelszeichen? Rann wohl ein Stern auf die Erde fallen? Bie viele millionen Jahre mußten ba die allernahesten Firsterne nicht fallen, eh sie unfern Erdball, Diefes unmerkliche Punktchen ber Schopfung, erreichen fonnten? Uber ben Astrologen ist freilich dieß alles gar leicht moglich. Ronnen sich überdieß die himmel bewegen? Biebt es irgend. wo einen himmel, im eigentlichen Berftande? Wer ertennet hier nicht fogleich die vielen Planeten. Stern. Lufts und licht-himmel, die, nach der Meinung des Pythas goras und anderer Philosophen des Ulterthums, aus Rryftalle oder Blafe bestehen, und sich mit einer bewunbernswurdigen Stetigkeit gottlich tonend in einander umbreben? Da nun Tesits, wie aus biesen seinen eigenen Borten gang unläugbar erhellet, von dem Weltgebaube feine richtigern Begriffe hatte, als die Uftrologen, die vor feinen lebzeiten ba gemesen maren; ba er überdieß bie Weissagungen ber Propheten seiner Mazion, bas ift, bie alten alten astrologischen Tradizionen von dem neuen Reiche des göttlichen lichtes, oder des Logos, und von dem wohlthätigen Zorus, der jährlich gleichsam vom himmel auf den Erdboden kam, auf sich deutete: so konnte er gar wohl auch in seinem Gemuthe vollkommen überzeugt seyn, daß er, wie Daniel meldet, von dem Erdboden vertilgt werden müste, hernach über in den Himmel steigen, und bald hernach in den Wolken wieder kommen würde, um sodann die Welt, vorzüglich aber seine Nazion, in Ruhe und Friede immerdar beherrschen zu können — Alle diese astrologischprophetischen Irrthümer greisen, wie Rettenglieder, in einander.

Die Siebenzig aber kamen voller Freuden wieder zurücke, und sagten: Zerr, in deinem Tamen gehorchen die Teusel auch Uns! Da versezte Jesus: Ich sah den Satan wohl in Gestalt eines Blüges vom Zimmel fallen! Sehet nun! Die Macht, auf Schlangen zu treten, auf Storpionen zu gehen, und alle Feinde zu zernichten, hab' Ich euch gegeben. Doch freuetleuch darüber nicht: sondern freuet euch vielmehr, daß eure Tamen im Limmel geschrieben stehen!

Da das alte Symbol der Mondbahn eine Schlange oder ein Drache war, der die beiden großen Weltlichter zuweilen fraß, und allen Gestirnen stets heimlich nachschlich, um sie zu verführen, das heißt, sie unter den Horizont hinab zu ziehent so machten die Ustrologen und Priesster aus diesem Drachen einen bosen Gott, welcher, nach ihrer Sage, nicht nur den guten Göttern stets Hohn sprach, sondern auch die Menschen zum Bosen verführte. Der himmlische Storpion war auch ein sehr boser Gott, weil unter seiner Herrschaft in denjenigen Ländern, wo man diese Götter erfand, gefährliche Herbstsieder grafsirten, und weil Typhon, der Satanas der Aegypter, meistentheils

in

in Sforpionengestalt erschien. Wer kann also noch zweigeln, daß Jesus die Tradizionen der Ustrologen auf Treue und Glauben angenommen habe, wenn er sagt: Diese Macht hab' Ich euch gegeben, daß ihr auf Schlangen und Skorpionen, oder auf bösen Geisstern, gehen könnet? Erhellet serner nicht auch aus den Worten: Ich sah den Satanas in Gestalt eines Blizes vom Zummel fallen, daß ihm die Trasdizionen der Ustrologen von dem gefallenen Morgensterne, das ist, von dem östlichen heliakischen Untergange der Venus, bekannt waren? Gehören endlich die Worte: Freuet euch, daß eure Namen im Zimmel geschrieben stehen! nicht in die Sprache der persischen Magier, die sich sür Sterne, sür Auserwählte des Misthra, sür zufünstige Bewohner des Himmels hielten, und bereits längst vor Tesu im jüdischen lande mit ihrer Phistosophie tiese Wurzel geschlagen hatten?

Daß aber Jesus ben geheimnisvollen lehren von ber Taufe und Wiedergeburth ber Eingeweiheten in der That geneigt gewesen sen, erhellet aus jener Unterredung, die er mit Mitodem gehalten haben soll. Dort spricht er: Der Mensch muß aus Waster und Beifte von neuem gebohren werden, sonst kann er nicht in das Zimmelreich kommen. Was vom gleische gebobren wird, das ift fleisch, und was vom Beifte gebohren wird, das ift Beift. Der Wind blafet oft; du boreft ibn; du fühlft ibn: aber seben tannst du ihn doch nicht, und weißt nicht, was er eigenelich ift. Gerade so ift es auch mit Linem, der aus dem Beifte gebobren ift. Es hat eine gebeimnisvolle Beschaffenheit mit ihm, die du nicht begreifen kannst. Huch wurdest du mir nicht glauben, wenn ich dir die Sache, die gang himmlisch und über alles Irdische erhoben ift, erflaren

klaren wollte. Du verskehest ja nichts, und und gläubest nichts, wenn man von ganz gemeinen irdischen Dingen mit dir spricht — Miemand fährt gen Limmel, als der, welcher vom Limmel hernieder gekommen ist, nämlich der Sohn des Menschen, der im Limmel ist — Gleichwie aber Moses in der Wüsten eine Schlange erhöhet hat: eben so muß auch dieser Sohn des Menschen erhöhet werden, auf daß alle, die an ihn gläuben, ewig leben mögen.

Der Sohn des Menschen, oder der Sohn Gottes, ist ursprünglich, wie wir schon oft gesehen haben, Lorus, oder der Sohn des Osiris. Aus Wasser aufs neue gebohren werden, heißt weiter nichts, als getauft werden. Dieß war die erste geheimnisvolle Zeremonie, der sich die Randidaten der Mithrageheimnisse unterwerfen, und dadurch rein oder weiß, wie die Sterne, gemacht werden mußten. Uithra, oder das ewige himmlische licht, nahm sie dadurch zu Kindern und Mitgliedern seines Reichs auf. Uithra aber war ein Geist; er zeuste sich mithin seine Sohne durch die Einweihungszeremonien auf eine geheimnisvolle Weise gleichsam selbst; und auf solche Urt wurden die Randidaten allerdings aus Wasser und Geiste wiedergebohren.

Sollte aber etwa Johannes dieses gnostische Gesspräch mit Jest und Nikodem gar erdichtet haben? Die sonderbare, ihm eigene Manier, mit welcher er die Lehren der Persier in jene judische Tradizion vom Sorus und von den Kräften der Schlange, die Moses in der Wüssen bis zur göttlichen Würde erhöhet, zu verschmelzen weiß, giebt wohl dieser Vermuthung kein geringes Gewicht?

Nun wollen wir die Schriftstellen untersuchen, die Jesum jum weltlichen Konige der Juden machen, und allers

allerdings nicht geläugnet werden durfen, weil sie von Jesu felbst herstammen, und in den Buchern verschiedener Evangelisten geschrieben stehen.

Als dort ein reicher gutmuthiger Jungling sich sachte bavon schleicht, nachdem er gehort hat, daß er, um das ewige leben zu ererben, alle feine Guter ben Urmen geben und Jesu nachfolgen foll: da tritt Petrus auf und fpricht: Siebe, wir baben alles verlaffen, und folgen Dir nach! Was wird uns nun dafür? hierauf erwiedert Jesus: Warlich, ich sage euch: der Sohn des Menschen wird bald auf dem Throne seiner Zerrlichkeit erscheinen! Dann werdet ihr auf zwolf Stublen figen, und alle zwolf Stamme der Juden richten! Denn wer aus Liebe gu mir, Baufer und Meder, Bruder und Schwestern, Vater und Mutter, Weib und Binder, freiwillig verläßt: der wird nicht nur Zäußer und Meder, Bruder und Schwestern, Weib und Binder, noch in dieser Zeit hundertfältig wieder empfangen, sondern auch das ewige Leben in der gutunftigen Welt ererben!

Da hier Jesus die zukunstige Welt selbst mit ganz beutlichen Worten von der gegenwärtigen unterscheidet: so darf man wöhl nicht zweiseln, daß er in der That nicht nur in der zukunstigen, sondern auch in dieser, ein Königs reich habe aufrichten, und seine Junger mit zeitlichen Güztern beschenken wollen — Hieraus läßt sich zugleich bez greisen, warum die Sanstmuthigen das Erdreich besissen werden — Wer aber einen andern Sinn in diese Stelle zu bringen weiß, der thue es; ich wunsche Belehrung. Sie siehet Matth. 19. Marc. 10. und Luc. 18.

Kaum hat Jesus angeführte Worte gesagt: so kommen Tebedauffen seine Sohne, Jakob und Johann, und

und sagen: Guter Meister, gewähre uns doch eine Bitte! Welche denn? versezt Jesus. Sie erwiedern: Laß den Linen von uns in deiner Zerrlichkeit zu deiner Rechten, den Andern zu deiner Linken, sizen! Ihr wisset nicht, was ihr bittet! fällt ihnen Jesus ins Wort. Rönnet ihr wohl den Relch trinken, den ich trinke, und euch mit eben der Tause, mit welcher ich getauft werde, tausen lassen? Ja! wohl können wir dieses! ist ihre Antwort. Mun, ihr sollet zwar den Relch trinken, den ich trinke, und mit meiner Tause getauft werden! versezt Jesus: aber eure Bitte zu gewähren stehet nicht mir, sondern meinem Vater, zu.

Aus dieser und aus vielen andern Schrisstellen ist klar, daß die Jünger selbst steif und vest auf ein weltliches Königreich sich gefaßt machten. Sagt man: Waskonite Jesus dasur, daß ihn die Jünger nicht verstehen wollten: so durfte er ihnen nur ein einziges mal deutlich sagen, daß er sie in dieser Welt nicht belohnen, ihnen weder Häuser noch Aecker, weder Weiber noch Kinder, wieder geben, sondern ihnen den lohn ihrer Treue erst in jenem Leben ertheilen werde. Dann hätten sie ihn doch wohl verstehen mussen? Allein er legte ihnen großentheils dunkele und zweideutige Räthsel vor, die aber sehr oft mehr auf zeitliche als auf ewige Belohnungen paßten.

Ja in der vorletten Stelle sagte er ihnen sogar gang deutlich, daß ihre Herrlichkeiten nicht nur in der zufunftigen Welt, sondern auch in der gegenwärtigen, sehr besträchtlich sehn wurden.

Noch ist hierbei anzumerken, daß Matthäus und Markus in der Erzählung dieser lezten Geschichte abermals nicht übereinstimmen. Nach Matthäussen fällt bloß die Mutter der angesührten Junger vor Jesu nieder,

und

und bittet für ihre beiden Sohne. Nach Markussen hingegen flehen die beiden Jünger selbst um Hoheit. Bei beiden Evangelisten werden im übrigen die andern Jünger, die auch gern oben an sigen wollen, sehr mürrisch über diesen Vorfall, und Jesus hat Mühe, die Ruh und Singtracht unter ihnen wieder herzustellen.

Da hielten die Phavisaer einen Rath, wie fie Je sum mit Lift in seinen eigenen Reden fangen mögten, und beschlossen unter einander, ihre Junger mit gerodeffen seinen Dienern zu ibm zu senden und ihm fagen zu laffen: Meifter, wir wissen, daß du das Unseben der Menschen nicht achtest, sondern allemal die Wahrheit frei her. aus redest! Sage uns also doch, obs recht ser, daß man dem Raifer den verlangten Tribut gebe, oder nicht? Gedacht, geschehen. Aber Jesus mertte ihre Schaltheit wohl, und sagte; Die Zeuchler, was versuchen sie mich! Dann verlangte er, daß man ihm doch ein Stucke von dem giltigen Steuergelde zeige. Sie reichten ihm eins dar. Wessen Bild und Mame steht hier darauf? fragte er serner. Sie antworteten: Des Baisers! Mun so gebet nur immer einem Jeden sein Ligenthum - Gebet Gotte, was ihm geboret - dem Baiser, was ihm gehöret!

Wie konnte doch Jesus die Pharisaer hier Heuchler schelten, und sich durch diese zweideutige Antwort aus der kritischen lage, in die sie in versezten, heraus zu wickeln suchen, wenn er nicht sich, als den Sohn Gottes, sür den rechtmäßigen König der Jüden gehalten hätte? Heut er die usurpirte römische Hoheit über sein Wolk für gesäßmäßig, und war seine Absicht nicht, ein weltliches Neich von ewiger Dauer zu gründen; so konnte er geradezu und ungescheuet sagen: Jedermann sey der Obrigkeit T 3 getreu, die Gewalt über ihn hat, und es ist allerdings recht, daß ihr dem Kaiser den verlangten Tribut entrichtet; denn er hat über euch die hoch, ste Gewalt auf Erden! Das Reich Gottes stehet mit herrschaftlichen Abgaben in gar keiner Verbindung! Mein ist ein himmlisches Reich, welches ewig dauert, bloß die Seele angehet, und seinen Mitgliedern keine Gelosteueru absodert! Was fragt ihr mich um solche Rechte der großen weltlichen Zerren, die zu untersuchen und zu richten ich ist nicht gesandt bin?

Wären Zerodessen seine Diener nicht mit zugegen gewesen, die Untwort wäre ohnstreitig nicht so zweideutig und unbestimmt ausgefallen. So aber wußte Jesus, daß Zerodes ein schlauer Fuchs war, Luc. 13, 32. Gebet Gotte, was Gottes ist, und dem Baiser, was des Baisers ist, heißt also nichts weiter, als: So lange ihr Römisch-Raiserliche Hoheit über euch anerkennet, und römisches Geld bei euch gelten lasset: so lange müßt ihr dem Raiser freilich Tribut geben — Aber gebet Gotte die Ehre, und erhöhet mich, seinen Sohn, dis zum Throme — Gebet mir, was mein ist — mein Erbtheil — das Reich, welches mir mein Vater beschieden hat — Sodann wird sich die Sache wegen der Steuern schon auch in Ordnung bringen lassen.

Forus bedeutete sehr oft Brod und Getraide. Die ses trugen in Aegypten schon im hohen Alterthume die Esel. Aus dieser Ursache gab man diesem jungen Helden, der aus dem himmlischen Löwen jährlich wieder erwachte, ein paar Esel, eine fruchtbare Stutte mit ihrem Füllen, zu Attributen. Da aber eben dieser junge Held zugleich der Weingott war: so sezte man zu seinen Attributen auch einen Weinstock, an welchem die beiden Esel gebunden lagen. Man sah es ihm an den Augen an, daß er ein gu.

ter Weintrinker mar : benn feine Augen glangten wie Wein. Daß er aber auch den Ruben gute Weide, und mithin den Menschen viel gute Milch gab, sah man deutlich, wenn er feinen Mund offnete: denn der große Ueberfluß an Mild zeigte fich immer zwischen seinen Zahnen. 2170: ses und Jakob hingegen verwandelten diesen ägnptischen Gott, ich weiß nicht ob aus betrügerischen Absichten, ober aus Unwissenheit, in einen hebraischen Ronig und Belben, ber aus dem Stamme Juda hervorsproffen sollte. Die spåtern Propheten traten in die Fußtapfen ihrer Borganger, und ließen den großen Ronig, von dem fie einmuthig hofften, er werde fie von dem schweren Sklavenjoche der unreinen Beiden befreien, auf einer Gfelin und ihrem Gullen in Jerusalem einziehen. Jesus hatte die Propheten fleißig studiret, und war in feinem Gemuthe vest überzeugt, daß er diefer Konig mare. Die Schrift mußte aber erfüllet werden. Daher hielt er seinen feierlichkoniglichen Gingug in Jerusalem auf einer Efelin, Die, wie Matthaus meldet, ihr Fullen beiher führte. Martus, Lu-Las, und Johannes hingegen reden hier wiederum bloß von einer Eselin, und wissen von den Fullen gar nichts. Man wird vielleicht glauben, daß Jesus doch allwissend gewesen sen, da er den Jungern, die den Esel, oder die Efel, aus bem vorliegenden Martfleten holen mußten, alles vorher sagte, was ihnen daselbst begegnen wurde. 216lein Bethphage und Bethanien lagen, wie Markus melbet, gang nab beifammen, und aus diefem Evangeliften ift flar, daß die Junger den Efel, oder die Efel, nicht aus Bethphage, fondern aus Bethanien, holen mußten: benn es heißt: Gie tamen gen Bethphage und Betha. nien nah an Jerufalem. Wenn man nun gen Bethphage fomt; so ist man bereits barinnen, und man barf nicht erst sagen: Gebet bin in den Markfleten, der vor euch liegt! Bethanien aber lag allerdings noch vor ihnen; folglich mußte Jesus diesen Marksleben meinen. 2 4 Mun Nun wohnten in Bethanien seine vertrauten Herzensfreunde, bei welchen er furz zuvor gewesen war, um Lazarum aufzuwecken. Bei diesen konnte er ja wohl die Esel, oder den Esel, bestellt haben? Allerdings hätten seine Freunde dieses Thier, mit welchem sie um die bestimmte Stunde draußen auf dem Scheidewege auf ihn warteten, gar leicht an den unrechten Manne abgeben können, wosern sie kein Signal gehabt hätten. Der Zerr bedarf ihrer! oder Der Zerr bedarf sein! war diese tosung, die ihnen Iesus bei seiner lezten Abreise mogte hinterlassen haben.

Das geschah aber alles, auf daß die Schrift erfüllet würde, die da spricht: Sage der Cochter Zion: Siehe dein Bonig komt voller Sanstmuth, auf einer Eselin und ihrem gullen zu dir!

Ihm waren viele Menschen aus Galilaa in Judaam nachgefolgt, welche ihn ist unter bem befannten großen Triumphgeschrei als den Sohn des Davids, als den Ro. nig der Juden, mit foniglichen Sprenbezeugungen in die Stadt hinein fuhrten, und von benen, die ihnen entgegen famen, mit eben bem Gefchrei empfangen wurden. Sierüber fomt nun die gange Stadt in Bewegung. Da fragt Eins das Undere: Was giebts benn? Wer fomt? Wer ift diefer? Endlich fiehet und hort man, daß es Jefus, ber Prophet von Nazareth aus Galilaa, ift. Er gehet hinauf in die Borhofe des Tempels, besiehet alles, und noch schreien die ihm nachgelaufenen Rinder, sowohl als die Erwachsenen, immer fort: Zoffanna dem Sohne Davids! Friede dem Bonige auf Erden und in der Boh! Las doch deine Junger einmal schweigen! rufen endlich die entrufteten Priefter und Schriftge. Mein! erwiedert Jesus: denn wofern diese schweigen, so werden die Steine schreien! Aber boreft du auch, was die unwissenden Binder fin-gen? febren die Schriftgelehrten fort. Ja! verfest er. Gabe

Labt ihr etwa noch nicht gelesen, Ps. 8, 3: Aus lobsingenden jungen Bindern und Säuglingen hast du eine Macht zugerichtet, um deine Feinde und Rachgierigen damit zu vertilgen?

Daß Moses und fast alle Propheten unter bem helb aus Juda einen weltlichen Ronig verstanden haben, wird wohl fein Mensch laugnen, ber ihre Schriften mit Muf. merkfamkeit gelesen bat: denn im ganzen Mofe flehet von den zufunftigen leben fein Wort, und in den Prophes ten findet man kaum einige dunkele Spuhren davon. Diefen siehet man es noch dazu gleich an den Augen an, daß nicht unmittelbare gottliche Offenbahrung, vielweniger grundliche Philosophie, sondern bloß die aftrologischen Era. Dizionen von der periodischen Wiederbringung aller Dinge fie erzeugt haben. Mithin mußte Jesus allerdings glauben, daß ihm auch der irdische Thron und alle königliche Burden gebühreten. Wie hatte er fonst mit folchem Triumphgeschrei, und mit solchem prophetisch koniglichen, aber doch fehr eitelem Pompe in Jerusalem einziehen fonnen? Wie hatte er fagen fonnen, fein himmlischer Vater habe ihm aus Rindern und Sauglingen eine Macht gesammelt, womit seine Feinde und Widerwartigen vertilget werden follten? Dieß ist ja wohl der Sinn der Schriftstelle, die Jesus anführt, und in welcher der beilige Sanger bloß die Gute des Bochften an seinen fleinen Rindern preißet, worunter vermuthlich auch Absalom war ?

Als er am folgenden Tage von Bethanien wieder hinein in die Stadt und auf den Vorhof des Tempels kam: da zeigt'er sich erst recht als einen gestrengen Herrn. Stricke nahm er, flochte daraus eine Peitsche, peitschte die Ochsenhändler, die Taubenkrämer damit fort, und stieß die Lische der Geldwechseler um. Denn, sagte er, es heißt: Mein Zauß soll ein Vethauß heißen! Ihr aber macht eine Mordergrube daraus! Was hatten denn

die

Die Taubenframer, die Ochsenhandler, und Geldwechse. Ier, als Biebhandler und Wechfeler, gegen bas zukunftige himmlische Reich gefündiget? Mußten sie damals nicht Tauben und Ochsen, die da geopfert werden sollten, nah bei dem Tempel feil haben? Mußten da nicht auch leute fenn, die den Raufern und Berkaufern mit bequemer Munge dienen konnten? Man hatte ja keinen beiligen Ort, sondern bloß eine Ede bes Borhofes ber Beiden gum Markplage gemacht? Was wurde man fagen, wenn igt ein heiliger Giferer an öffentlichen Marktagen ben Leuten Die Buden einschmeißen wollte? Buden und Wechselertie fche fieben ja fast in allen unfern Stadten eben so nah, ja noch naber an den Kirchen, als zu Jerusalem die Taubenframer dem Tempel ftanden? Man hatte ju Jerufalem Diese Ecke des Borhofes der Beiden desmegen zum Mark. plate gewählt, weil da ber Weg aus der Stadt hinauf in ben Tempel durchging, und weil in gang Jerusalem kein Ort jum Raufen und Verfaufen so bequem lag, wie die-Die fonnten aber biefe Rramer und Wechseler ben Tempel durch ihre Gegenwart zu einer Mordergrube machen? Baren fie auch Diebe, Morder, Chebrecher, Meine eidige, Baalegefindel, gewesen, wie dort beim Jeremia Die Juden, Die ben Tempel, nach bamaliger Art zu reben, entheiligten, und auf Die sich hier Jestes beziehet: fo giengen sie doch nicht hinein, und entheiligten ihn also boch nicht, wenigstens nicht, als Kramer und Wechseler? Man muß daher ichon zugeben, daß Jesum die konigliche Wurde, die ihm das gemeine Bolf ertheilt hatte, ein wenig zu streng und zu hart gemacht hatte, daß er hier ein wenig zu übereilt verfuhr.

Man könnte noch weit mehr Schriftstellen anführen, bie alle sehr deutlich beweisen, daß er sich wirklich für den rechtmäßigen weltlichen Rönig seiner Nazion gehalten has be. Sie sind aber großentheils bergestalt beschaffen, daß man

man sie mit Hilfe der vestgesezten Dogmatik der Kirche drehen und wenden kann, wie man will; und aus dieser Ursache will ich sie übergehen.

Die? War benn die konigliche Burde der einzige Zweck, den Jesus durch seine tehren und Wunderthaten zu erreichen suchte? Der Verfasser des Buchs vom Zwede Jest und seiner Junger ist wohl dieser Meinung. Er stellt sich vor, die Junger hatten ihr Apostelamt nach dem Tode ihres Meisters deswegen nicht niederlegen wollen, weil sie sich gang wohl babei befanden, und weil man bamals ben tehrern ihre Dub reichlich zu vergelten fich angelegen fenn ließ. Er nimt an, fie maren zu ben lebzeiten ihres Meisters alle vest überzeugt gewesen, daß ihnen ihr Untheil an dem Ronigreiche ihres Herrn schlechterbings nicht entgeben konnte. Da sie sich aber in ihrer hofnung betrogen gefunden: fo hatten fie bernach ihr Spftem in ein Suftem vom himmelreiche, fo gut als moglich, umgeanbert, und sodann die gange Geschichte ihres Meisters nach bem Sinne diefes neuen Suftems abgefaffet, nur daß ih. nen zugleich manche Reden und Begebenheiten mit ent. wischt waren, die sie der Welt eigentlich nicht hatten befannt machen wollen, weil sie nicht in das neue Guffem, fondern bloß in bas alte gepaßt hatten.

Wiewohl nun aber nicht gelängnet werden mag, daß die Jünger bei Lebzeiten ihres Herrn wirklich auf ein weltliches Königreich gehofft, und sich als erste Minister defselben schon im voraus Glück bazu gewünscht, auch die Geschichten, die unter ihnen ergangen, mit allerlei eingebildeten Abentheuern zu sehr ausgeschmükt haben: so ist gleichwohl diese Beschuldigung für Jesum, sowohl als sür seine Jünger, zu hart. Betrüger waren weder die Apostel noch Jesus. Die persischen Magier, die jüdischen Propheten, oder Wahrsager, und Moses, hatten sie bloß irre gemacht, so irre, daß man sie alle eben so wenig,

als unsere Gold. und Universalmedizin- Macher, von bem Gegentheile ihrer Meinungen hatte überzeugen konnen.

Der Hauptzweck Jesu war allem Anscheine nach die Beförderung der zeitlichen und ewigen Glückseeligkeit seiner Nazion: denn sein Herz war ganz zur Menschenliebe geschaffen, nur daß ihn sein System nicht erlaubte, sich nach den Gesinnungen und Systemen anderer Menschen ein wenig zu schmiegen, sondern ihm vielmehr befahl, sich von dem Lifer um sein Zauß fressen zu lassen, und gegen alle diejenigen, die ihn nicht zum Könige und Retter seines Volkes erhöhen wollten, hart zu verfahren. Sein vestes Vertrauen auf Gott, und seine veste Meinung, daß er der Messauen auf Gott, und seine veste Meinung, daß er der Messauen auf Gott, und seine veste Meinung, daß er der Messauen auf Gott, und seine veste Meinung, daß er der Kolstas wäre, überzeugten ihn, daß Gott alles daszenige durch ihn gewiß glücklich aussühren werde, was die Propheten, zusolge des allgemeinen jüdischen Wahns, zuvor verfündigt hatten, wenn ihn die Obersten nur erst für ihren rechtmäßigen König erkennen, und ihm in allen seinen Unternehmungen frästig beistehen wollten.

Daß er also ber Messias, mithin der Rönig und Retter seiner Nazion wäre, davon war er völlig überzeugt. Aber nun giengen damals unter den Jüden verschiedene astrologische Tradizionen von dem dreitägigem Schlase oder Tode des Messias im Schwunge. Zorus legte sich ehemals in Aegypten ins Grab, wann die Sonne dem himmslischen Löwen sich nahete. Während ihres Ausenthalts in diesem Gestirn blieb er im Grabe: aber wann sie die Jungsrau bald verließ, dann sing er allmählig an, vom Tode wieder auszussehen. Die ganze Dauer seiner Ruhe betrug beinah drei Monden. Im ersten derselben legte er sich nieder, im zweiten blieb er in diesem Schlase liegen, und im dritten sing er an, wieder zu erwachen. Aus diesen dreien Monden machte man hernach drei Tage; und so kam es, daß nicht nur Jonas drei Tage im Bauche des großen Hayen, sondern auch der Messias

brei Tage im Grabe verharren mußte. hierzu fam noch, baf ber Mond felbst allemal den dritten Zag nach feinem heliafischen Untergange wieder sichtbar ward, oder on den Toden zu den Lebendigen zurucke kehrete, wie auch, daß ber Widder, ober bas lamm, das ben perfischen Magiern, und mithin Johannessen heilig war, im drit: ten Monde nach seinem heliakischen Untergange wieder vollig beliafisch aufging. Diese judisch gnostischen lehren von dem dreitägigen Tode des lammes, und jene agnptis then Allegorien von dem dreimonathlichen Schlafe des Sorus, mußte Jesus allerdings in sein System aufrehmen: denn er hatte sie theils bei Johannessen dem Laufer, theils in den Propheten fennen gelernt. Db er aber felbst leibhaftig fierben und in einem ordentlichen Grabe drei Tage lang verharren mußte, eh' er wieder auferste= ben, und seine ewige Regierung antreten konnte, ober ob vielmehr die drei Jahre, die mabrend feines öffentlichen Lehramtes im Stande feiner Diedrigkeit verfloffen, Diefe brei Tage bedeuteten, darinnen fchien er in feiner Meinung Mus diesem Grunde sprach er von diesem zu schwanken. Theile seines Meffiats wohl nie gang deutlich. Er bullete feine Bedanken vielmehr immer in zweideutige Rathfel ein. Die daher die Junger, wie die Evangelisten felbst melben , vor jener großen Ratastrophe niemals verstehen, ober der Leines vernehmen, fonnten, fondern immer hofften, et werde das weltliche judische Reich wieder auf richten, und Israel erlosen. Rach der Ratastrophe bingegen saben sie freilich, wie schief sie die Rathsel ihres Meifters interpretirt hatten, und interpretirten fie nun in aller Ginfalt ihrer Bergen bem Erfolge gemaß: benn baß ware schlechterdings unmöglich, daß Menschen, und noch dazu solche unverderbte, ungelehrte, einfaltige, Fischer oder Bollbedienende, wie die Upostel maren, die Welt so eine ftimmig mit Vorfat betrogen haben follten.

Daß Jesus wegen jener astrologischen Tradizioner sein Leiden und Sterben vermuthet habe, brauche ich wohnicht zu beweisen: denn die Evangelisten sagen es alle sehr oft ganz deutlich, ausgenommen Johannes. Daß er sich aber nicht nur gegen die Schristgelehrten und Pharisäer, sondern auch gegen seine Jünger über diesen Punksehr zweideutig ausgedrüft, und seinen vermeinten dreitägigen Tod in einem allegorischen Sinne genommen habe, mag aus folgenden Stellen sließen.

Als bort etliche Pharisaer ihm sagen! Fliehe! Le rodes will dich toden! da erwiedert er: Saget nur diesem Fuchs: Leute und morgen treibe ich noch Teufel aus! Leute und morgen mache ich noch Kranke gesund! Am dritten Tage werde ich ein Ende nehmen! Leute und morgen aber und am folgenden Tage muß ich so wandeln, u. s. w.

Diese Stelle hat entweder gar keinen Sinn, oder sie heißt so viel, als: Die beiden Jahre meines lehr . und Wunderthater Umtes muß ich im Stande meiner Ernie. brigung verleben: benn fo hat es mein Bater burch ben Mund seiner heiligen Propheten verfundigen und befehlen laffen. Aber im britten Jahre wird meine Riedrigfeit ein Ende nehmen. Dann muß man mich zu Jerufasem auf ben Thron erheben. Aber leider find jene Dberften ju Jerusalem auch verblendete leiter, und abscheuliche Prophetenmorder, die mich nicht für ihren Retter erkennen wollen! Jerusalem, Jerusalem! Siehe, du sollst mufte gelaffen werben, woferne bu bich nicht bekehreft, und nicht erkennen wirst, daß Ich es bin, der das judische Reich wieder herstellen soll! Du sollst mich aber eber nicht se hen, bis daß du rufen wirst: Belobet fep, der da komt! im Mamen des geren! Diese Stelle stehet Auc. 13. Wenn etwa Jemand einen andern Sinn hinein bringen will, so thue er es.

Diese

Diese bosen ehebrecherischen Leute, die Obgrifaer und Schriftgelehrten, begehren ein Jeichen! Es wird ihnen aber tein Zeichen gege= ben, denn das Zeichen des Jonas. Bleichwie diefer drei Tage und Mächte im Bauche des gaven lebte: auf gleiche 2let wandelt auch der Sobn des Mensehen drei Tage und Mächte auf Erden mitten unter diesem bojen ehebrecherichen Menschengeschlecht. Begen daffelbe werden am jung. ffen Gerichte die Leute von Minive auftreten und es verdammen: denn sie gehorchten To: naffen seinen Bufpredigten; und sebet, ich bin mebr denn Jonas. Die Bonigin von Mittad wird alsdann auch auftreten, und es verdammen: denn fie tam vom Ende der Erden, um Salomons Weisheit zu boren; und febet, ich bin mebr. denn Salomo! Go spricht Matthaus.

Beim Markus hingegen heißt es bloß: Da seufzete Jesus im Beifte, und sagte: Wozu will doch dieß Geschlecht ein Zeichen seben? Warlich es wird ihm teins gegeben! Und beim Lucas fpriche er wieder: Dieß ist eine arge Urt! Sie begehret ein Zeichen von mir. Aber es wird ihr keines geges ben, als nur Jonassen seines Denn gleiche wie Jonas den Miniviten ein Zeichen war: eben so ift der Gobn des Menschen diefem Be-Schlecht ein Zeichen. Daber ift jene Erlauterung: Bleichwie Jonas drei Cage im Bauche des Zaven lebte, und so weiter, wohl nur von Matthauffen hinzugedichtet, von Jesu selbst hingegen nicht hinzugesext worden. Luther überfest fie: Bleichwie Jonas, und so weiter, eben so wird auch der Sohn des Menschen drei Tage und Machte mitten in der Erden verweilen. Allein gesezt, Jesus hatte seinen Worten diese biese Erläuterung, und zwar in diesem leztern Sinne, wirklich selbst beigefügt: so wurde sie dem Erfolge aus zweierlei Gründen nicht entsprechen. Erstlich verweilete er nicht ganzer drei Tage und Nächte im Grabe, sondern nur einen Tag und etwa anderthalbe Nacht. Wenn er aber zweitens gewußt hatte, daß er wirklich sterben und nach dreien Tagen wieder auserstehen wurde: wie hatten die Schriftgelehrten und Pharisaer seine Auserstehung für ein Zeichen halten können, da er sich nach seiner Auserstehung nicht ihnen, sondern nur seinen Jüngern offenbaret haben soll? Wie konnten doch die Schriftgelehrten eine Sache für ein Wunderzeichen halten, von der sie nichts wußten?

Der auferstandene Jests hatte sich den Juden im Tempel öffentlich, wie vorher, darstellen und sagen sollen: Sehet, so febr liebt mein Vater die Welt und euch, daß er mich, seinen einigen Sohn, gesandt hat! Leider habt ihr mich für einen bloßen Menschen gehalten, und mich getodet. Aber so war es von Anbeginn und von Ewigkeit nach den unendlichen weisen Rathschlussen meines Vaters einmal veste gesezt. Mun bin ich verklärt! Mun konnt ihr mich nicht mehr toden! Glaubt nun an mich! Bittet meinen Vater um Derzeihung eurer Gunden! Befolgt meine Lehren! Beffert euch! Dann werdet ihr doch wohl noch selig werden: denn ich bin gar nicht gefandt, um die Menschen zu verderben, sondern sie zu erhalten! Bald werde ich von euch scheiden, und gen bim-mel zu meinem Vater fahren! Das könnt ihr alle seben! Vergeßt meine Worte nicht, und so weiter. Sprach er auf diese Weise mit ihnen: so waren sie samtlich entweder in den Ropfen verruft, oder von einer andern Rrantheit beseffen, wenn sie seinen breitagigen Toden:

Lobenschlaf nicht für das giltigste Bunderzeichen, nicht ur den bundigsten Beweis seiner Gottheit erkannten.

Rurg er zielte mit obigen Reben gar nicht auf sein Berharren im Grabe, als er den Schriftgelehrten das einzige Bunderzeichen bes Jonas ju geben versprach: benn fonft hatte er gewißlich Wort gehalten, und es ihnen virflich gegeben. Es ist flar, daß er bloß die zwei bis rei Jahre, die er sich als öffentlicher lehrer und Wunverthater noch vor Untritte seiner koniglichen Burde im Stande der Miedrigkeit zu verleben vorgenommen hatte, Damit habe andeuten wollen. Ja! konnte man fagen, bas par es eben, worüber sich einst Tesus im Beiste freuete, als er betete: Vater ich danke dir, daß du solches den Weisen und Klugen verborgen, den Linfaltigen und Unwissenden bingegen geoffenbaret baft! Die Beifen und Rlugen follten es nicht miffen? Warum benn nicht? Bringt Beisheit Schande? Berbient Rlugheit Berachtung? Buften es überdief die Junger mirklich? Sebet, foll ihr Meister gesagt haben, wit geben hinauf gen Jerusalem, und es wird alles pollendet werden, was da geschrieben stehet! Sie werden ihn den Zeiden überantworten, und freugigen. 2lm dritten Tage wird er wieder aufer-Steben! Die aber vernahmen der keines, und wußten nicht; was da gesagt war! Gott sollte also bie mahre Berhaltniß der Sache den Jungern geoffenbaret haben, da sie gleichwohl felbst fagten, fie hatten sich in Diese gang beutlichen Reden ihres Meisters, die aber frei. lich erft nach geschehenen Dingen biefe Deutlichkeit erlangt haben mogen, gar nicht finden konnen? Ber bief gufame men reimen fann, ber thu'es; ich muniche Belehrung!

Dhngefahr brei Tage vor dem Ofterfabbath jog Jesus mit königlichem Geprange feierlich zu Jerusalem ein. Un diesem Feste wallfahrteten bekanntlich außerorbentlich viele Menschen aus bem ganzen jubischen land nach Jerusalem, um baselbst feierlich zu beten, und gi opfern. Die meiften berfelben fannten ihn als einen grof fen Propheten, und hatten jum Theil felbst feine 2Bunder thaten mit angesehen. Naturlicherweise mußte er sich von Diefer Menge Menschen großen Beiftand versprechen, unt es erhellet aus allen seinen Handlungen, die er den erster Zag feines Auffenthalts baselbst unternahm, bag er sid ben nachsten Festsabbath auserseben gehabt habe, um at bemselben in das Allerheiligste mit Gewalt einzudringen und sich sodann vom Bolke zum koniglichen Sohenpriefter ausrufen zu laffen: benn im Allerheiligsten burfte ihn feir Mensch greifen, und ein bloß weltliches Reich wollte er ale Messas nicht aufrichten, sondern ein geistliches, bem aber doch das weltliche, nach feiner Stee, unterworfen fenn follte. Das große Vertrauen, welches er im Ernfte auf Bott fegte, ließ ihm dabei nicht im geringften an dem guten Erfolge Dieses Unschlags zweifeln, und so erwartete er bas Fest getroft.

Woher kannst du das beweisen, fragt man? Aus ben Evangelisten, antworte ich.

In dem Lauße meines Vaters giebt es viele Wohnungen. Wenns nicht so wäre: so wollte ich zu euch sagen: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wiewohl ich nun hingehe, euch die Stätte zu bereiten: so will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr serd, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, das wisset ihr. Den Weg wisset ihr auch! Zerr, versezt Siner von den Jüngern, wir wissen ja nicht, wohin du gehest! So wisset, erwiederte ihr Meister: Ich bin der Weg. Ich bin Wahrheit und Leben. Nies mand kömt zum Vater, denn durch mich!

Die vielen Wohnungen in bem Saufe feines Baters bedeuten hier offenbar die vielen herrlichen Wohnungen, Die im Tempel von Prieftern und Leviten bewohnt murben. und ohne Schwierigkeit geben bis zwolf taufend Mann fassen konnten. Allerdings ein schones haus, welches wohl Manchen in die Augen stach! War nun Jesis einmal zum Könige und Hohenpriester ausgerufen: so mat er auch Herr des Tempels, und Herr des Sabbaths war er ichon, wie er felbft fagte, ba er ben Rranten am Sabbath gesund werden bieß. War er Berr des Tempels, und hatte fich der Aufruhr ein wenig wieder gelegt: jo konnte er feine Junger allerdings ju fich in den Tempel nehmen, und mit Mannern aus ihren Mitteln das hohe Sonedrium befeken. Go kam er wieder, und nahm feine Junger gu fich. Go war er der Weg, ber jum Bater führte. Go war er Wahrheit und leben, fur feine gange Mazion. So gingen die Beiffagungen auf den Meffias in ihre Erfullung. Go stieg er nach breijahriger Diebrigkeit auf ben foniglichen Thron. Go erwachte er aus bem breitas gigen Todenschlafe jum ewigen leben.

D weh! schreit man: Der Verfasser spricht ohne Sinn und ohne Verstand! Bedeuten denn die Pohnungen in dem Hause des Vaters nicht etwa die Wohnungen der Seligen im Himmel? Nur Gedult! Wir haben fürs erste hinlänglich gesehen, daß diese Vegriffe der Alten von den himmlischen Wohnungen und Häusern ihren Ursprung bloß jenen astrologischen Grillen von den zwölf und von den acht und zwanzig himmlischen Häusern, in welchen die Sonne alle Monden, der Mond hingegen alle Nächte einkehret, zu verdanken haben, und mithin izt nicht mehr passiren. Denn gleichwie die Vewohner der Venus oder des Martis im Himmel sind: eben so sind auch wir izt schon im Himmel, und bräuchen mithin feine besondern Wohnungen daselbst. Fürs zweite ist ja Je.

sus auch nicht wiedergekommen, um seine Getreuen zi sich zu nehmen? Sie sind ja gestorben und zu ihm gegangen, ohne von ihm abgeholet zu werden? I! warum denn das nicht? sagt man. Ist er nicht wieder gekommen! Ist er nicht von den Toden auserstanden? Gur! Aber haben vor sunszehen hundert Jahren die Bischöffe auf einer hohen Synode nicht etwa durch die Mehrheit ihren Stirmmen beschlossen, daß wir glauben sollen; Jesus wäre während seines Aussenhalts im Grabe eigentlich in der Hölle gewesen, um den Satanas daselbst zu binden? Dort kann er doch wohl die Stätte für seine Jünger nicht bereitet haben?

Hatte er diese Absicht gehabt, hore ich meine Gegner fortfahren: so ware ihm gewißlich nicht eingefallen, allein in den Tempel zut gehen; er hatte vielmehr alle seine Jünger dazu aufgeboten, und sich der leiblichen Wassen dazu bedient. Freilich scheint ein solcher Sinwurf einiges Gewicht zu haben. Allein, man bedenke nur, daß ohnsehlbar siebenzig Männer großes Aussehen gemacht hätten, wenn sie bewassen in den Vorhösen des Tempels mit Jeste eschienen wären. Da hätte leicht ein Blutbad entstehen können. Dieses aber war dem Haupt und Grunds Charakter Jesu, ich meine seinem zärtlichen Gefühl, und seinem, mit Menschenliebe angefüllten, obgleich noch nicht philosophisch ausgebildeten Herzen gänzlich entgegen. Manchmal mogten ihm aber leibliche Wassen doch auch durch den Sinn sahren, wie solgende Stelle lehret.

Wer einen Beutel hat, der nehme ihn, desselbengleichen auch die Tasche, und kause sich ein Schwerd! Wer aber weder Beutel noch Tasche hat, der verkause seinen Rock, um für das empfangene Beld ein Schwerd zu kausen! Denn ihr wisset, daß geschrieben stehet: Er ist unter die Uebelthäter gerechnet. Ich sage euch, daß auch dieses

ieses noch an mir, und zwar bald, vollendet werven muß, indem nun alles ein Ende nimt, was on mir geschrieben stebet. Also mar er ist gleich. bohl willens, mit Schwerdern drein zu schlagen, wenn ich ihm die Priester und Schriftgelehrten etwa zu sehr viderseben follten? Micht um in bas Allerheiligste einzuringen! nicht um sich bes Tempels zu bemachtigen! fonern bloß, um sich zu wehren, wann ihn die Juden etwa bie einen Mörder und Räuber auf den Straßen anfallen ollten, wollte er Schwerder faufen lassen! ruft man mir Allein, als er bei seinem vorigen Aufenthalte zu Jeusalem den Juden in der Spnagoge sagt: Sat euch ticht Moses das Gesätz gegeben? Gleichwohl dit Miemand von euch das Gesätz! Warum ucht ihr aber mich zu toden? Da versegen sie: Du rist nicht wohl bei Troste! Wer sucht dich denn u toden? Wir verwundern uns ja nur, daß du die Edrift so gut verstebest, und sie doch nicht form. ich studiret hast? Wir wundern uns bloß, wie du dich für den Messias ausgeben kannst, da wir doch alle wissen, wer dein Vater ist, und wo du gebohren bist? Wann aber der Messias tommen wird: dann wird tein Mensch wissen, von wannen er koint! Man verfährt also mit jenen alten Juden wohl zu bart, wenn man fie beschuldigt, sie hatten Jesum wegen seiner Moral und wegen seiner guten Thaten unfinnigerweise unter die Morder und Rauber gerechnet. Warum aber Efaia den Messias darunter gablt, habe ich oben im Rapitel von den Weissagungen schon gezeigt. Um aber wieder auf die Schwerder zu fommen: fo zeigt fich ploglich der Hauptzug seines Charafters, ich meine sein liebreiches Berg, und fein friedeliebendes Gemuth, in feiner ganzen Starte, als ihm die Junger fagen: Berr, siehe! Bier sind zwei Schwerder! Benug! er-11 3 wiedert

wiedert er, und gehet betrübt und mit beklemmtem Bergen binaus an den Olivenberg, um dasellbst zu beten.

Gott! mein Vater! Du bist meine Silfe, mein Schung, mein Schirm und Schild! 2luf dich allein verlasse ich mich! Du hast mich ge-Sandt, und auch du führeft gewiß dein Wert selbst aus! Ich allein will in dein Sauf, in deine aller: beiligste Wohnung zu dir kommen! Ich allein kann mit unbewaffneter Sand leichter durch die Muckenseiger und Bameelverschlucker gu dir unvermerkt hindurch dringen, als mit so Vielen, die sich ohne Waffen gar nicht bin wagen durften? So dachte er ohnfehlbar bei sich felbst. Ja sein außeror. dentlich zuversichtliches Vertrauen auf den unmittelbaren gottlichen Beiftand aus der Soh, mar fo groß, daß er fo. gar noch fteif und best auf Rettung, auf ein plogliches Wunder hoffte, als ihn die Kriegsknechte schon ans Kreuz hefteten. Mus diesem fast übermenschlichen Vertrauen auf feinen Vater litte er alles mit unbefchreiblicher Gebult, welche aber freilich auch mit einer nicht geringen Porzion von prophetischem Stolze vermischt war, wie sich's von einem fo gefühlvollen Manne, ber von seiner Unschuld, und von bem ungerechten Berfahren ber Juden gegen ibn, im al-Terhochsten Grade überzeugt war, gar leicht vermuthen Bloß in den legten Augenblicken vor feinem scheinlåßt. baren hintritte fangt er erft an, ju glauben, daß ihn Gott nun wohl nicht retten werde, und ruft: Mein Gott! Mein Bott! Warum haft du mich verlaffen!

Welchem gutgesinnten Manne bebt nicht bei diesen Worten das Herz, so oft er sie ließt? Welcher Mensch läßt nicht mit Wehmuth eine Thräne über seine Wangen bei diesen Worten herab rollen? Nicht weil Gott für uns auf diese Weise gestorben senn soll, sondern weil Jesus ein so guter, ädeler Mensch war, den die dunkeln aftrologischen

schen Grillen ber alten hochmuthigen und hochst geizigen Prieffer und Mystagogen, beren Geheimnisse nichts, als astrologische Traume waren, so irre geführt hatten, und ihn in so großes Leiden sturzten.

Menschen! redet ja deutlich und verständlich, wenn ihr lehrer fenn wollet! Sturzt eure lefer durch Dunkelheit nicht mehr in leiden und Ungluck! Glaubt ihr aber, Geheimnisse zu besigen, die ihr nicht offenbaren wollet: so behaltet auch eure albernen Bucher und geheimen Bilder fur Euch! Denn mas nugen fie bem Publifum, ba fie nie. mand aerstehen soll? Mich macht ihr zwar nicht zum Marren damit. Mir ist es leicht, sie meistentheils zu ent. giffern, und zu zeigen, baß - nichts - babinter fteft. Aber ihr verwirret ja schwache Ropfe damit? Tesus hate te felbft nicht Philosophie genug, und fonnte feiner außerlichen lage nach beren auch nicht genug haben, um einzufeben, daß Gott unmögliche Dinge nicht möglich machen fann. Wie viele leute giebt es aber nicht auch ist noch, Die dieß nicht einsehen, und mithin fur die Welt unbrauch. bar werden, wenn sie unglucklicherweise Manner zu ihren Lehrern wählen, die allerlei ungereimte Possen, wovon sie oft felbst nichts verstehen, ober auch alltägliche Phanome. nen und Wahrheiten, in dunkele Pracht barbarischer Borter und Bilder einhullen, um sich dadurch das Unsehen zu geben, als ob fie grundgelehrte leute waren, und wohl gar ben beliebten Stein ber Weisen befagen, ob fie gleich niche felten ums liebe Brod betteln, und oft ihre eigenen Rrank. beiten nicht beilen fonnen?

Doch ist muß ich noch einige Beweise für den obisen Sat anführen, daß nämlich Jesus am Ostersabbath sich des Tempels mit Hilfe des fremden Volkes habe bes mächtigen wollen.

Anfänglich gab er ben Schriftgelehrten und Pharisfaern gute Worte, und suchte sie mit Glimpfe von seinem U 4

Messate zu überführen. Als er sich bort mit ihnen disputirt, und sie ihm nicht glauben wollen, weil er von sich felbst zeugt, so versezt er:

Wenn ihr mich erhöhen, das ist auf den Thron erheben, werdet: so werdet ihr erkennen, daß ich der Messias bin, und nichts von mir selber thue, sondern in allen Stücken so versahre, wie mir Gott, mein himmlischer Vater, besiehlt. Dieser hat mich gesandt, und ist immersort mit mir. Er läßt mich nie allein: denn ich thue alles, was ihm wohlgefällt. Nach diesen Worten glaubten viele an ihn, und zu diesen sagte er: Wenn ihr meinen Worten getreu und solgsam bleibt, so serd ihr meine rechten Jünger! Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, die euch frei machen wird. Wir sind ja keine Stiaven? erwiedern die Jüden. Wie sprichst du denn, ihr sollet srei werden? Ach wer sündigt ist allemal ein Stlav, versezt Jesus, und ihr werdet wohl wissen, daß der Stlave oft aus dem Zauße seines Zerrnverstoßen wird, welches dem Sohne nie wiedersährt. Wenn euch nun der Sohn frei macht: so müßt ihr ja wohl erst recht srei werden?

Diese Stelle legt ohnstreitig die wahre Ubsicht Jesit ganz klar an den Tag. Er glaubte gewiß, daß Gott
seine Nazion durch ihn von dem Joche der bosen Heiden
erlösen, und sie recht frei machen werde, da sie bis izt nur
so halb frei war. Mit ganz geraden Worten durste er
dieß freilich nicht sagen, weil ihm die machtigen Nomer
zu nahe auf dem Halse lagen. Gleichwohl hatten die
Schriftgelehrten auch zu dicke Velle vor den Ohren, um
diese dunkeln Reden recht verstehen zu konnen; und so blieb
es denn immer beim Alten. Aus diesem Grunde sah er
sich freilich genöthigt, sein Erbtheil, den Tempel, mit
göttlicher

göttlicher Hilfe auf ben Oftersabbath geradezu in Besitzu nehmen, und sich sodann die Krone, als rechtmäßiger König, selbst aufzusetzen. Diese wichtige Unternehmung machte er seinen Inügern in Gleichnissen und Rathseln bekannt, als er mit ihnen das Ofterlamm aß, wie fast aus allen seinen Reden, die der Evangelist Johannes vom dreizehnten bis zum siebenzehenten Kapitel aufgezeichnet hat, zur Genüge erhellet, wenn man sie mit unbefangenem Gemüthe lieset.

Lieben Kinder! sagt' er, als Judas sortgegangen war, um kebensmittel aufs Fest einzukausen, babei aberzum Schurken ward, und seinen Meister verrieth: Lieben Kinder! Tun bin ich in Gott erhöhet, und Gott ist in mit verherrlichet! Ist nun Gott in mit verherrlichet; so wird er auch mich erhöhen, und zwar bald. Bald werde ich zum Vater geshen, und ihr werdet mich suchen, aber, wie ich schon zu den Juden gesagt habe, nicht sinden: denn dahin, wohin ich ist gehe, konnet ihr mit ist nicht solgen. Zernachmals werdet ihr mit solgen. Zaht nur hübsch Liebe unter einander! Daran werden euch alle Menschen sur meine Junger erkennen!

Meinte hier Jesus den Tempel nicht, sondern den Himmel: so durste er nicht sagen: Dahin könnet ihr ist nicht kommen! Auch durste er vorher nicht sagen: Wann ich werde erhöhet seyn, dann will ich euch alle zu mir ziehen. Petrus durste serner ist nicht sagen: Zerr, wo gehest du hin? Laß mich dir folgen! ich lasse mein Leben sür dich! Wenn man Einem gen Himmel, im gewöhnlichen Verstande genommen, solgen will: so muß man das leben ohnehin lassen, und man braucht so was nicht erst zu betheuern. Wie hätte auch Jesus darauf erwiedern können: Solltest du wirk-

lich dein Leben für mich lassen wollen? So kam feiner fragen, der es nicht gern siehet, wenn ihn Jemand mit Gut und Blut vertheidigen will. Wie kann aber der, welcher sein leben freiwillig verlieret, Beistand gegen den Tod wünschen, oder es wenigstens nicht sagen, daß man seinetwegen ja kein Schwerd ziehen soll?

Noch eins! Als ich in meinen Knabenjahren bie Gefchichte von dem Verrather jum erstenmale las: ba konnte ich gar nicht begreifen, was er doch immer von Je-fit verrathen habe? Daß dieser sich für den Sohn Gottes ausgab, das wußten alle Pharifaer und Schriftgelehrten långst. Er hatte es ihnen oftmals ganz öffentlich gesagt, Daß er sich des Nachts draußen in Bethanien aushielte, wußte man auch in ganz Jerusalem. Rurz die Jüden wußten alles, was die Evangelisten deutlich sagen. Was konnte nun Judas noch verrathen? So fragte ich schon als Knabe, und man antworte mir: J! du tummer Junge! Er hat ihn verrathen! Was willst du denn weiter? Menn man aber Etwas verrathen will; fo muß man ja erst Etwas missen, und zwar Etwas heimliches; benn was alle Menfchen fcon wiffen, das fann man ja nicht verras then, vielweniger für Geld verrathen? Judas mußte als so Etwas heimliches erschnapt haben, sonst konnte er schlechsterdings nicht zum Schurken werden. Worinnen mag nun wohl diese Heimlichkeit bestanden haben, die er verrieth? Waren etwa Jesit einige deutliche Worte von seinen Ubfichten auf ben Tempel in Gegenwart feines Berras thers entfallen? Dieß ist allerdings wahrscheinlich. Einer von euch wird mich verrathen! Der mein Brod isser, ist mein Verräther, der trit mich mit Zusfen! Ob ich euch gleich gewaschen babe, so ferd ihr doch nicht alle rein, sagte Jesus über Tische und nach dem Abendmahle; denn er wußte seinen Der rather mobl. Wer mit einem Manne so lange vertrauten

trauten Umgang pflegt, wie Jesus mit Judassen, der kann dessen Scharakter hinlanglich erforschen, ohne daß er deswegen ein Gott zu seyn braucht. Judas war den Jungern ihr Fiscal. Er hatte die Rasse unter seiner Aufssicht, und verstand sich gut auf den Einkauf der Bedürfnisse des kebens. Er war daher wohl weit pfissiger als alle andere Junger, die in treuer herzlicher Einfalt golden we Berge hossten, und ihr ganzes Vertrauen in allen Stüschen auf ihren Meister sezten, durch den sie, nach ihrem damaligen Wahne, ganz gewiß bald zur Ministerwürde im neuen Königreiche gelangten. Da nun Judas den Judenpsiss so gut verstand, und seine Kameraden oft und viel beschummelte: so sah er freilich wohl ein, daß das Ding nicht gut ablausen würde, als er die Ubsicht auf den Tempel aus den zweideutigen Reden seines Meisters deutlich vernahm. Alls ein Weltfind war er klüger, als die Kinder des lichts. Daher dachte er nun bei sich selbst:

Wie? der Meister will sich des Tempels mit Gewalt bemächtigen? Er allein will in das Allerheiligste zu seinem Dater eindringen? Das gehet unmöglich! Wenn er auch glucklicherweise hineindringt; wenn ihn auch der Dobel gum Bonige ansruft; so find gleichwohl die Priefter und Schriftgelehrten, ja die Romer felbst, ganglich dawider! Wie wirds alsdennmir ergeben? Man wird mich und alle andere Junger steinigen — Dazu bab' ich mir nun ein Stucke Geld Schmuh gemacht - Sollte ich das wieder verlieren? Mein das geht nicht — Einmal — Der Meifter sest sein Vorhaben nicht hindurch - Romme ich doch einmal um mein Schatzmeisteramt - Galt! hier ift noch etwas zu verdienen -Die kohenpriester haben bisher keine Ursache an ibm finden tonnen - Wie? wenn fie mir dreif.

fig

sig Silberlinge gåben? Da sagte ich ihnen doch, daß er aufs Zest einen großen Aufruhr unter dem Volke machen und sich des Tempels bemächtigen will — Aber ich bin doch ein Schurke, wenn ich das thu? Schurke hin, Schurke her! Es ist beser, ich komme mit meinem Beutel und mit heiler Zaur giücklich davon, als daß ich mich als ein ehrlicher Mann steinigen, oder mir wohl gar noch oben drein alles nehmen lasse — Dreißig Silberlinge sind auch nicht zu verachten —

Mit folden ober ahnlichen bofen Bedanken gieng Judas über der legten Abendmahlzeit angfilich zu Rathe. Sollte Jesus dieß nicht gemerkt haben? Sollte er aus Judaffen feinen veranderten Gefichtszugen, aus beffen angstlichem Schweigen, aus deffen unruhigen Geberden, gar nicht haben vermuthen fonnen, baß diefer fein Borhaben nicht nur nicht billige, sondern wohl gar Bofes gegen ihn im Schilde führe? Dieser wird mich wohl verrathen, fagt' er leise zu seinen Jungern: denn der Satan ift in ihn gefahren! Befagt, geschehen. Judas gieng hin, und verrieth ihn. Das war freilich ein Schurkenstreich. Er konnte bloß zu seinem Meister sagen: Meister! ich kann dein Vorhaben auf keine
Weise billigen — Ich glaubte, du würdest warten, bis dich die Sobenpriester freiwillig gum Bo. nige salbeten — Aber wie ich vernehme, so willse du mit Gewalt in den Tempel brechen - Das gebet, meiner wenigen Ginficht nach, nicht -Wir alle würden dadurch unglüßlich werden — Bei so bewandten Umständen mag ich dein Junger nicht mehr seyn — Ich danke für die Wohlthaten, die du mir erwiesen hast — Leb wohl! So wurde jeder ehrliche einsichtsvolle Mann gefagt, und im übrigen geschwiegen haben: denn für den Staat hatte

man babei feinen so großen Nachtheil zu befurchten, baß man hatte glauben fonnen, man mußte aus Patrotismus ein Berrather werden. Die furchtsamen verzagten Jubenpriester aber maren freilich albern genug, um barüber in Schrecken und Berwirrung zu gerathen, als Judas ihnen Diefe geheimen Absichten feines gewesenen Meifters verrieth. Diefer konnte anfänglich auch felbst nicht glauben, daß die Hohenpriefter die Sache fo ernstlich aufneh. men, und Jesum fogar jum Tode barüber verdammen wurden. Er glaubte nut, fie murden bem Borhaben feis nes Meisters auf eine fluge Weise vorbeugen, und bloß aute Gegenanstalten treffen, die aber nicht auf beffen Tob gemungt fenn mußten. Bernach fand er fich in diefer Deihung betrogen, und fiel darüber in Berzweifelung. Ein ftarfer Beweis, daß in ihm ber legte Gewiffensfunken, ben Gott mit fo tiefen glammengugen in die Bergen aller Mens schen eingegraben hat, noch nicht verloschen war.

Als er hingehet und seinen Meister verratherisch verstauft, da wird Jesus im Garten bei Gethsemane von der traurigsten Uhndung der bevorstehenden Gefahr übersfallen. Mit bebenden Geberden und wankenden Knien wirft er sich Gotte zu Füßen und betet:

Mein himmlischer Vater — Welche Angst bemächtigt sich meiner Seele? — Wo bin ich—Was gehet mit mir vor? — Welches zerschmete ternde Ungewirter thürmt sich über mir auf? — Die ganze Welt liegt ja auf mir? — O sie drüft mich gänzlich zu Boden! — Ach ich ertrage sie nicht! — Gott — Man schraubt mir Kopf und Zerz zwischen Bretern zusammen! — Meine ganze Seele ist betrübt bis in den Tod! — O! mein Vater — rette — rette mich! — Doch! nein — Nicht mein Wille — nur dein Wille soll geschehen!

Bott! was ist dir! mummeln die schlästigent Jünger, da er sich wieder ein wenig erholet hat, und zu ihnen kömt — Gott welche Angstschweißperlen sließen dir von deiner sonst so heitern Stirn? Binder — betet sür mich mit mir — Ach betet! Wie könnt ihr doch ist schlasen? — Betet! Ich bin — Ich bin verrathen — Gebt Acht, man wird mich gleich ist gefangen nehmen — Man ist schon auf dem Wege nach mir — Man such mich schon!

Mußte Jesus Gott fenn, um biefe Uhndung zu has ben, und um im Geifte zu empfinden, daß in eben biefen Augenblicken bas Unglückswetter fich über ihn zusammen jog, oder daß die Hohenpriester eben ist sein Tobesurtheil beschloffen? 3ch fage, nein. Diese Fahigkeit besiben viele Menschen, die empfindsame Bergen haben, obgleich ber Eine in einem hohern, der Undere in einem niedrigern Grade. Bare es mir crlaubt: fo konnte ich meinen Freund jum Beispiele anführen, ber oft, wie ich gewiß weiß, in eben ben Augenblicken, in welchen feine Begner in feiner Abwesenheit weit minder Boses als den Lod, über ihn beschließen, die namliche Angst, und im Gegentheile himmlifches Vergnügen und unbeschreibliche Geligkeit empfindet, wenn in feiner Abwesenheit etwas Gutes über ihn beschloffen wird. Wie biefes jugehe, kann ich, wie gefagt, nicht erflaren, und nicht öffentlich durch Attestate beweisen. Daß es aber naturlich jugehe, bavon bin ich vollig überzeugt. Auch kann ich nicht verlangen, baß man mir ohne Beweis glaube, und es versteht fich, daß Jeder davon halten fann, was er will. Wer aber bergleichen Uhndungen ganzlich läugnen wollte, der wurde sagen mussen, Jesus hätte des wegen im Garten jene Lodesangst empfunden, weil er aus allen Umstånden schon hatte vermuthen konnen, daß bie Rnechte der Hohenpriester ist kommen und ihn gefangen nehmen

hehmen wollten — Doch ich komme zu weit von meis nem Terte ab.

Alfo hatte fich Jefits allerdings vorgenommen, ben Tempel in Befit zu nehmen, oder fich vor der Sand mes nigstens des Allerheiligsten ju bemachtigen: denn sonft wußte ich nicht, was Judas hatte verrathen konnen. Wer aber weiß, was er fonft hatte verrathen fonnen, der fen so gut, es mir ju sagen; ich wunsche es zu erfahren. Mur muß man mir nicht sagen wollen, daß er bloß den Aufenthalt feines Meisters habe verrathen wollen; benn Diesen mußte gang Jerusalem, und es ift flar, daß die Sobenpriefter bafur fein Geld geboten hatten. Ueberdief hielte sich Jesus ja dießmal auch gar nicht etwa incognito ju Jerusalem auf. Er floh vor feiner Seele. Er ging ja öffentlich in den Borbofen des Tempels herum und nach Bethanien hinaus. Sie durften baber nur eis nen Berichtsfrohn, ober aufs bochfte ein paar, nach Bethanien schicken, und Jesus gieng jederzeit willig mit, inbem er sich gang auf den gottlichen Beistand seines himm-lischen Baters verließ. Also noch einmal: Was verrieth Judas, wenn er die heimliche Absicht auf den Tempel nicht verrieth?

Aber da wurden doch die Hohenpriester und Schriftgelehrten diese seine Absicht als die triftigste Ursache des
Lodes dem Pilatus angezeigt haben? könnte man einwenden. Allein fürs erste kann man doch wohl nicht
recht gewiß behaupten, daß dieses nicht auch wirks
lich geschehen, von den Evangelisten aber, wie ganz natürlich, verschwiegen worden seh. Fürs zweite hätten
sich die Priester und Schriftgelehrten doch wohl ihrer kindischen Furcht und Zaghaftigkeit vor Pilatussen schämen
mussen, wenn sie dieses öffentlich gesagt hätten? Pilatus
hätte sie ohnstreitig ausgelacht, und gesagt: Scho ihr ges
schut? Wie will denn dieser Mensch mit seiner Handvoll
Lünger

Jünger euch sämtlich aus eurem Tempel heraus wersen können? Dazu, was geht mich ener Tempel an? Wenn ihr sonft nichts wider ihn habt: so schließt vor ihm die Thore eures Tempels zu, und laßt mich mit solchen Kleinigkeiten ungehubelt; nam praetor minima non curat! So bachten aber die furchtsamen verzägten Jüden freilich nicht. Diese fürchteten sich vor dem großen Unhange, welchen Jesus unter dem Pobel hatte, und welcher zum Osstersesse nach Jerusalem gekommen war. Sie sagten unter einander: Bedenken wir nichts? Wissen wir auch nichts? Ist es nicht besser, daß wir Linen Menschen töden, als daß wir einem Ausruhr unter dem Volke nicht vorbeugen, den sich die Kömer hernach zu Turze machen, und uns zulezt gar um Land und Leute bringen?

Nimt indn demnach alles zusammen, was wir bisher von Jest, als Ronig der Jüden, untersucht haben:
so erhellet ohnsehlbar sehr deutlich, daß er sich, zusolge seines prophetischen Systems, allerdings für den rechtmäßigen weltlichen Ronig und Erretter seiner Nazion gehalten,
dabei aber auch geglaubt habe, er werde, nachdem er sich
entweder im dritten Jahre seines Prophetenamtes aus der
Niedrigseit zum Throne emporgeschwungen habe, oder von
dem wirklichen Tode wieder auserte worden sey, ewig
leben, und nicht nur über seine Nazion, sondern auch über
alle Völker, ohne Ende herrschen.

Jorus der Aegypter war der Messias der Jüden, wie wir oft gezeigt haben. Zorus war Brod und Wein. Der Messias mußte also auch, nach der Meinung mancher Jüdensekten, so was vorstellen. Er stellte nämlich Lebensbrod und Lebenswein vor, das ist, er war Seelenspeiße und Seelentrank, himmlische Speiße und himmlisches Getränke. Dieß alles wußte Jesus. Er wußte serner, daß er nun auf alle Fälle mit seinen Kungern

Jungern in ein anderes Verhaltniß zu stehen kommen wurde, er mögte nun in seinen Absichten auf den Tempel reußiren oder nicht. Aus diesem Grunde gab er ihnen ist zleichnisweise Grod und Wein, statt seines Leibes und Blutes, zum Andenken seiner zeither mit ihnen gepflogenen Vemeinschaft zu essen und zu trinken, und so ist das Abendanahl eingeset worden.

Wir schreiten endlich jum vierten Gesichtspunkte, velcher uns Jesum als den Sohn Gottes darstellet.

Daß er sich selbst für den Sohn Gottes ausgegeben habe, braucht nicht bewiesen zu werden: denn dieß lehren die Orthodoren selbst, und man könnte mehr als hundert Schriftstellen anführen, die es deutlich darthun. Nur darimen ist man bisher ungewiß gewesen, ob er Gott bloß in sofern für seinen Vater gehalten habe, in wiesern ihn alle Menschen, besonders aber die Frommen, für ihren Vater halten, und sich mit Recht seine Kinder oder seine Sohne nennen, oder ob er vielmehr überzeugt gewesen sehn, daß er von gar keinem Menschen, sondern unmittelbar von Gott gezeugt, aber doch von einem menschlichen Weibe gebohren worden sen, und mithin zwo Naturen gehabt habe, die eine von Gott, seinem Vater, die andere von dem Weibe, seiner Mutter.

Allein diesen Streit will ich gar nicht entscheiden, sondern vielmehr darthun, daß er nicht nur seinen leiblichen Vater, sondern auch sogar seine Mutter, verläugnet und vest geglaubt habe, Gott allein ware sein Vater und seine Mutter. Dieß mußte auch nach seinen Prophetenspstem so senn obschon einige Propheten gesagt hatten, der Messischen doch vielerlei andere jüdische Traditionen und Prophetensprüche, zu glauben, daß er nicht auf die gewöhnliche Weise von Vater und Mutter gezeugt, sonzein

bern unmittelbar von Gott gefandt werden follte. Dieß glaubten wirklich manche Judensekten.

Dort sagen die Jüden in der Halle oder Spinggoge zu einander: Sehet nur, wie frei er spricht? Uter mand widerspricht ihm? Vorher suchten ihn uns sere Obersten zu töden, und ist schweigen sie! Ertennen sie nun etwa, daß er der Messias ist? Gleichwohl wissen wir seine Zerkunft. Wir tenenen seinen Vater und seine Mutter, seine Brüder und Schwestern. Wird aber der Messias kommen, so wird kein Mensch wissen, woher und von wannen! Hierauf antwortet Jesus: Ihr wisset recht, wer ich bin? Von mir selbst bin ich freisich nicht! Es ist aber ein Wahrhafriger, der mich gesandt hat, welchen ihr alle leider nicht kennet! Ich aber kenne ihn: denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt!

Barum sagt' er nicht: Von einem Weibe, das ihr kennet, bin ich zwar gebohren, aber Joseph ist mein Vater nicht, auch sonsk kein Mann, sondern Gott allein ist mein Vater! I nun! Er hatte hier keute vor sich, welche glaubten, der Messias durste gar nicht von einem Weibe gebohren werden. Daher mußte er freilich behaupten, er wäre unmittelbar von Gott gesandt, und gar nicht auf die gewöhnliche Urt entstanden.

Wer diesen Beweis des obigen heterodoren Sages nicht gelten lassen will, der lasse folgenden gelten.

Da die Pharisåer bei einander waren, fragte Jestus: Was dünket euch wohl um den Messias? Wessen Sohn ist er? Sie antworten: Davids. So! erwiedert Jesus. Aber wie kann ihn denn David im Geiske seinen Zerrn uennen? Er spricht ja: Der Zerr hat zu meinem Zern gesast:

gesagt: Seze dich zu meiner Rechten, biß ich deine Seinde zum Schämmel deiner guße lege! Da nun David ihn seinen Gerrn nennet, wie kann er denn sein Sohn seyn?

Diese Pharisaer glaubten also, der Messas mußte aus dem Hauße Davids kommen. Jesus hingegen widerlegte sie hier, und gab deutlich zu verstehen, daß der Messas unmittelbar von Gott kame; denn sonst hatte ihn David nicht seinen Herrn genannt. Mun gab sich aber Jesus für den Messas aus: folglich konnte er auch nicht glauben, daß David sein Uhnenherr wäre, sondern mußte sich vielmehr einbilden, er wäre unmittelbar aus Gott gebohren; folglich konnte er Marien sür seine Mutter nicht halten.

Wie zuverläßig er davon überzeugt gewesen sen, erhellet auch aus der Antwort, welche er dem Hohenpriester
gab, als dieser ihn bei dem lebendigen Gotte beschwor, daß
er ihm sagen sollte, ob er der Messias und Sohn Gottes
wäre. Du sagst es, denn ich bins! versezt er. Doch
ich sage euch: Don ist an wirds geschehen, daß
ihr mich zur Rechten der Kraft sizen, und in den
Wolken des zimmels kommen sehen werdet! Aus
welchen Grillen der Astrologen der Messias zur Rechten
des Höchsten sißen, und am Ende der gegenwärtigen bösen
Planetenwelt in den Wolken des Himmels kommen soll,
habe ich schon oben vielfältig gezeigt, und beruse mich ist
darauf.

Giebt es nicht noch mehr Schriftstellen, welche ausgenscheinlich beweisen, daß er weder seinen Vater noch seine Mutter für seine Aeltern habe erkennen wollen? D ja! Noch etliche. Ich will sie auch anführen.

Guter Meister! Deine Mutter, deine Brus der und Schwestern stehen draußen, und wollen E 2 dich

dich gerne sprechen - sagen die Junger in dem hauße seiner eigenen Meltern zu ihm — Siehe, das Be-drange des Volkes ist so groß, sonst wurden sie au dir herein kommen — Sie bitten, daß du mogest Play machen, und zulihnen dich selbst binaus bemühen - Wer ist meine Mutter? Wer find meine Geschwister? erwiedert er, und mustert feine im Rreiße sigenden Junger vom Buge bis jum Ros pfe rings umber mit seinen Augen burch. Mun ftrett er feine Bande webend über die Junger aus, und spricht: Sebet, ihr ferd meine Mutter und meine Beschwister! denn wer den Willen meines Vaters, bas ift, meinen Willen, thut, der ift meine Mutter, mein Bruder und mein Geschwister! Die arme Mutter mag mit ihren übrigen Rindern immer draußen fteben und paffen, sie wird nicht zur Audienz eingeführt. Ihr vornehmer Sohn kennet weiter gar feine Mutter, und feine Geschwister, als diejenigen, die ihm treulich nach. folgen. Das leztere mogte nun wohl nicht unrecht gewesen fenn: aber warum gieng er feiner Mutter und feinen Beschwistern boch nicht entgegen? Warum stellte er sich, als ob ihm diese Leute so fremd waren? Welcher wohlgezogene gute Sohn, ber feine Meltern fur feine Meltern, fein Beschwister für fein Geschwister erkennt, begegnet seinen Beschwistern, seinen Aeltern, auf folche Urt? Seine Mutter will ihren Sohn, und seine Geschwister wollen ihren Bruder, entweder gern in seinem tuftre seben, mit ibm fprechen, und sich gegen bas Volk etwas barauf zu gute thun, oder sie haben ihm etwas heimlich zu fagen: und er gewähret ihnen dieses unschuldige Bergnugen nicht? fennet fie fogar nicht? hotet fie nicht? War feinem fonst guten Bergen dieß alles möglich, wenn er wirklich glaubte, er mare von einem Beibe gebohren?

Auf der Hochzeit zu Kana spricht seine Mutter bittend zu ihm: Mein Sohn! Die armen Leute! Der Wein Wein ift ihnen schon ausgegangen! hierauf wurde nun jeder andere Sohn, der feine Mutter fur feine Mutter erfennet, verfegen: Saben Sie nur Bedult, liebe Mutter! Ich weiß es wohl! Ich habe auch schon was im Sinne; aber ich muß nur erst meine Be-legenheit abpassen! Jesus aber spricht: Weib! was hab' ich mit euch zu schaffen! Meine Stunde ist noch nicht gekommen! Er nennt sie also nicht einmal Mutter? Wo nennt er fie aber auch überhaupt Mutter? Mirgends! Doch man wird mir einwenden: Diese Stelle sen zu hart übersezt. Gut, so wollen wir sie in eine mehr sanfte Sprache übersegen! Dann wird sie aber boch wenigstens folgendergestalt lauten: Was reden fie mir in meinen Kram? Wenn sich eine Gelegenheit zeigen wird, werde ich meine Sache schon machen, ohne daß man mich daran zu erinnern braucht! Sollte aber ein Sohn, wenn er auch ein Halbgott mare, feiner Mutter so antworten? sollte er sie nicht Mutter, sonbern schlechtweg Weib ober Frau nennen? Jesus aber konnte, zufolge seines Prophetenshstems, einmal keine menschliche Mutter haben, Mus diesem Grunde war er freilich immer ungehalten, so oft seine Mutter ihn fur ihren Sohn ausgab. Aus diesem Grunde fonnte er sie freilich niemals Mutter nennen.

Auch schon damals, als er im Tempel unter den tehrern zurücke geblieben war, und seine Mutter ihm sagte: Mein Sohn! Warum hast du uns diesen Zummer verursacht? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht! da erwiedert er: Was ist es nun weiter, daß ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, daß ich in meinem Erbstheile seyn muß? Das werden seine Ueltern nun freilich nicht gewußt haben. Aber warum hatte er es ihnen nicht gesagt, und sie dieser Angstüberhoben? Verzeiben Sie!

würde jeder andere gehorsame zwölsjährige Knabe sagen: Verzeihen Sie! Es ist ein Versehen — Ich kam da in die Spnagoge, und hörete so gerne zu — Die Zeit verging, ohne daß ichs merkte — Ueberdieß ist es ja auch meine Pflicht, im Zauße des Zerrn zu seyn. Aber sast schen es, als ob Jesus ist schon seine Aeltern nicht für seine rechtmäßigen Aeltern habe erkennen wollen — Darinne blieb er auch so beharrsich, daß er sogar am Kreuze seine Mutter nicht Mutter, sondern Weib nannte — Weib! siehe das ist dein Sohn! sagt' er zu ihr, und nikte gegen Johannem.

Noch ein paar Stellen, welche beweisen, er sey von Gott, und folglich nicht von Menschen gezeugt.

Mein Vater hat mir alles übergeben, und niemand weiß, wer der Sohn ift, als nur der Vater, noch wer der Vater ist, als nur der Sohn, oder der, dem es der Sohn offenbaren will.

Stehet nicht in eurem Gesätz geschrieben: Ich sage, ihr sept Götter? So er nun diejenigen, zu welchen sein Wort geschah, Götter nannte: warum sprecht ihr denn zu dem, den er gessandt und geheiliget hat: Du lästerst Gott! wenn ich sage: ich bin der Sohn Gottes?

Doch diese beiden Stellen beweisen den Satz, daß er auch seine Mutter verläugnet habe, allerdings nicht so deutlich und klar, wie die vorhergehenden, daher sie auch bloß zulezt stehen — Die vorhergehenden beweisen zugleich auch, daß jener Stolz, der ein Resultat seines Ustrologender Propheten-Systems war, ihm an der Ausbildung seines im übrigen sehr sansten wohlwollendem und liebreichen Herzens allerdings hinderlich gefallen sey — Hätte er seine Aeltern wirklich für seine Aeltern, oder zum wenigsten zeine Mutter für seine Mutter erkannt, und wäre er nicht

von seiner unmittelbaren göttlichen Abkunft astrologisch überzeugt gewesen: so ließe sich das angeführte unschikliche Betragen gegen seine Mutter mit seinen sonst sehr guten moralischen Grundsäßen auf keine Weise zusammen reimen — Man beweise mir aber nur, daß er den David für seinen Vorsahren gehalten, daß er den Utessisch nicht sur daviden seinen Herrn ausgegeben habe, und ich will diese ganze Schrift widerrusen.

Nun wollen wir uns von unserm Gegenstande wies ber gehörig entfernen und alle vier Gesichtspunkte, aus welchen wir ihn bisher betrachtet haben, in einen einzigen zusammen fassen, um einen Generalblick auf alle seine Seiten wersen zu können.

Bloß als Moralist erscheint Jesus allerdings in febr hellem Glange und in febr erhabener Große, nicht als ob seine lehren übermenschliche Wahrheiten genannt zu werden verdienten, die nothwendig ein Gott hatte erfinben muffen, fondern weil er fie dem Boife recht enthusiaflisch ans Berg zu legen wußte, und weil er sich gemeine Leute ju Schulern mablte, die feine Moralfage bernach weiter unter dem Bolt verbreiteten, folglich recht allgemein, recht nublid machten, welches bei den Griechen wohl nicht geschah, ohngeachtet in ihrem Lande allerdings auch sehr qute Moralisten lebten: benn diese opferten bem Wohl ber Urmen ihre Bequemlichkeit nicht mit foldem Gifer auf, wie Tesus und seine Upostel. Diese legtern predigten befonders die Bruderliebe, die Treue, ben Behorsam gegen Die Worgesezten, die Sanftmuth, die Gedult im leiden, Die Berfohnlichkeit gegen die Beleidiger, und vielerlei anbere vortrefliche Gabe, allen Menfchen recht freimuthig, und behielten diejenigen lebensregeln, die ihnen Telus für ihre eigene Perfon gegelven hatte, meistentheils für sich, weil sie nicht so allgemein anwendbar maren. Gelehrte Griechen wirkten mit ihrer Gelehrfamkeit und mit ihren moralischen Talenten fast immer nur auf bemittelte und vornehme Menschen, die fast überall der Anzahl nach nur einen fleinen Theil der Nazionen ausmachen: Jesus und seine Apostel hingegen wucherten mit ihren anvertraueten Pfunden mehr unter dem geringen größern Hausen, und es ist klar, daß diese auf solche Weise weit größern Nugen stiften konnten, als die Griechen.

Als Wunderthäter zeigt sich Jesus ebenfalls in Geffalt eines großen Menschen, ber vermittelft feiner ftar. fen Einbildungsfraft unbegreiflich auf die Natur im Rlei. nen, besonders aber auf die Gemuther der Menschen, und mithin durch die Gemuther auch auf die Nerven und in die Safte berfelben, wirket. Man barf und kann schlechter. bings nicht alle sogenannte Wunderwerke laugnen, die er gethan haben foll, wenn man nicht alle hiftorische Glaub. wurdigkeit aller Geschichtschreiber übern Saufen werfen Daß aber die Evangelisten die meisten Thatsachen ju sehr übertrieben, oft auch wohl manche ganz alltägliche Begebenheiten für Bunderwerke gehalten, und sich nicht felten felbst hintergangen haben, ift gewiß: benn bieß erhellet aus der Vergleichung ihrer eigenen Nachrichten. Dinge, die Jefus durch die geheime Rraft feiner feurigen Phantasie, und vermoge des lebendigen oder lebhaften Glaubens seiner Hilfebedurftigen, zuweilen bewirft, und alles Bolf badurch in Erstaunen gesegt haben mag, waren aber bennoch naturliche Wirkungen gang naturlicher, wiewohl nicht allgemein bekannter Rrafte. Jestis hielte Diese Rrafte fur übernaturlich, und glaubte, Gott wirke burch ihn auf eine ganz besondere Urt. Seine Junger glaubten dieß auch; und fo glaubten es auch die meiften andern Menschen. Diefer gewöhnliche Wahn des Pobels beforderte allerdings die Ausbreitung der besfern driftlichen Moral ungemein. Wofern bas Wolf bem Wunderthater nicht haufenweise nachgegangen ware, und wofern sich die Filder

Kischer ober Zöllner nicht wegen der großen Thaten, die fie jaben, ju Jungern hatten anwerben laffen: fo batte auch der Moralist nicht predigen konnen, weil man eben nicht Moral hören, sondern vielmehr Wunderwerke sehen wollte, und weil man, wie gewöhnlich, nur auf diese neugierig war — Ein deutlicher Beweis, daß der Pobel sich burch Wahrheit und Vernunft schwerer gaumen und seltener gur Eugend, oder überhaupt gum Guten, leiten laßt, als durch Fanatismus und eingebildete Wunderthaten, die feinen Berftand — nicht erleuchten — sondern benebeln und verfinstern — Gab sich Jesus für keinen Bunderthater aus: so konnte er seine Moral nicht predigen -Rur einen Bunderthater konnte er fich aber nicht gunge. ben, wenn er nicht vest glaubte, daß er der Messias ware - Aber fur den Melfias konnte er fich nicht halten, wofern die Propheten den Lorus und Widder nicht aus Migverstand in den Messias verwandelt hatten - 30. rus und Widder konnten endlich nicht in den Messias verwandelt werden, wofern die Beobachtungen ber alten Sternseher und Naturforscher nicht in dunkeln Bildern und allegorischen Beschreibungen eingehüllet gewesen was ren - Ein deutlicher Beweis, daß aus Jerthum und Fanatismus unter bem Pobel, beffen Sache bas Denten gar nicht ift, allerdings Gutes bewirket werden fann -Wie außerst schwer muß es daher nicht fenn, zu entscheiben, ob es gut sen, das Wolf durch die Vernunft aufzuflaren, da es doch so selten fabig ift, vernünftige Begriffe ju faffen, und fie jum Beften bes Gangen ju ge. brauchen?

Als Bonig der Juden erscheint Jesus minder groß. Das eingebildete Meffigt erfoberte nun einmal, bag er fid) für ben rechtmäßigen Ronig und Erlofer feiner Mazion anfah. Aber er wollte nicht bloß das weltliche Konigreich in Ifrael wieder herstellen, sondern vielmehr £ 5

iene

jene himmlische misverstandene Universalmonarchie in der heiligen Stadt aufrichten, und ihr eine ewige Dauer geben: denn auf diese Universalmonarchie, auf dieses ewige Himmel - und Erden - Reich , welches am Ende ber Planetenwelt seinen Anfang nehmen sollte, hatten die Aftrologen und Propheten geweisfaget. Sich selbst hielt er eigentlich auch für unsterblich, und glaubte, die breitägige Dauer des Todes, den der Messias zufolge verschiedener Tradizionen leiben follte, ware eine Allegorie auf fein beinah dreijahriges Prophetenamt, welches er im Stande feiner Erniedrigung verwalten mußte, eb' ihn die Juden zum Ronige falben durften. Denn ba er überzeugt mar, daß er ein Gott, oder doch der einzige Sohn Gottes was re: so konnte er sich nicht vorstellen, daß ihn Menschen wurden toben konnen. Daß er dieß wirklich geglaubt habe, erhellet aus vielen feiner Spruche, befonders aus benen, in welchen er behauptete, daß niemand fein Leben nehmen konnte, sondern daß er es freiwillig laffen wurde, weil er die Macht habe, es zu lassen, und auch wieder gu nehmen. Muffen oder durfen wir aber ben Evangelis sten hierinne ganglich trauen: so war er, wie oben gezeigt worden ift, wenigstens bei fich ungewiß, ob der dreijah. rige Stand feiner öffentlichen Diedrigfeit jenen breitagi. gen Tod bedeuten follte, oder ob er brei Lage im Zemvel Gottes einsam verweilen mußte, um ihn auf eine neue Urt einzurichten, oder ob er endlich in der That leibhaftig brei Tage im Grabe verweilen murbe, eh' er das Sims melreich, das ist, die ewige Universalmonarchie, die sich über himmel und Erden erstrecken follte, wurde aufrichten durfen - Dieß geschah nun zwar nicht von ihm selbst: aber seine Statthalter ju Rom, die erstgebohrnen Rinder des lichtes, verstanden das Ding wohl, und wandten alle Muh an, diese Universalmonarchie, im geist : und weltlichem - Sinne genommen, lange nach bem Bintritte ihres herrn wirflich noch aufzurichten - Gie richteten

sie auch glücklich auf, vergaßen aber dabei nur, auf die ewige Dauer berselben zugleich Rücksicht zu nehmen — Nachdem nun die Kinder dieser Walt sich lange mit nichten der Wassen des Lichts hatten bedienen dürsen, und mithin öster zu Kreuze gekrochen waren, da wurden sie endlich klüger als die Kinder des Lichts, und ließen zwölf bis vier und zwanzig pfündige Argumenste gießen, gegen welche die Herren der geist und weltlichen Universalmonarchie nun freilich weiter nichts mehr einzuwenden haben.

Als der Sohn Gottes zeichnet sich Jesus auch nicht vortheilhaft aus. Er spricht zwar selbst: gurchte Bott über alles! Ehre deine Heltern! Liebe deine Mebenmenschen, wie dich selbst: so wirst du feelig! Aber er begegnet feiner Mutter bochft fchnobe, nennt sie niemals Mutter, sondern Weib. Roch mehr! Die Evangeliften scheinen es ihm fogar jum Berbienste anzurechnen, bag er seinen Aeltern als Rnabe, un= terthan war. War das Verdienst? War das nicht Pflicht? Er verläugnete nicht nur feinen Vater, sondern auch seine Mutter: das haben wir oben beutlich gesehen. Er fannte weiter feinen Bater als Gott, und feine Mutter, feine Geschwiester, als diegenigen, die ihm nachfolg. ten. Er erkannte fogar ben David nicht einmal fur feinen Groß. Uhnenherrn, sondern hielt sich selbst fur Daviden seinen Herrn. Dieß alles brachte sein Astrologen-system so mit sich. Die christliche Kirche trauet also blog Matthäuffen und Lukaffen, und widerspricht ihrem eigenen Urheber geradezu, wenn fie lehret, baß Jesus von Gott gezeugt, und aus Maria gebohren, worden sen: benn mit jener Frau, die ihn fur ihren Sohn ausgab, hatte er nichts zu schaffen, weil er seiner Mei. nung nach unmittelbar aus Gott gebohren war.

Es fragt sich nun: Welche Bewandtniß hat es denn mit seiner Geburth, Auferstehung, und Himmelfarth? Diese Frage wird sich am besten aus den Widersprüchen der Evangelisten selbst beantworten lassen. Wir müssen ohnehin den Charafter der Evangelisten und anderer befannten Jünger ein wenig beleuchten; und so wird sich denn die Antwort auf obige Frage ben dieser Gelegenheit von sich selbst zugleich mit ergeben.

Matthaus und Lufas grunden ihre Begriffe von bem Messias, und ihre Nachrichten von Jesu, durch. aus auf diejenigen judischen Propheten, die den Messas aus dem hauße Davids kommen lassen. Martus hingegen erzählt bloß, waß er entweder gesehen und gehöret hat, oder was er gesehen und gehöret zu haben glaubt, gang einfältig, und ohne die Propheten barüber zu Rathe zu ziehen, vielmeniger eigene philosophische Rasonnements einzustreuen. Nur etwa einmal führt er eine Prophetenstelle an, die nach seiner Meinung in Jesu erfüller war, und von der Herkunft seines Meisters meldet er gar nichts, als daß Nazareth fein Geburtsort, oder feine Baterftadt gewesen. Johannes stimmt mit Markuffen darinne überein, daß er Bethlehem auch nicht als den Geburtsort feines Meisters fennt, und sich nicht felbst auf die Propheten beruft: aber bafur scheint er bie Beschichte seines Meisters desto mehr nach seiner gnostischen Philosophie zu behandeln, und unterscheibet sich mithin nicht nur von Markuffen, sondern auch von den beiden übrigen Evangelisten allerdings beträchtlich.

Matthaus hat noch dieß besondere, daß er östers Lins in Zwei verwandelt. So läßt er zum Beispiele die Weissagung auf den seierlichen Einzug recht genau ersüllen, und seinen Meister auf zween Eseln nach Jerusalem hinein reiten, da doch die übrigen Evangetisten alle bloß von einem reden. Markus und Lukas reden bloß

bloß von einem armen Manne, der im Ropfe verrüft war, und in den Grabholen der Gergesener wohnte: Matthäus aber siehet zween solche Männer unter die Säue rennen. Markus und Lukas nennen bloß einen Blinden, der am Wege bei Jericho gesessen, und Bartimäus geheißen haben soll: Matthäus hingegen macht zween Blinde daraus, und zwar zweimal, daher dieß kein Schreibesehler sehn kann. Markus und Johannes lassen nur einen, nämlich Jesum allein, in der Nacht auf dem See gehen: Matthäus hingegen siehet abermals ihrer zween, nämlich Jesum und Petern.

Bie wenig aufmerksam die Junger auf die Befehle ihres Meisters in Unsehung ihrer eigenen Pflichten gewesen sein mussen, erhellet aus der Bergleichung folgender Stellen.

Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Aupfer Geld in euren Gürteln bei euch tragen. Taschen sollt ihr nicht haben, auch nicht zween Rocke, keine Schuhe, auch keinen Stab: denn jeder Arbeiter ist seiner Speise werth. Matth. 10, 9. 10.

Da verbot er ihnen etwas bei sich zu teat gen, denn allein einen Stab: aber keine Taschen, kein Brod, kein Geld. Geschuhet sollten sie seyn, aber nicht zween Rocke anziehen. Marc. 6, 8. 9.

Weder Stab noch Tasche, noch Brod, noch Geld, sollt ihr mitnehmen, und keiner soll zween Rocke haben. Luc. 9, 3.

Matthaus wird also paarfuß und ohne Stab gegans gen fenn. Markus hingegen wird sich Schuhe anges bunden, bunden, und einen Stab in die Hand genommen haben. Lukas endlich wird zwar auf Schuhen, aber ohne Stab gegangen senn. Doch diesem ist es zu verzeihen, da er diesen Besehl nicht selbst mit angehöret, sondern ihn bloß von andern erfahren hat.

Man bedenke, wie ungewiß und unrichtig uns diese Junger andere Reden und Handlungen ihres Meisters überliefert haben werden, da sie in Dingen, die sie doch von Rechtswegen sehr akkurat hatten wissen sollen, so sehr von einander abweichen, ja einander gar widersprechen. Doch bei solchen Kleinigkeiten wollen wir uns nicht langer aushalten.

Die vielen Prophetensprüche, die die Evangelisten, besoders aber Matthäus und Lukas, durch ihren Meister erfüllen lassen, hab' ich meistentheils oben im Kapitel von den Weissagungen hinlänglich erläutert. Was die noch rückständigen betrift, so wird sie sich ein jeder schon aus den dort angezeigten Grundsägen selbst erklären, baher ich mich auch ben diesen Dingen weiter nicht aushalten will. Nur solgende Stelle wollen wir noch kurzelich untersuchen.

Gott befahl dem Joseph im Traume, in die Oevter des Gallisaischen Landes, und zwar nach Nazareth zu ziehen, auf daß die Worte der Propheten, die da sagen: Er soll Nazaraus beißen! erfüllet würden. Man weiß zwar nicht, welche Propheten dieß gesagt haben: aber wahrscheinlich gab es unter den Jüden viele Propheten, von welchen wir nichts wissen, und welche den Messas deswegen Nazarenus nannten, weil dieser Name einen Simson, einen Heitigen des Herrn, einen Gefalbten, einen Gekrönten, bedeutet, und weil man theils den Zorus, theils die ausgehende Sonne, für einen solchen Helden ausah.

Wer

Wer an mich gläubet, wie die Schrift sagt, wird Ströme des lebendigen Wassers von seinem Leibe fließen lassen, das heißt, die Gläubigen werden den heiligen Geist empfangen. Diesser war ist noch nicht da, und Jesus war noch nicht verkläret. Viele von dem Volke, die diesse Kede höreten, sagren: Das ist ein rechter Prophet! Undere: Er ist der Messas! Moch andere: Soll der Messas aus Gallisäa kommen? Spricht die Schrift nicht: Aus dem Saamen Davids und aus dem zleken Bethleshem? Zorschet und sehet in der Schrift: Aus Gallisäa stehet kein Prophet auf!

Diese Schriftgelehrten maren also orthodore Juden, Die nicht glaubten, daß der Meffias unmittelbar von Bott fommen, oder von fich felbst entstehen murde, fonbern vielmehr behaupteten, daß er aus dem hauße Davids gezeugt und zu Bethlegem, oder im Brodhaufe, gebohren werden mußte. Warum verantwortet' fich Jefits aber ist nicht? Warum fagt er nicht, daß er aus bem Saamen Davids gezeugt, und ju Bethlehem gebohren ware? Er widerlegte ja Die Juden fonst allemal freimuthig, fo oft sie etwas falfches behaupteten? Man wird antworten: Er war nicht mehr jugegen, als die Schriftgelehrten ihre verschiedenen Meinungen von ihm einander offenbareten. Wie konnte er sich demnach vertheidigen? Diese Ausflucht mogte nun wohl schwerlich fonnen bewiesen werben. Aber ich will sie gelten laffen, und eine andere Stelle anführen, bie feine Ausflucht verstattet.

Wer von Gott ist, der höret Gottes Wort. Aber ihr höret mich nicht: denn ihr serd nicht von Gott. Hierauf versezien die Schriftsgelehrten: Tun? ist es denn etwa nicht wahr, daß du ein Samaritaner bist, und Schaden an deinem Bopfe gelitten hast?

War nun Jesus wirklich nicht zu Ragareth, fonbern ju Bethlebem, gebohren: fo lehnte er Diefen Bor: wurf gan; gewiß von sich ab, so antwortete er obniftreitig! Wie? Ihr scheltet mich einen schlechten Menschen, einen Samaritaner, und zwar bloß deswegen, weil ihr glaubt, ich sey nicht zu Bethlebem, sondern zu Mazareth in Gallilaa gebob. ren? Seyd ihr denn so gang von Sinnen getommen? Wist ihr denn gar nicht, was bei euren Lebzeiten, bald nach meiner Geburth, ju Beth. lebem in Judaa vorgefallen ift? Ließ nicht ein Zerodes damals alle Bnaben in und um Beth. lebem toden, die ihren dritten Geburtstag noch nicht erlebt hatten? That er das nicht, um auch mich, den rechtmäßigen Erben des Throns, une ter diesen unschuldigen Kindern mit aus dem Lande der Lebendigen fortzuschaffen, und sich des Throns zu versichern? Sabt ihr nie von dem großen himmelszeichen etwas gehört, welches den Magiern zum Wegweiser diente, die aus dem fernen Oriente nach Bethlebem tamen, und mich, da ich kaum gebohren war, als den recht-mäßigen König der Juden königlich beschenk-ten? Wißt ihr nicht, daß dieses eben damals gefchab, als ihr den Komern unter Augusten, dem Baifer, die erfte Care entrichten mußtet? Bekummert ihr euch denn so gar wenig um die Geschichte von Bethlehem? Wift ihr auch nicht einmal, daß Bott meine Geburth den dafigen Schaafbirten durch einen Engel vertundigen, und von einer großen Menge himmlischer Leerschaaren froblokend besingen, ließ? Meine Mutter kömmt jährlich hieher aufs Zest: fragt sie, wenn ihr mir, wenn ihr den Jahrbüchern, nicht glauben wollt. Laßt in Bethlehem nachfragen, wenn ihr glaubt, meine Mutter werde euch die Wahrheit nicht sagen. Diese könnte überdieß euch auch am besten beweisen, daß Joseph, der Immermann, mein Vater nicht ist, sondern Gott selbst: denn dieser hat ihr meine Empfängniß, meine Gottheit, meine ganze Bestimmung, durch den Engel Gabriel deutlich und klar verkündigen lassen!

Mit einer solchen Antwort hatte er seine Widersacher zweiselsohne wenigstens zum Schweigen gebracht, wo nicht gar bekehret. Sie zweiselten an seinem Messate aus keinen andern Grunden, als weil sie ihn für einen Gallisaer hielten, und weil sie glaubten, der Messas mußte in Judaa zu Bethlehem gebohren werden.

Jesus aber antwortet auf diese Vorwürse kein Wort, sondern spricht bloß: Un meinem Kopse habe ich keinen Schaden gelitten! Ich ehre meinen Vater, ihr aber entehret mich. Ich suche meine Ehre nicht selbst: es ist aber Einer, der sie sucht und rächet. Warlich, wer mein Wort wird halten, der wird nie sterben!

Wie? verseßen die Jüden: Tun ist es klar, daß du nicht wohl bei Troste bist! Abraham selbst ist gestorben! Wie kannsk du doch sagen, daß der nie skerben werde, der an dich gläubt? Bist du denn mehr als Abraham? Was machst du aus dir selbst? Je sus erwietert: Mein Vater ehret mich. Diesen nennt ihr euren Gott, und kennet ihn gleichwohl nicht. Ich aber kenne ihn. Sagte ich dieses nicht: so wäre ich ein Lügner,

Lügner, wie ihr! Abraham, euer Vater, war froh, daß er meinen Tag sah! Wahr-lich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, war ich!

Rein Wort also von seiner menschlichen Natur. Sagte er: Dem leibe nach bin ich zwar von Marien aus dem Saamen Davids, und mithin freisich lange nach Albraham erst gebohren; aber meiner göttlichen Natur nach bin ich Gott, und mithin lange vor Abraham: so bekamen die Schriftgelehrten doch was zu bedenken und zu überlegen, und hoben ganz gewiß keinen Stein auf, um ihn, zufolge jener löblichen Manier, damit zu werfen, die der Mann Gottes, Moses, dadurch eingeführt hatte, daß er den Mann in der Wüsten, der am Sabbath ein wenig Holz aussas, grausamlich zu Tode steinigen ließ.

Also gestand Jesus wirklich ein', daß er nicht zu Bethlehem gebohren, und nicht aus dem Hauße und Geschlechte Davids war. Dieser Satz erhellet aber nicht nur aus den allererst angeführten Schriftstellen, sondern auch aus dem schnöden Betragen gegen seine Mutter, und aus verschiedenen andern sehr einleuchtenden Thatsachen, die wir oben schon hinlänglich geprüft haben. Er verleugnete also seine menschlichen Uhnen durchaus, und glaubte, er wäre unmittelbar aus Gott gebohren. Was wird nun daraus folgen?

Das Matthäus und Lukas nicht nur seine verschiedenen Uhnenverzeichnisse, sondern auch die wunderlichen Begebenheiten, die bei seiner Empfängniss mit Gabrielen, bei seiner Geburth mit jenen Hirten, nach seiner Geburth mit jenen Magiern aus Morgenlande, und mit Zevodessen vorgefallen senn sollen, gänzlich aus eigener Kraft ersunden haben,

Was die Auferstehungsgeschichte betrift: so mussen wir vorher alle vier Evangelisten zu Rathe ziehen, ehe wir darüber urtheilen konnen.

Matthaus erzählt sie folgendergestallt.

Um Abende des ersten Ofterfeiertages tas men die beiden Weiber, Marie und Marie Magdalene, das Grab zu besehen. Da geschah ein großes Erdbeben. Der Engel des beren tam vom bimmel berab. Diefer malgete ben Stein von der Thur des Brabes, und fezte sich darauf. Seine Gestallt war dem Blige abilich und sein Gewand schneeweiß. Die Buter erschracken aus gurcht, und fielen wie tod zur Erde nieder. Aber zu den Weibern sagte der Engel: gurchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr den gekreuzigten Jesum suchet. Er ist aber nicht bier! Er ist auferstanden. Se. bet, bier bat er gelegen! Lauft burtig gu feinen Jungern und sagt's ihnen! Da sie nun voller freudiger Surcht zurücke flieben: da begeg. net ihnen Jefus, und fpricht: Gerd gegruffet! Sagt nur meinen Jungern, fie follen immer nach Gallilaa geben. Dort werden sie mich schon finden!

Markus weiß die Sache schon viel anders.

Da der Sabbath, ober ber erste Osterseiertag, vergangen war, kauften Marie Magdalene, Marie, und Salome, Spezereien, um Jesum damit zu balsamiren. Sie kamen aber an einen Sabbather sehr frühe, da die Sonne aufgieng, zum Grabe, und waren besorgt, wie sie den Stein von dem Eingange wegwälzen würden. Aber sie wurden bald gewahr, daß

er schon auf die Seite gewälzet war. Sie giengen daher in das Grab hinnein, und sahen einem Jüngling in einem langen weißen Gewande zur rechten Zand sitzen, über den sie sich entsezten. Dieser aber sagte: Entsetzet euch nicht! Jesus von Mazareth ist auserstanden! Gehet aber hin, und meldet seine Auserstehung den Jüngern! Sagt ihnen, daß er vor ihnen nach Gallisa gehen werde, wo sie ihn wieder sinden können! Machdem er nun auserstanden war, erschien er am ersten der Marie Magetrieben hatte, und hernach noch zween andern, die auss zeld giengen. Die andern Jünger wollten ihnen aber doch nicht glauben, da sie es erzählten.

Lukas melbet von dieser Geschichte folgendes.

21m zweiten Ofterfeiertage kamen die Weiber, die Jesu in Gallilaa gedient hatten, sehr fruh mit ihren Spezereien zum Grabe. Sie hatten auch noch etliche andere Leute bei sich. Da saben sie, daß der Stein abgewalzet mar. Sie giengen also gerade hinein, fanden aber den Leichnam ihres Geren nicht. Gierüber betrubten fie fich febr, und fiebe, da traten zwei en Manner in reinen bellen Rleidern neben fie bin, und sagten: Warum suchet ihr den Le bendigen bei den Toden? Er ift auferstanden! Mun liefen fie hurtig vom Grabe, und vertundigten das alles den Bilfen, wie auch den übrigen Jungern, die aber die gange Sache für Weibermarchen achteten, und nichts davon glauben wollten. Petrus lief jedoch sogleich aum Grabe und gutte hinein, da er dann bloß Die

die Linnen fand, in welchen der Leichnam eingewiefelt gewesen war. Darüber wunderte er sich: denn er wußte gar nicht, wie das züging. Dann erschien Jesus zween Jüngern auf dem Wege nach Emahus und wandelte mit ihnen.

Johannes erzählt endlich den Vorfall folgenderge-

2In der Sabbather einem tam des Mors gens, da es noch finster war, Marie Magdalene zum Grabe, und nahm wahr, daß der Stein von dem Lingange abgeschoben war. Sogleich lief sie zu Simon Petern und zu mir , und fagte: Gie baben den geren aus dem Grabe fort getragen, und ich weiß nicht wo. bin? Da giengen Detrus und ich gum Grabe bin, und ich lief schneller, denn Detrus, daber kam ich eher hin, denn er. Ich gutte hinein, und sah die Linnen, aber ganz hinein ging ich nicht. Mun kam Simon Petrus mir auch nach, und ging hinein, da er dann die Linnen sowohl als das Ropftuch, welches man dem Leichname um das Saupt gebunden hatte, liegen sab. Das Saupttuch lag nicht bei den Linnen, sondern an der Seite an einem besondern Orte - Man hatte es auch ordentlich gusam. mengewickelt - Gierauf ging ich auch hinein. und sab die Sache, wie sie war, daber mußte ich sie glauben; denn wir wußten porher noch nicht, daß unser Meister, zufolge der Schrift, von den Toden aufersteben mußte. 2016 tamen wir, Petrus und ich, wieder gusammen. Ma. rie bingegen stand vor dem Grabe, und weinte drangen. Indem sie nun so weinete, gutte

sie herein, und sah zween Engel in weißen Aleidern sitzen, einen zum Laupte, den andern zu den Süßen der Lagerstätte des da gewesenen Leichnams. Diese sagten zu ihr: Weib, was weinest du? Sie antwortete: Man hat meinen Lerrn fortgetragen, und ich weiß nicht wohin sie ihn gelegt haben! Sogleich wandte sie sich um, und sah Jesum stehen, wußte aber nicht, daß er es war, sondern meinte den Gärtner zu sehen. Er sagt' aber zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchest du? Sie erwiedert: Zerr! hast du ihn fortgetragen: so sage mir, wohin du ihn gelegt hast, auf daß ich ihn holen kann. Jesus versezt: Marie! Sie erwiedert: Rabbuni! Jesus sährt weiter sort: Rübre mich nicht an! denn ich bin izt noch nicht aufgesahren zu meinem Vater. Gehe aber hin, und sage meinen Brüdern: Ich sahre auf zu meinem Vater zu nreinem Gott und zu eurem Gott, u. s. weiter.

Mach Matthäussen gingen also die Weiber am Abende des ersten der Sabbather zum Grabe: Markus, Lukas und Johannes hingegen, lassen sie am zweiten Ostersepertage der Juden sehr fruh vor oder bei Sonnenaufgange dahin gehen.

Matthäus kennt nur zwei Weiber, Marien und Marien Magdalenen, die dahin gegangen sepn sollen. Markus hingegen redet von dreien, und spricht, Marie, Marie Magdalene, und Salome, wären mit einander dahin gegangen. Lukas weiß die Sache noch besser, und läßt überhaupt jene Weiber, die dem Herrn in Galiläa gedient hatten, und ihm nach Jerusalem nachgesolgt waren, nebst noch etlichen andern,

andern, jum Grabe geben. Johannes kennt aber gar nur die einzige Marie Magdalene als diejenige. Die des Morgens jum Grabe gegangen fenn foll.

Matthaus laft ploglich die Erde beben, und einen weiß gefleideten Engel in Gestallt eines Bliges vom Simmel fommen, ber ben Stein abwelgen, fich barauf fegen, und zu ben beiben Beibern fagen muß: Der Berr ift auferstanden! Lauft geschwind, und meldet es den Jungern! Martus, Lutas, und Johannes hingegen wiffen von diefen. Erdbeben, und bon bem Engel, ber, um ben Stein wegzumalzen, wie ber Blis vom himmel gekommen fenn foll, gar nichts. Diese drei Evangelisten wissen weiter nichts, als daß die Weiber bas Grab offen finden, und fich barüber wurbern.

Diese brei Evangelisten wissen auch von den Sutern, bie nach Matthauffen ben leichram buten, und aus Furcht vor dem Engel des himmels mit Schrecken wie tod zur Erbe fallen, nicht nur fein Wort, fondern geben auch fehr deutlich zu verfteben, daß feine folchen Huter dabei gewesen. Denn waren diese Buter wirklich jugegen, so mußten es bie Beiber, weil sie bei feinem Begrabniffe jugegen waren, und konnten mithin entwes ber gar nicht auf ben Bebanken fallen, Jefum im Grabe zu balfamiren, ober mußten schon im voraus wissen, bak Die Buter Die Befälligkeit gegen fie haben, und ihnen den versiegelten Stein wegwalzen wurden. Markus aber fagt ausbrucklich, baß fie einander gefragt hatten, wie, ober durch weffen Silfe, fie boch den Stein wegwälzen mollten?

Matthaus laft ferner einen Engel, wie gefagt, vor bem Grabe auf ben Stein fich fegen. Martus bingegen fest einen Jungling, ber aber auch ein Engel, und

und mit einem langen weißen Gewande angethan, gewesen sein soll, ins Grab selbst hinein, und zwar zur rechten der tagerstätte des teichnams. Nach Lukassen verwandelt sich dieser Jüngling in zween Männer, die sich neben die Weiber hinstellen, als diese, ohne vorher das geringste Abentheuer zu bestehen, in das offene Grab hineinkommen. Nach Johannessen guft Mazrie Magdalene bloß von außen ins Grab, kömt aber selbst eben so wenig, als andere Weiber, hinein, und siehet auch zween Engel in weißen Kleidern, jedoch nicht neben ihr, sondern den einen zum Haupte, den andern bei den Füssen der tagerstätte des Leichnams.

Hierbei will ich nur fürzlich die Unmerkung machen, daß ist eben Petrus und Johannes im Grabe wieder zusammen gekommen waren, und mithin von der Marie Magdalene, die draußen weinte, und so hinein gutte, freilich gefeben werden tonnten - Run hatten dies fe beiden Junger, wie febr zu vermuthen ftebet, weiß gewaschene Rleider angezogen; und so waren sie benn eben die beiden Engel gewesen, die der Marie Magdalene im Grabe erschienen — Marie Magdalene breitete bernach diese vermeinte Beiftererscheinung unter ben übris gen Beibern aus, die unfehlbar jedesmal, fo oft fie bas Mabrchen erzählten, ihren weiblichen Untheil bagu bei. trugen, und ihr vidi beifügten - Sie erzählten die Sas che ben Evangelisten - Diese verkleinerten sie wenig. ftens nicht - Go gelangte bas Beibermahrchen von ber Engelserscheinung zur hoben Burde einer gottlichen Wahrheit, an welcher fein Mensch zweifeln soll, wenn er selig werben will - Man fage aber nur erft, welchem Evangelisten man glauben foll? Alle viere konnen boch unmöglich die Wahrheit sagen, ba sie einander in so vielen Studen so gang offenbar widersprechen?

Mach Matthäussen begegnet Jesus ben beiden Beibern, indem sie vom Grabe wieder zurücke sliehen, und besiehlt ihnen, nachdem er sie gegrüsset hat, seinen Jüngern zu melden, daß er nach Galiläa gehen werde, wo sie ihn wieder sinden sollen. Markus hingegen läßt ihn bloß der Marie Magdalene zu allererst ganz allein erscheinen, und meldet uns, daß der Engel, den diese im Grabe gesehen haben will, durch sie, den Jüngern, nach Galliläa zu gehen, habe besehlen lassen.

Lutas weiß gar nichts bavon, bag ber Meister einem Beibe, vielweniger etlichen, zuerft erschienen fen, sondern laßt ihn zuerst zween Jungern auf dem Bege nach Emahus erscheinen. Auch davon, daß der Meister nach feiner Auferstehung nach Gallilaa habe geben wollen, weiß ber gange Lutas nichts; benn er lagt ihn bis gur Simmelfahrt bloß in und bei Bethanien verweilen. Nur Martus und Johannes kommen barinne mit einan. ber überein, daß der Meister nach feiner Auferstehung guerst Marien Magdalenen erschienen sen. Darinnen aber, daß er fich nach feiner Auferstehung meistentheils in Ballilaa aufgehalten babe, stimmen Matthaus, Martus und Johannes zusammen — Lukas hingegen widerspricht ihnen mit flaren Worten - Aber in als len übrigen Nebenumftanden ber Auferstehungsgeschichte fimmen fie alle viere nicht überein, sondern widersprechen einander oft.

Nur in der Hauptsache treffen sie wieder zusammen, das heißt: der Leichnam ihres Meisters war aus dem Grabe fort, als die Weiber, oder das Weib, ihn daselbst suchten, oder suchte. Ob er aber in der That wieder ermacht und selbst aus dem Grabe gegangen, oder ob ihn ein paar Jünger heimlich fortgetragen haben, läßt sich

aus aergleichen widersprechenden Nachrichten gar nicht leicht beurtheilen.

Der Verfasser des Buches über den Zweck Jesu und feiner Junger behauptet zwar bas leztere. Allein ich fann ihm nicht beipflichten. Satten Die Junger bieß gethan: so waren sie ohnstreitig die ausgesuchtesten Bofes wichter, die niedertrachtigsten Lugner, die argliftigsten Betruger gewefen. Auf eine folche Bosheit fonnten fie fast unmöglich verfallen, vielweniger die Mittel zu einem Dergleichen Betruge ausfindig machen, ba fie nicht auf hohen Schulen gewesen waren, und mithin meder Sophisterei, noch die Runft zu schikaniren, methodisch gelernt hatten. Sie waren bloß Fanatifer, und glaubten felbst, daß die wunderbaren Begebenheiten in der That geschäs ben maren, die fie, wo nicht ganglich erdichteten, doch ungeheuerlich vergrößerten, um ihre Schriften hubich nach der Mode aller damaligen Geschichtschreiber damit heraus ju pugen. Darinnen unterscheiden fich eben Fanatifer von andern Menschen, daß ihnen ihre eigenen Dichtungen ausgemachte Babrheiten zu fenn scheinen. Aber einen Leichnam ftehlen, und bernach fagen, er fen auferstanden, paft auf bergleichen schief benkenbe und Schief wirkende Menschen wohl nicht. Noch mehr! Johannes ift wirklich weit weniger aberglaubisch, und befist in der That weit mehr philosophischen Sinn, auch mehr Freimuthigkeit, als die übrigen Evangelisten. Gleichwohl melbet uns auch dieser, daß Jesus nicht nur aus dem Grabe gegangen, sondern auch seinen Jungern in Judaa sowohl als in Ballilaa erschienen fen. Diesem Evangelisten muß man aber in Unfehung der Auferftehungsgeschichte überhaupt mehr Glauben beimeffen, als Den übrigen: benn ohngeachtet er seine Rachrichten ebenfalls viel ju febr übertrieben, und alle Begebenheiten, Die fich mit Jeft zutrugen, feinem gnoftischen Syfteme piel

viel zu genau anzupassen gesucht haben mag, so gieng er doch mit Petern, auf Ansuchen der Marie Magda-lene, selbst ins Grab, und fand nicht nur Jesum nicht, sondern sah ihn, wie er spricht, auch sodann selbst in Sethanien, sowohl als in Galliläa wandeln und essen. Aber von der Himmelsarth weiß er gar nichts. Hieraus wird solgen, daß Damm der Wahrheit wohl am nächten komme, wenn er spricht: Jesus war nicht ganz tod, sondern nur start ohnmächtig, als man ihn begrub.

Aber waren benn feine Bunden nicht lethal? Die Bunden an Sanden und Fuffen waren es nicht, so viel wird Gebermann leicht zugeben. Was aber ben lendenflich betrift: so weiß man, daß mancher Mensch zuweis Ien durchstochen, und nichts besto weniger wieder gehef. let wird. Baltschmidt will sogar Quervellswunden wieder geheilet haben. Es fomt bloß darauf an, ob das Berg ober ber Magen, oder eine große Uber, Dabei leibet. In Diesem Ralle durfte freilich wohl teine Genesung leicht. lich Statt finden. Aber wenn jeder Stich und jeder Schuß nothwendig die abelften Werkzeuge bes Lebens trafe: fo durften vielleicht viele taufend Menschen gegen= wartig in der Welt weniger gefunden werden, als ihrer fich wirklich barinne finden. Much ift zu erwägen, baß der Kriegsknecht Jesum nicht etwa ftach, um ihn vollig zu toden. Rein, er frach ihn bloß, um zu sehen, ob er nichts mehr fühlte, und ob er mithin wirklich tod ware. Daber wird er ihn boch nicht febr tief gestochen haben? Bahrscheinlich stach er ihn auch nicht in ben Bauch, und nicht unter die Ribben, wie man fich gewöhnlich vorstellet, sondern vielmehr in das bicke lenbenfleisch, weil da ein Stich weit heftiger fchmergt, und mithin eine weit ftartere Empfindung verurfacht, als ein Stich in ben Bauch, ober unter bie Rippen, ohngegehtet er weniger gefåhre

gefährlich ift, als biefer. Man muß ferner erwägen, daß Jejus ohnstreitig einen garten Leib und ein febr empfindliches Nervenspftem hatte, welches die Spannung ber Uerme, oder vielmehr die baraus erfolgte Stockung bes Blutes, nicht lange vertragen konnte; und so ift flar, baß er gar bald in Dhumacht fiel, die fo farf mar, baß er auch fogar den Stich nicht empfand. Aber eben Diefer Stich verschafte bem ftockenben Blute wieder Luft. Joseph aus Arimathia nahm ihn fofort vom Kreuze und Mitodemus bullete ibn in gromatische Spezereien, Die sein Nervensustem fanft reigten, und fein Blut allmablich wieder in Bewegung fezten. Wird man alfo wohl noch zweifeln durfen, daß Jefus in der Grabbole wieder zu fich felbst habe fommen konnen? Gebr martern und ganglich toten wollte ihn ja Pilatus ohnedieß nicht gern? Aber er mußte ihn jum Rreuze verurtheilen, weil Die Juden fagten : Du bift des Baifers greund nicht, wenn du Diesem, der fich selbst gum Bonige machen will, los laffest! Satte er etwa Jest gar im Richthauße beimlich unter ben guß gegeben, baß er sich nur fein bald gang tob stellen follte, auf daß er ibn bernach sogleich vom Rreuze wieder konnte abnehmen laffen? Bermuthen konnte man so etwas wohl, wenn man liefet, wie ungern er ibn freuzigen ließ, wie er ibn auf alle mögliche Weise zu entschuldigen suchte, und wie gefliessentlich er ihm die Schenkel nicht gerbrechen ließ, ba boch dieß allen andern Gefreuzigten widerfuhr. Daß die Rriegsknechte dieß leztere an Jesu bloß beswegen sollten unterlassen haben, weil er schon gestorben zu senn schien, ift gar nicht mahrscheinlich. Gie unterließen es gang gewiß auf ausbrucklichen Befehl: benn bas Beinbrechen gehörte in Judaa zum Rreuzigen eben so wesentlich, als Das Genickebrechen in Teutschland jum Bangen. bewahre alle Menschen Davor! Man überlege überdieß, mie

wie gern Pilatus Josephen von Arimathia den Leichnam Jesu gab, sobald er hörete, daß er gestorben wäre. Eine Gefälligkeit, welche wohl sonst kein Gekreuzigter hat erwarten dursen! Allein dem sen, wie ihm wolle: so bleibt dieß gleichwohl immer das zuverläßigste, oder wenigstens das wahrscheinlichste Resultat aller Nachrichten, die uns die Evangelisten von dem Tode und von der Auferstehung ihres Meisters überliesert haben, daß er nicht völlig tod, sondern nur tief ohnmächtig war, als man ihn vom Kreuze nahm. Die aromatischen Umschläge reizten hernach seine Nerven wieder: diese sezten sein stockendes Blut wieder in Bewegung, und er konnte sodann freisich wieder aus dem Grabe heraus gehen.

Nun hatte er bloß nach Bethanien huckfen und hier bie Beilung seiner Bunden hubsch ruhig abwarten sollen. Aber dieß that er, wie die Evangelisten melden, nicht, fondern wandelte vielmehr, beinah wie ein gang unverwundeter Mensch, um Jerusalem und bei Bethanien, ja fogar in Gallitaa, herum: und fo mag benn wohl ein befriges Wundfieber, oder gar Bangrana und Sphake. los, dazu geschlagen senn, woran er freilich bald bernach ordentlich hat fterben muffen. Bielleicht glaubte er, baß auch diese Bunden auf eine munderbare Weise sogleich wieder heilen wurden, und achtete feine Schmerzen, die ihm bas Geben verursachte. Allein unmögliche Dinge kann Gott nicht möglich machen, fo fehr man auch auf ihn vertrauet; und funf große Wunden, zu welchen sich ber beiße und kalte Brand schlägt, beilen von fich felbst nicht wieder, wenn man auch gleich einen Glauben bat, welcher großer denn ein Seufforn ift, ja gar einem großen Berge gleicht.

Ohngeachtet nun aus diesen Betrachtungen schon binlanglich erhellet, was von der Himmelfarth zu halten

fen: so wollen wir doch die Geschichte derfelben auch geshörig untersuchen, um den Verdacht von uns abzulehnen, als ob wir ungerecht verführen, und ein Urtheil fälleten, ehe die Partheien ihre Nothdurft gesehmäßig vorgetragen hätten.

Matthäus weiß von der himmelfarth seines Meisters kein Wort. Er spricht bloß: Als die Weiber vom Grabe fortliefen, da begegnete ihnen Jesus und sagte: Sie sollten sich nicht fürchten, sondern seinen Brüdern melden, daß sie nur nach Galliläa gehen mögten, wo sie ihn sinden würden. Da giengen die eilf Jünger nach Galliläa auf einen Berg, dahin sie Jesus beschieden hatte. Sie sahen ihn, und sielen vor ihm nieder, Etliche aber zweiselten. Gierauf sagte er: Mir ist alle Bewalt im Limmel und auf Ersden gegeben! Darum gehet hin, und lehret alle Völker! Tauft sie, im Namen des Vaters, des Sohns, und des heiligen Geistes! Besehlet ihnen, alles zu halten, was ich euch zu halten besohlen habe. Sehet, ich bin täglich bis an das Ende der Welt bei euch!

Markus behauptet, Jestes habe sich den Eilsen damals zulezt offerbaret, und ihren Unglauben, oder die Harte ihrer Herzen gescholten, als sie sämtlich zu Lische gesessen hatten.

Gehet hin in alle Welt, habe er da zu ihnen gesfagt, und prediget allen Geschöpfen das Evangelium! Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig, wer aber nicht gläubet, der wird versdammet. Nachdem er nun so mit ihnen geredet hatte, sezt unser Geschichtschreiber hinzu, da ward

er aufgehaben gen Zimmel, und sist nun zur rechten Land Gottes.

Daß diese Begebenheit nach der Meinung dieses Evangelisten auch in Gallilaa vorgefallen sen, erhellet aus den Worten des weißgekleideten Jünglings, der den Weibern, zusolge dieses Evangelisten, befahl, die Jünger dahin zu senden, damit sie ihren Meister dort wieder sehen mögten. Vergleicht man im übrigen diese Worte mit Matthäussen seiner Erzählung, und nimt man an, daß beide die Wahrheit sagen: so muß man zugeben, daß die Jünger in Gallilaa auf einem Verge Mahlzeit hielten, als ihr Meister ihnen den Vesehl ertheilte, in die Welt zu gehen, und allen Geschöpfen das Evangelium zu verkündigen. Dieß wäre nun zwar nicht unmöglich, aber doch überaus unwahrscheinlich, weil es ganz gewiß beide Evangelisten gesagt hätten.

Lukas behauptet überdieß ausdrücklich, daß Jesits die Jünger nicht nach Gallilam beschieden, sondern
ihnen vielmehr ernstlich besohlen habe, nicht von Jerusalem zu weichen, bis die Verheißungen des Vaters erfüllet
wären, die sie von ihm empfangen hatten.

The aber sollet, heißt es bei biesem Evangelissten, zu Jerusalem verharren, bis ihr mit Kraft von der Löhe ausgerüstet werdet. Tun sührte er sie hinaus gen Bethanien, und hob die Sande auf, und seegnete sie. Es geschah, daß er von ihnen schied, und gen Zimmel suhr, nachedem er sie geseegnet hatte. Sie aber beteten ihn an, und kehrten mit Freuden wieder gen Jestusalem.

Daß Jesus eigentlich ben Bethanien auf den Dlivenberg mit ihnen gegangen, und von hier aus gen himmel gefahren sen, melbet uns dieser Evangelist erst in seinem Buche von der Geschichte der Apostel, wo er ihn von einer Wolke aus den Augen der Menschen wegnehemen läßt.

Johannes endlich weiß, wie gesagt, von der Himmelfarth gar nichts. Er erzählt bloß, daß der Meister sich nach seiner Auferstehung zuerst Marien Magdalenen, dann Thomassen und andern Jüngern, in Juda geoffenbaret habe, hernach aber nach Galliläam gegangen, und nicht nur ihm selbst, sonder auch Petern, östers erschienen sen. Sie dursten aber nicht fragen: Wer dist du? sezt dieser Geschichtschreiber hinzu: denn sie wußten alle, daß es der Zerr war. Nun erzählt er noch das Gespräche, das er vom Liebhaben, oder vom Weiden der lämmer mit ihm gehalten haben will. Aber von der Himmelsarth, die doch bei weitem der allerwichtigste Theil der ganzen Geschichte dieses allerdings aufserordentlichen Mannes wäre, meldet er kein Wort.

Da nun Johannes von einer fo wichtigen Begebenkeit gar nichts weiß, gleichwohl aber nach bem Berichte der übrigen Evangelisten sie mit angesehen haben foll; ba ferner Lutas theils ben Schauplag berfelben an einen ganz andern Ort fest, als Matthaus und Mar-Fus, theils gang andere Rebenumstande, die dabei vorgefallen fenn follen, erzählt, als Matthaus, ba über-Dien Matthaus die Sache gleichfalls viel anders, als Martus vorträgt: so durfen wir auf die Aussage aller Dieser Manner unser Urtheil gar nicht grunden, sondern muffen bloß die Vernunft hierbei zu Rathe ziehen. aber fagt uns, daß die ewigunveranderlichen Gefaße ber Schwere feinen menschlichen Rorper über die Luft hinaus aufwarts zu fahren erlauben; daß der himmel fein befonbers Ding fen, auf welchen die Menschenkorper fahren fonnen:

können; daß alle Weltkörper, und mithin überhaupt alle Geschöpse, sich allezeit im Himmel besinden: solglich ist Jesus nicht in den Himmel gesahren, sondern schon vorher darinne gewesen, und wird, so, wie alle andere Menschen, sreilich auch stets darinne bleiben, weil ohnstreitig nichts gänzlich vernichtet, sondern bloß vieles zerrschot und aufgelöset werden kann. Da aber die Jünzer eimal glaubten, daß ihr Meister wirklich von den Zoben auferstanden wäre, und nun nicht wusten, wohin er gekommen war: so glaubten sie zufolge ihrer fanatischen Begriffe allerdings, er wäre gen Himmel gefahren.

Was der Verfasser der Fragmente über den Iweck Jesu und seiner Jünger von der Ausgießung des heiligen Geistes, von den außerst schlechten Polizeiansstallten zu Jerusalem, ven dem tadelhaften schnöden Betragen der Apostel gegen ihre Richter, die Hohenpriester, und von der verdächtigen Todesgeschichte des Anania und seines Weibes, der Sapphira, gesagt hat, würde auch ich sagen mussen, wenn er mich dieser Mühe nicht überhoben hätte. Man kann daher mein Urtheil über diese Begebenheiten dort nachlesen; denn ich will meinen Lesern doch nicht gern Speißen austischen, die ihnen andere Gesehrte schon vorgesezt haben. Man ersaube mir aber nur ein paar Anmerkungen dazu zu machen.

Darinne trit gedachter Verfasser den Aposteln wohl etwas zu nah, daß er ihre Habsucht zur einzigen Triebses der aller ihrer gut scheinenden Handlungen annimt. Habsucht allein kann sie gewißlich nicht angetrieben haben, als len Gefahren, die ohngeachtet jener schlechten jüdischen Polizeianstalten immer sehr groß waren, mit freudiger Verachtung entgegen zu sehen, ja den Tod selbst nicht im geringsten zu sliehen, sondern ihn vielmehr zur eingebildeten Ehre des Herrn, oder zu ihrer eigenen eingevildeten

Ehre, gleichsam recht geflissentlich zu suchen. Dieß fahn bloß Fanntismus bewirken. Beizige lieben ben Dammon, wenn es jum Treffen tommt, mehr, benn bie Bahrheit, und laffen sich Gotre ju gefallen weber zu tobe stelnigen, noch freuzigen, noch fopfen. Bernunftigbenfenbe wissen, daß es Wott gleich viel gilt, ob man ihn unter diefem oder unter jenem Namen verehret, ob man ihn unter Diefer oder jener Bestallt anbetet, wenn man nur ein Mensch ift, bas heißt, wenn man nur bas Gute in ber Welt nach allen Rraften beforbert, welches aber nie in befondern Blaubensmeinungen, nie im Leiden und Stetben, fondern im Wohlergeben, im leben, im rechten Debrauche der Vernunft sowohl als der Bedürsniffe Dieses Lebens, in der Freiheit zu benfen, in ber Bruderliebe, und im reinen Vergnugen, ju fuchen ift. Fanatifer finden aber eben ihr größtes Bergnugen und ihr größtes Ber-Dienst in besondern Glaubensmeinungen, die sie daber mit Lebensgefahr andern Menfchen beizubringen fuchen. Dies fes Bergnugen achten fie weit hober, ale bas leben felbst.

Die Geschichte von der Ausgießung bes heiligen Beis ftes halt unfer Berfaffer der Gragmente für ganglich erdichtet. Aber ich kann ihm auch barinne nicht vollkoms rnen beipflichten. So viel kann wohl mahr fenn, daß die Junger fich einmuthig versammelt und fur Bergnugen über ihr Apostelamt in sonderbare Begeisterung verfallen fenn mogen. Menschen, die in Rucksicht auf Religions angelegenheiten einerlei schwarmerische Meinungen begen, und sich einmuthig jum Gottesdienste gablreich versammein, ertheilen einander die Rraft ihrer überspannten Phantafie, und verstarken einander den wechselseitigen Drang ihrer Geelen. Bon Diefem Drange, wie von Feuerflammen, durchglubet, werden fie in beilige Begei. fterung dabin geriffen, und zu allerlei feltfamen Geberben, Wefangen, Thaten, und Empfindungen angereigt. foldie

folche Urt gerath ihre erhiste Phantaste in Verwirrung. und legt ihnen Worte in den Mund, Empfindungen in Die Bergen, und Bilber in die Augen, die nur fie allein boren, fühlen, und feben. Aber in allen Sprachen merben fie freilich nicht geredet haben. Go viele Menfchen fonnten allerdings auch nicht zugegen senn, daß nur allein brei Laufende berfelben fich an biefem Tage gum Chriften. thume hatten befehren konnen: benn ju Jerufalem gab es gewißlich keinen Saal, worinne fo viele Menfchen bine kanglich Raum hatten, und welchen die Apostel miethen Miso erschienen auch die Feuerflammen und doppelfeurigen Zungen wohl nur in den Augen bes einen und andern Upoftels, ber die Sadje hernach nur viel gu fehr übertrieb - Von eben ber Beschaffenheit maren ohne ftreitig auch die neuern Ausgießungen bes beiligen Beiftes über die Bemeine zu Berthelsdorf und über andere Bru. der : und Schwester : Bemeinen christlicher Geften.

Allein ift Saul, ber thatigfte Berfolger bes Chris ftenthums, nicht etwa burch ein Bunbermerk in Daus luffen verwandelt worden , und zeigt eine folche Begebenbeit nicht flar, bag Gottes Sand hierinne gang befon-bers im Spiele gewesen sen? Dun, wie man es nimt! Wer wird aber wohl ben Unfinn begehen, und jemals bie Berfolgung ber Chriften billigen? Bernunftige, beren Bergen nicht gang mit Phlegma erfüllet find, werben ib. nen jedesmal eine mitleidige Thrane weihen, so oft fie ihre Todesgeschichte lefen! Saul hatte ohnstreitig ein menschliches Berg, als er Stephanen ju Tobe ffeinigen fah. Gollte ihn der schmalige Tod, welchen diefer fo gebultig und standhaft litte, nicht gerührt haben, ba Stephan fein Miffethater war? Allerdings mußte er ihn rubren! Aber er überwand sich felbst, und ging bin, bie Chriftengemeinen zu gerftoren. Gein eigenes Bewußt. fenn jeines ungerechten und graufamen Borbabens qualt ihn, und jupft unterwegens ofters an feinem Bewiffen. Er aber fpricht immer: Schweig! Auf einmal fallt ein Blig, ber ihn blendet, mit heftigem Rraden ftraks vor feinen Augen aus ben Wolken, und ihm, ber wohl weiß, daß er auf bofen Wegen gehet, ruft fein erwachtes Bewissen ploglich zu: Saul! Saul! was verfolgest du mich! Es wird dir schwer werden, wider den Strom ju fchwimmen! Ber fein gutes Bewissen hat, und auf bofen Wegen gehet, ber erschrift gewöhnlich über solche jahe Donner und Bligen ungemein, und man weiß, daß heute noch manche Schurfen burch Donner und Bligen von bofen Wegen gurude gefcheucht werden. Saul mußte alfo ben Donner allerdings fur die Stimme bes Mannes halten, ben er in ben Verehrern beffelben verfolgte, und man fieher wohl, daß zu seiner Bekehrung eben fein besonderes Wunderwerf nothig mar.

## Unhang

von

Europens neuern Aufklärung

Bestimmung des Menschen durch Gott.

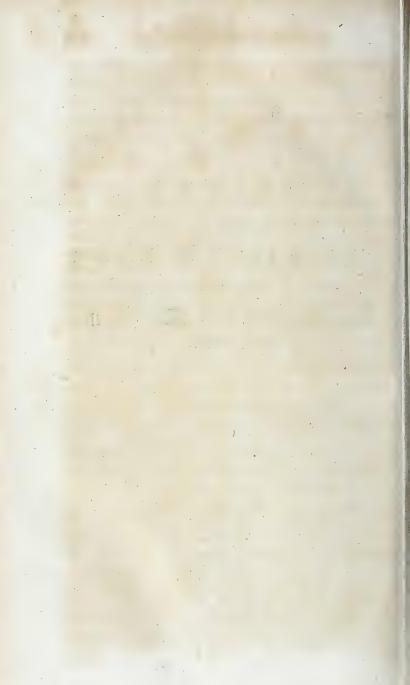

## Europens neuere Aufflarung.

Ganz robe Verfassung des ungehildeten Romaden, der keinen andern Borzug, als die Starke des leibes kennt, und flor des Ukerbaues, der Biehzucht, der Manufakturen, ber handlung, ber Runfte, ber Biffen. schaften, sind ohnstreitig die beiben einander entgegen ge festen Grenzen ber Rultur bes Menschengeschlechts. Flor des Ackerbaues, der Diehzucht, der Manufakturen, ber Bandlung, und Runfte, farft und verschönert hauptfach. lich ben leib, indem diese Dinge sinnliches Bergnügen gewähren. Alor ber Wiffenschaften bingegen erhöhet und scharft vorzüglich die Seele. Daber laft fich die Rultur des Menschen füglich in zwo verschiedene Geusen abtheiten, in eine nicovice, und in eine bobere. Auf der niebrigern siehen alle neue Erfindungen, die dem singlichen Bergnügen, ober auch nur ber Bequemlichkeit, merklich Worschub leisten: auf der hohern hingegen stehen bloß die Wissenschaften, die bas Wachethum bes Beiftes before bern. Wir werden funftig Die niedrige Stufe jur Abe wechselung oft auch nur schlechemeg Kuleur, die bohere bingegen Aufflarung nennen. Rultur fann bei vielen Wolfern eristiren, ohne daß ihnen die Aufflarung ihr schones Angesicht zu zeigen braucht. Wo aber biese leztere sich öffentlich sehen laffen foll, da muß jene ihr nothwendig schon bie nothigen Wohnungen zubereitet, und afferlei gute Anstalten getroffen haben, weil Aufklarung die Tochter ber Rultur ift, und mithin bas leben, sowohl als alle Beburfniffe, von ihrer Mutter empfangt.

Nun fragt sich's erstlich: Lat wohl die Welt, oder wenigstens Europa, seit Einführung des Christenthums an Zultur und an Austlärung gewonnen?

Belehrte, die die Griechen und Romer fleifig fiubiren, dabei aber nicht nur die neuern Wiffenschaften und Runfte felbst, sondern auch die Geschichte derfelben, ju sehr vernachläßigen, behaupten beinah burchgangig, baß Griechen und Romer schon lange vor Entstehung des Chris Renthums eben fo flug, eben fo gelehrt, eben fo meife, eben so aufgeklart gewesen maren, wie wir; ja man behauptet fogar, daß wir nichts weiter als Papagaien waren, die den Alten alles nachlalleten, aber nie selbst bach. ten, und ihnen auch in ber That nachlallen mußten, wenn wir etwas Gutes hervorbringen wollten, weil sie Duelle bes Guten und Schonen bereits erschöpft hatten. Dieß beweist man oft noch mit jenem Spruche bes berühmten Salomon, welcher schon zu seiner lebenszeit behauptete, daß unter der Sonne weiter nichts neues geschähe. Auf solche Art waren wir nicht einmal so flug und so aufgeklart, wie die Griechen und Romer, die vor Jest lebten, wenn die affektirten Verehrer berfelben Recht hatten, und wenn wir wirklich bloß nachahmten, aber nicht felbst nachbachten. Bleichwohl behaupten oft auch eben diefe Verehrer des Alterthums, daß das Chris stenthum zur Rultur des Menschengeschlechts in Europa fehr vieles beigetragen habe. Wie fonnte es aber biefe Rultur befordert haben, wenn wir nicht fultivirter, nicht aufgeklarter, als die alten Griechen und Romer maren?

Allein diese Gelehrten, diese partheilschen Berehrer des Alterthums, handeln gegen sich selbst, oder wenigsstens gegen ihre Herren Rollegen, die in den neuern Wissenschaften bewandert sind, offenbar hochst ungerecht, und zwar derwegen, weil sie die Sache nicht besser verstehen, und weil sie eben die neuern Wissenschaften vernachlässigen. Gesezt auch, unsere Philosophen könnten keinen Pythagoras, keinen Sokrates, keinen Plato, keinen Zeno, keinen Kpikur, u. s. w. erreichen, vielwenisen Zeno, keinen Kpikur, u. s. w. erreichen, vielwenis

ger übertreffen; gefest, unfere Dichter maren feine 60= mere, feine Unatreonte, feine Dirgile, feine 60. raze, u. f. weiter; gefest, wir hatten nicht nur feine Demofthene, und feine Cicerone, sondern überhaupt, gar feine Redner: murde wohl baraus folgen, bag wir besmegen weniger Rultur, weniger Hufflarung batten, als die alten Griechen und Romer? Ich fann es noch nicht glauben. Gin folder Schluß mare gang gewiß zu voreilig. Wir muffen hubsch alle Theile der Runfte und Wissenschaften vorher beleuchten, ehe wir schließen durfen.

Die meiften erhaben tonenden Gedichte ber Alten erfüllen bioß bie Phantafie mit fchonen Bildern und pompofen Borten, Die Dem Verfrande feine Bahrheiten, feine beutlichen, oft feine richtigen Begriffe einfloßen, fonbern bloß das Dhr füßeln, oder die Einbildungsfraft beleben, und mithin bloß auf der niedrigern Stufe der Rub tur fteben, besonders da sie nur sinnliches Bergnugen gewahren, um Wahrheit hingegen sich nicht befummern. Hieraus ift aber flar, bag alle Magionen, so wenig aufgeflart fie auch waren, gute Dichter haben konnten, wenn ibnen nur die Natur in ihren Wohnplaten allemal Begenftanbe genug und Fulle an Bedurfniffen barbote. Un schicklichen Wortern und Benennungen derfelben murde es ihnen gewiß gar bald nicht mangeln, da sich die Gprachen an allen Orten, die reich an allerlei Dingen find, gar leicht von sich selbst bilden. Dichtkunft wird also zwar der Aufklarung nicht viel schaden, aber sie auch nicht sonderlich befordern, weil fein Gedicht fur schon gehalten wird, welches nackende Wahrheiten beutlich vorträgt. Bufte man nicht schon, daß die Dichter meistentheils bie Bahrheit nicht fagen, sondern die Begenftande ihrer Befange nur bubfch reizend und schon ben Sinnen darzustellen suchen: so mußten ihre Arbeiten ber hobern Rultur nothwendig schaden, und schaden ihr bei unphilosophischen Ropfen

Röpfen in der That sehr oft, welches die verkehrten Wirkungen der meisten unserer heutigen Romane, noch mehr aber die fanatischen Folgen ber alten aftrologischen Dichtungen beweisen. Lehrgedichte und Sathren fonnen freilich mohl den Verstand mit aufklaren helfen; allein was Diese gut machen, bas verderben auf ber andern Seite vielerlei andere Gattungen der Gedichte wieder, und aus dicfem Grunde fann bie Dichtfunft, wie gefagt, nur unphilosophischen lefern hohes Bergnugen gemabren, woraus ferner nothwendig folgen muß, daß die heutigen Europaer an Aufflarung den Griechen und Romern bennoch nicht nachstehen murben, wenn sie ihnen auch gleich in der Dichtfunft bei weitem nicht gleich tamen, welches ich jedoch nicht einmal besaupten mag, weil es die Dichter übel nehmen könnten, und weil wirklich manche von ihnen nach meiner wenigen Ginsicht, weder boragen, noch Dirgilen und andern, vieles nachgeben.

Demosthene und Cicerone überzeugten das Bolk nicht mit ihren herrlichen Reden, sondern sie übersdeten es nur. Wer sich aber überreden lassen kann, der muß doch wohl nicht nothwendig kultivirt, vielweniger aufgeklärte kopf läßt sich nie überreden: er erwägt vielmehr alles genau, und sucht sich sodann selbst Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit heraus. Aber je weniger Auftrung und je meniger Kultur unter einem Volke herrscht: desto leichter läßt sich's überreden — Dieß lehrt wohl die Erfahrung sehr deutlich,

Also mögen die großen Wirkungen, die Demosthene und Cicerone, mit ihren Reden hervor zu bringen im Stande waren, den Griechen und Römern in Rucksicht auf ihre Kultur wohl wenig Ehre machen. Aufklärung ersodert lauter deutliche Wahrheiten, die ganz nackend, ohne rhetarische Pracht, einher wandeln, und

fid

fich bem Berftande aufdringen, er mag wollen, ober nicht - Beredsamfeit hingegen muß ben Bahrheiten, die sie empfiehlt, schone Rleider anziehen, bas ift, fie muß ben leuten, benen Wahrheit gefallen foll, Die 2lugen mit glangendem Scheine blenben. Dief Berfahren fest aber voraus, daß bei folden Nazionen die Rultur des Berstandes allerdings noch feine großen Progressen gemacht habe, weil man ba die Wahrheit nicht felbft, fonbern bloß die Goldflitterchen, die prachtigen Steine, die bunten Rleider, womit sie die Redner auspußen, seben, und mit Banbeklatschen aufnehmen will. Sinnliches Bergnugen hat also bei bergleichen Leuten noch die Oberband, und verdrangt mithin das geistige Bergnugen, welches aus ber Aufklarung bes Verstandes entspringt; und hieraus ist flar, daß das mahre Gluck ber Menschen an ben großentheils verlohren gegangenen großen Rednern bes Alterthums ebenfalls nicht nur nichts verlohren, fonbern vielleicht gar etwas gewonnen habe, wenn man Rangelredner, die bem Bolfe die Tugend in blendenden Bewändern darzustellen wiffen, bavon ausnimmt. Man untersuche, ob nicht in Teutschland, wo man in ben Berichtshöfen nach deutlich abgefaßten Aften richtet, fast alle Streitigkeiten mit mehr Gerechtigkeit entschieben werben, als in landern, wo Advokaten die gerechte Sache ibs rer Rlienten durch rauschendprachtige Reben öffentlich vertheibigen, und auf folche Weise die Richter - nicht etwa zu überzeugen -- sondern zu betäuben suchen? Wird in folden kandern nicht allemal Diejenige Parthei ben Projeß gewinnen, beren Sachwalter im Difputiren ber großte Sophist und starkfte Schreier ist?

Mazionen, bei welchen bilbende Runfte bluben, muffen zwar Geschmack besiten, und mithin allerdings viel Rultur haben, aber aufgeklart brauchen sie hierzu auch nicht zu sen, weil bildende Runste bloß die Sinnen

vergnügen, ben Beift hingegen oft gar nicht mit neuen Wahrheiten fattigen, die boch ganz allein eigentliche Aufklarung find. Sinnenreligion, oder Bilberdienst, Reich. thum an allerlei Bedurfniffen, Milbe des Klimas, und Schone wohlgewachsene Menschen, die den Runftlern ju Driginalen dienen, sind hauptjächlich diejenigen Urfachen, welche, wenn sie sich mit einander vereinigen, fast alle. zeit bildende Runfte, aber nicht fo oft Aufklarung zeugen. Gefest alfo, unfere bildenden Runftler waren bloke Nachahmer der Griechen, welches jedoch nur in der Sohe der Runft, feinesweges aber in ihrem Umfange gelten fann, weil die Dehlmalerei, die Mehkunft, ber Rupferstich, noch nicht gar lange erst erfunden worden sind; fo wurde baraus doch weiter nichts folgen, als daß unsere Runftler bloß aus Mangel schöner nackender Originale sich nicht zu jener Große ber Alten empor arbeiten fonnen. Gie fon. nen ihren Geschmack nur nach den aufgefundenen Runft. werken ber Alten bilden, und bilden ihn auch nach ihnen. Aufklarung des Beistes hingegen hangt nicht sonderlich von Diesem Geschmacke ab. Mithin werden wir auch in Diefem Stucke nicht weit hinter ben Briechen fteben, mofern wir wegen unferer Rupferstecher . Ues . und Dehlmalen Runft ihnen nicht etwa gar einige Schritte zuvor fommen.

Die so hoch geprießene Philosophie der Griechen war, wenn man die Moral bavon ausnimt, großentheils nichts, als ein spissindiger Disput über das hochste Guth, und über den Ursprung der Welt, oder über die Natur der Götter. Bon der Welt redeten sie meistentheils nur, wie die Blinden von den Farben, weil sie noch keine Werkzeuge kannten, mit welchen sie die Natur im Kleinen, sowohl als im Großen, gehörig hatten beobachten, und ihre Wirkungen ausmessen fonnen. Sie konnten daher auch weder die großen Uchnlichkeiten, noch die beträchtlichen Differenzen der Sonnen und Planeten Rugeln vermuthen,

und mußten mithin die Astronomie, die abelfte ber Biffenschaften, die der Aufflarung des Beiftes ohnstreitig ben größten Vorschub leiftet, beinah ganglich entbehren. Seute ju Tage sammeln im Begentheile Die Philosophen tausend und abermal tausend Beobachtungen über dergleis den Wegenstande, ehe sie uber sie mit Wahrscheinlichkeit ju rasonniren anfangen. Sie suchen auf taufend ver-Schiedenen Wegen aus Handlungen die geheimen Schlupfwinkel der Bergen und Gemuther zu entfalten, ehe fie die Rrafte ber Seele zu beurtheilen fich erfuhnen. Wie viele millionen male Zofmann zu Leipzig mit feinen fomponirten Mifrostopen die Spiralgevaße ber Bewachsfafern, oder ben Ruffel eines Raderthierchens vergröffert, und wie viele hundert male Collond mit feinen achromatischen Seherohren die Planeten und andere Weltforper uns naber bringt: eben so viele millionen und eben so viele hundert male übersteigt unsere Aufklarung in der Maturfanntniß die Aufklarung der alten Griechen und Romer. Wie unendlich hoch haben Ropernikus, Tycho de Brabe, Bepler, Mewton, Zugen's, Level, Romer, und ihre großen Nachfolger, de la Bire, de la Caille, Tobias Mayer, Baffner, von Segner, Barften, de la Lande, Bode, nebst vielen andern, die heutige Uftronomie, biefe gottliche Wiffenschaft, nicht über die Ustronomie der Alten erhoben? Welches helle licht haben diese Manner ber Welt zur Erleuchtung Des Werstandes und zur Aufklarung des Beistes in ihren Schriften zur ewigen Dauer nicht aufgesteft? Bie unabsehlich weit haben die Roniglichen Societaten gu London und Paris wahre Wissenschaften, die sich nicht auf fophistische Rasonnements, sondern auf untrügliche Beob: achtungen grunden, über die Grenzen der Wiffenschaften ber Ulten ausgebreitet? Wie vest und eben sind gegenwartig die Wege zur grundlichern Naturkanntnig, die Ro. ger Baco, Leuwenhoet, Gallilai, Torricell, Muffchen.

Musschenbroet, Sgravesand, Ottovon Guericke, Boile, Leibning, Wolf, und viele andere burch ihre Beobachtungen und Rasonnements gebahnt haben? Wie außerordentlich viel hat endlich die Aufflärung des Werstandes durch die vielfältigen Beobachtungen ber eleftris schen Phanomenen gewonnen? Konnten sich wohl die Ulten von allen diesen fast gang neuen Wissenschaften und Ranntniffen etwas traumen laffen? Satten fie fich wohl vorstellen konnen, daß man aus der gegebenen relativen Dichtigfeit ber luft bie Grofe bes Erdballes, und umgekehrt aus ber gegebenen Große bes Erdballes die relative Dichtigkeit ber luft genau bestimmen kann, wie lest verwichene Michaelmesse Wunsch zu leipzig in seiner neuen Theorie von der Atmosphare und Sobenmesfung mit Barometern gezeigt hat? Bon folchen und abnlichen Er findungen haben fie fich gar feine Begriffe machen fonnen. Gehort aber nicht etwa bie gange Maturfanntnig gur Philosophie, und ift's nicht eigentlich die Philosophie, Der wir Aufklarung zu banken haben? Derjenige ift fein Philosoph, der feine Rasonnements nicht auf Beobachtuns gen und Versuche bauet, ber die Naturwirfungen nicht mit mathematischen Augen betrachtet - Griechen und Romer fonnten aber die Natur nicht mit mathematischen Mugen Scharf genug betrachten, weil ihnen Die nothigen Werkzeuge baju fehlten — Daber konnten sie auch nicht in allen Studen grundlich philosophiran.

Da nun das Gegenwärtige Menschengeschlecht in sehr vielen Theilen der Naturkänntniß und mithin in der ganzen Weltweisheit seit einigen Jahrhunderten überaus große Progressen gemacht hat, in den übrigen Wissenschaften und Künsten hingegen den alten Griechen und Romern wenigstens nicht viel nachstehet: so ist Europa gegenwärtig allerdings kultivirter und aufgeklärter, als shemals Griechenland und Rom, die affektirten Verehrer

bes Alterthums mogen fich nun gegen biefen Sag aufleh. nen, fo febr fie wollen.

Diefe Rultur und Aufklarung ift aber überdieß nicht bloß in Unsehung ihrer Höhe, sondern auch in Rucksicht auf ihre lange und Breite ungemein gewachsen. mals konnten fast nur allein die Vornehmen und Reichen das Glück genjeßen, welches aus der Rultur entspringt, weil die wenigen Bandschriften, burch welche die Wiffen. schaften fortgepflanzt murben, in febr bobem Preife ftant ben, und weil ber Benuf des mundlichen Unterrichts alle mal febr großen Aufwand erfobette, ben bie Arinen und Beringen felten machen konnten. Beute gu Lage binge. gen konnen alle Menschen, Die nicht bloße Bettlet find, wohlgeschriebene Bucher lesen, und ihren Verstand ohne fonderliche Roften aufklaren. Sanblungebiener figen ist in ihren laben ober Bewolbern und lefen Bucher, indem fie auf Raufer marten. Badermagbohens, die am Brob. laben figen und feil halten, haben ihre Broduren in ben Banben, wenn's auch nur mare, um die Mode mit zu Rramer und Kramerinnen erwarten in ihren machen. Buden ben Ubgang ihrer Baaren lefend. Markhelfer, Magbe, und Bebienenbe, verwenden ihre muffigen Stunben oft aufs tefen gangberer Bucher, um etwas baraus ju lernen, womit fie fich ihren Bebietern und Bebieterine rien gefällig machen konfien. Freilich lefen fle großer theils nur Komobien und Romane: aber Komobien. und Romanen . Schreiber find gleichwohl auch juweilen gute Lehrbichter und Sathrifer, Die baber boch einige Auffla. rung bes Berftandes, ober wenigstens einige Ruftur ber nledrigern Stufe, unter diefer untergeordneten Menschen. flasse bewirken, welches ehrmals wohl gang unmöglich mar.

Mithin ist Europa gegenwärtig nicht nur viel reischer an Rultur und Aufflarung, als vor dem Christenthu-

me, fondern es ist zugleich auch an der Menge kultivirter und aufgeklarter Menschen ist viel reicher, als damals.

Nun aber fragt sich's: Lat wohl das Chrisftenthum diese Kultur und Aufklärung bewirkt?

Daß das Christenthum wirklich mehr Gutes in der Welt gestiftet, und wenigstens über die niedrigern oder untergeordneten Menschenklaffen mehr Rultur verbreitet, habe, als das heidenthum, davon bin ich a posteriori vollkommen überzeugt, ohngeachtet ich a priori nicht beweisen mogte, bas die namliche Rultur nicht auch eben fo gut Progreffen hatte machen fonnen, wenn bie Menschen das Beidenthum beibehalten hatten; denn daß neben bem Heidenthume in der That viele Rultur möglich fen, haben Griechen und Romer ehemals binlanglich gezeigt. Aber ich weiß auch gewiß, daß ein Gott ift, welcher Die Welt regieret, und alle Begebenheiten, die darinne vorfallen, nicht nur von Ewigkeit ber ichon angeordnet bat, sondern sie auch stets mit seiner eigenen Rraft unmittelbar felbst zum Besten bes Gangen vollführet, sie mogen uns nun groß oder klein, abel ober geringe, munderbar ober begreiflich, und so weiter, vorkommen. Bott wirkt gang gewiß Alles in Allem, und vollführt gang gewiß mit eigener Rraft unmittelbar ben ungeheuern Schwung ber Planetenwelten um ihre Sonnen, sowohl als das leben des Wurmchens. Auch dieß weiß ich gewiß, daß eben diefer Gott eine allgutige Vorfebung ift, welche stets bas möglich größte Wohl des Gangen will, und ohne welche sich kein haar auf meinem haupte frum. men darf noch kann. Diese allerweiseste Borfehung bat nun bas Christenthum wirklich über einen ziemlich großen Theil der Bewohner unfers fleinen Weltforperchens ausgebreitet. Folglich ift vermoge biefer Ausbreitung bas größte Wohl des Ganzen, welches zufolge der Einrichtung ber Weltmaschine nur immer möglich war, ganz gewiß erlanat erlangt worden. Außerdem hatte die Vorfehung, die nur bas moglichgrößte Wohl bes Gangen wollen fann, ohnstreitig fein Chriftenthum in die Belt tommen laffen. Rolglich ist Butes badurch in ber Welt gestiftet worden. Eben so glaube ich auch, daß die Vorfehung fur die Ausbreitung des Buches, das ich da schreibe, sorgen wird, wenn es bas Bohl ber Menschen, im Gangen genom= men, befordern fann. Fallt es aber bem Boble bes Bangen hinderlich: fo wird auch die Vorfehung die besten Begenanstallten treffen, weil sie nichts, als das möglichgröß: te Wohl des Ganzen wollen, und folglich nichts geschehen laffen fann, als mas biefes Wohl beforbert. Aber freilich ist zuweilen das möglichgrößte Wohl bes Ganzen mit Schaden ober Schmerzen bes einen oder bes andern einzelnen Theiles nothwendig verbunden: denn oft muß ein Glied fich schmieden laffen, auf bag die gange Rette brauch. bar werden moge. Go ift es ferner auch entweder wirt. lich gut, oder nach dem laufe der Dinge nothwendig gewesen, daß die morgenlandischen Magier, die judischen Propheten, die Upostel, die Rirchenvater, die heutigen Bottesgelehrten, die Philologen, und Undere, sich nicht aus dem hanfe der alten aftrologischen Tradizionen und Bilber haben fisen konnen, in welchen sie sich von den Sternsehern und habsuchtigen Sacerdoten hatten vermi. deln laffen. Bare bas Gegentheil moglich ober gut gewesen: Die Vorfehung hatte gewiß bas Gegentheil geschehen lassen. Aber ich weiß auch, baß es gut senn wird, wenn sie es nun geschehen laßt; wenn sie nun ben Belehrten aus diesem aftrologischen Sanfe beraushilft, und funftig die Tage, die bisher auf die Erflarung ber Dro. pheten und Evangeliften verwandt werden mußten, wenig. ftens in Stunden verwandelt, mithin den Eregeten, Die ben Lag zwolf Stunden arbeiten, gestattet, eilt Zwolfthel ihrer Muh auf nugliche Geschafte ju vermenden.

Gutes hat also bas Chriftenthum in ber Welt gewiß gestiftet, weil es die Vorsehung außerdem nicht hatte kommen lassen. Aber daraus folgt bei weitem noch nicht, daß es die Hauptursache ber Aufklarung sen: benn Diese kann ihre Eristenz gang andern Dingen zu verdanken haben, die mit dem Chriftenthume in gar feiner Berbindung stehen. Was aber das Christenthum zur Rultur und Aufflarung eigentlich beigetragen habe, fann man nicht wissen, weil man nicht weiß, in welchem Grade gegenwartig Rultur und Aufflarung fteben murben, wenn Die Vorsehung fein Christenthum hatte fommen laffen. So viel scheint indessen gewiß, daß es anfänglich ein sehr wirksames Mittel des Wachsthums der Rultur nach der Lange und Breite, aber feinesweges nach ber Bobe gewesen sen, weil es bloß die Moral der bornehmern Griechen unter den geringern Menschen mit Nugen verbreitete, und sie dadurch von der gar zu groben Sinnlichfeit abzog, im übrigen aber feine Lehren vortrug, die die Aufklarung ber Bobe nach befordern fonnten: denn feine übrigen leb. ren waren großentheils vernunftwidrig, wie wir bereits hinlanglich gezeigt haben. Wegen diefer vernunftwidri: gen lehren ward es in der Folge, als es zu Rraften fam, fogar bas wichtigste Hinderniß der hohern Rultur oder der Aufflarung des Verstandes. Es legte die Vernunft gleich von Kindheit auf in Fesseln, die allerdings nur febr ftarke Beifter zu zerbrechen fahig waren. Die jenigen, Die diesen Resseln ihre Hoheit, ihre Macht, ihr Unsehen, ihren Reichthum zu banken hatten, schmiegten fich mit Vergnugen in Diefelben, und konnten gar nicht einmal begreifen, daß es Fesseln maren. Laien bingegen, benen sie zuweilen große Schmerzen verursachten, magten es beswegen nicht, sie abzuschütteln, weil ihnen das leben lieb mar - Go mußte bie arme Vernunft vor bem Chriftenthume tief fich beugen.

Man fagt zwar, bas Christenthum felbst habe ben Bebrauch der Bernunft nicht verboten, fondern bloß die Beifflichkeit, und zwar aus Unverstande. Allein wie kann eine Religion den Gebrauch der Bernunft gestatten , Die felbit unvernunftige Sate fur gottliche Bahrheiten ausgiebt? Aufklarung erfodert ohnstreitig ben Gebrauch ber Bernunft. Berstattet ihn aber wohl das Christenthum? Berstattet ibn die Bibel? Befiehlt sie nicht, daß man Die Vernunft unter dem Gehorfam des Glaubens gefangen nehmen foll? Aufklarung verlangt ohnstreitig Philos. sophen zu Behilfen, ich meine mabre Philosophen, die Das Studium ber Matur mit grundlicher Mathematif und mit Wahrheitsliebe verbinden, nicht aber diejenigen, bie fich fur Philosophen ausgeben, es aber nicht find, fonbern bloß eingewurzelte Vorurtheile sophistisch ? 1 bemanteln suchen. Verstattet aber bas Christenthum, ober bie Bibel, folche Weltweisheit? Warnt Paulus nicht ausbrucklich vor diesen lofen Lehren der Griechen, ohne einen Unterschied awischen wahrer und falscher Philosophie zu machen? Bas braucht man aber auch überhaupt vor falfcher Philosophie zu warnen, ba ein jeder Denter felbst untersuchen muß, was mahr oder falsch ift, und es nie auf das Wort eines Undern glauben darf? Aufflarung erfodert ohnstreitig abele Wißbegierde, weil man ohne Begierde nach Wissenschaften und Ranntnissen feine Wisfenschaften und feine Ranntniffe erlangen fann. Stattet aber wohl das Chriftenthum diese abele Wifibegierde? Christum lieb haben ift besser denn vieles wiffen! fpricht es. Aufflarung erfordert Freiheit über Glaubensregeln zu denken und zu schreiben, mas die Vernunft lehret. Gestattet aber wohl das Christenthum oder Die Bibel Diese Freiheit? Spricht nicht Jeremia: Verflucht sey, wer das Werk des Geren nach. läßig thut! Verflucht sey, wer sein Schwerd halt, daß es nicht wurge! Spricht nicht Paulus: 2102 Wer Wer unsers Glaubens nicht ist, der sey Anathema Maharam Motha? So lange also die Kirche die Bibel für Gottes Wort hält, und mächtig bleibt: st lange kann sie mit gutem Gewissen die Juquisitionsge richte nicht ausheben, sie müßte denn die Erhaltung unt Ausbreitung des Christenthums nicht für das Werk der Herrn halten.

Solche grausame Stellen, die nicht nur ber Mensch lichkeit, sondern auch der Bernunft, ja sich selbst einan ber widersprechen, giebt es aber sehr viele in der Bibel auf die boch bas Christenthum gebauet ift. enthalt fie auch fehr gute und vernunftige Lehren: aber man follte nur die guten, und nicht zugleich die bofen, fu gottliche Wahrheiten ausgeben. Also macht man woh nur dem Christenthume ein bloßes Kompliment, went man fagt, es gestatte ben Gebrauch ber Vernunft, obei wenn man fagt, es billige kein Inpuisitionsgericht. Wat die Inquisitionsgerichte und Regerverfolgungen nicht bil ligt, ift nicht Chriftenthum, ift nicht Bibel im Ganger genommen, sondern Bernunft, durch welche Gott mi uns redet. Also ist wohl nicht bloß die stolze habsuchti ge Geistlichkeit, sondern auch bas hohe Unsehen der Bi bel, oder das Chriftenthum felbst, ein fehr großes Sinberniß der hohern Kultur gewesen, und ist es noch ist in vielen landern, wenn man unter bem Christenthume nicht bloß die naturliche Religion verstehet, die Gott unfern Bergen burch die Vernunft eingeprägt hat.

Mithin mag das Christenthum vermöge seiner Moral nur anfänglich viel Gutes in Rücksicht auf die niedrige Rultur unter den bekehrten Heiden gestistet haben. Diese waren meistentheils arme und geringe Leute, die vorher keinen Unterricht genossen, und sich mit andern Schweinen freilich sehr im Sündenschlamme herum wälzten. Christenthum lehrte ihnen unentgeltlich bessere Site

ien, und aus diesem Grunde hatten sie ihm allerdings bre Gludfeligkeit zu banten. Die vielen Graufamkei= en der unmenschlichen Imperatoren zu Rom hatten danals die Menschen bereits zum Aufruhre, zum Meuhelmorde, jum Ungehorsam gegen ihre Regenten, und ju taufend andern Verbrechen geneigt gemacht, als gerade das Christenthum sich auszubreiten anfing. Dieses ehrte vermoge seiner Moral, daß tein Mensch selig werbe, ber fich folden laftern und Verbrechen ergeben habe, und verbot fie allen seinen Bekennern, ben Sohen, so= vohl als den Niedrigen, den Urmen wie den Reichen, velches in dem Beidenthume freilich nicht geschah. Dieen großen Bortheil, ben bas Chriftenthum bem faifer. ichen Throne gewährte, leuchtete Conftantinen in die Augen, ber es baber zu seiner Sicherheit und zur ewigen Bevestigung seines Throns einführte, weil es damals bas beste Mittel zur Erreichung bieser Absicht war. Bis hieber mag also bas Christenthum wohl viel Butes gestiftet und viele Menschen weit mehr, als das heidenthum ereuchtet haben. Aber hernach ward es von ben Bischof. fen zu Rom in eine Rentenkammer, und in die ewige geistliche Universalmonarchie verwandelt, welche ber Meifter mit seinen Uposteln hatte aufrichten wollen. Un Rultur und Aufklarung mar nun gar nicht mehr zu benken, weil die taien sonst vielleicht fluger geworden waren, und ihren Seelenhirten das heu oder die Traber nicht mehr aus den Sanden gegessen hatten. Diese guten Birten jogen nun die Wolle ihrer Schaafe fast alle an sich, und gaben ihnen dafur bloß nach Nothdurft ihr Futter vor den Thuren der Rlofter. Bifchoffe und Rirchen murben reich, das Land arm. Monche wurden fett, und arbeitsame Menschen mager. Löbliche Sitten und gute Thaten, Die das Wohl des Gangen hatten befordern konnen, murben verdammt, weil man sagte, der himmel konne nur burch Religionsgebrauche, burch stundenlange Plappe. 21 0 3 reien. reien, bie man Bebete nannte, burch Raftelung bes leibes, und so weiter, verdient werden. Manche fluge Beiben fagten, daß die Gotter es gerne faben, und Butes dafur in die Welt schiften, wenn die Menschen ben Erdboten fleißig bearbeiteten, wenn fie auf nugliche Erfindungen im Ackerbaue, in der Biehzucht, in den Manufafturen bachten, wenn fie allerlei Berbefferungen in ihrer haußlichen Wirthschaft, auf ihren Felbern, auf ih. ren Beinbergen, einführten, wenn fie fich in ben Baffen ubten, um ihren Feinden ftete Die Spife bieten gu fonnen, und fo ferner. Dafur fagten die Stuten bes Christenthums, daß die oberften Plage im himmel bloß für diejenigen bestimmt maren, die der Rirche alle ibre Buter in den Schoof legten, und bis an ihr feliges Ende hubsch tumm blieben, dabei aber nur Jesum lieb hatten. Der ehelose Stand geistlicher Faullenzer war ber Bevolferung nachtheilig, ohngeachtet er ber Reufchheit eben feinen sonderlichen Vorschub geleistet haben mag: aber weit nachtheiliger waren ihr die Reichthumer der Rirche. Das gutmuthige Bolt gab alle feine Guter fur Geelen. messen ber Rirche bin, und konnte sodann keine Nahrung mehr treiben, folglich auch nicht genug Kinder mehr zeugen, wenigstens fie nicht zu nuglichen Burgern ber Staa: ten erziehen. So gab die Kirche, die die Rechtmäßig. feit ihres Verfahrens allerdings auch aus der Bibel bewieß, den Raifern und Fursten fast lauter Geistliche und Bettler, die damals beide nicht viel taugten, da fie ihnen vielmehr fleißige und wohlhabende Unterthanen, die gu etwas zu gebrauchen gewesen waren, hatte geben follen, wenn die Bibel im Stande mare, die Welt aufzuklaren! So tobete die Rirche, so tobete das Christenthum, als es noch machtig war, und noch auf dem hochsten Throne faß, alle nugliche Betriebsamkeit! Go nahm es die Bernunft unter bem Gehorfam des Glaubens gefangen! Go begrub es den Erfindungsgeist in das Meer der absurtes ften sten Glaubensartikel, die alles verdammten, was ihnen zu widersprechen schien! So opferte es die besten Kräfte ber Europäer den Klöstern, ja sogar dem heiligen Grabe auf! Daß es überdieß auch weit mehr unschuldiges Blut vergossen, weit mehr Keher, als das Heidenthum Christen, mit Feuer und Schwerd gemordet habe, ist bekannt genug!

Wie fann also bas Christenthum, seit es gur berrschenden Religion in Europa geworden ift, seiner Natur nach Rultur und Aufflarung bewirken, ba es ben Bebrauch der Vernunft nicht gestatten will? Die wahre Religion fann unmöglich auf Grundfagen beruhen, nach welchen ein Mensch getobet werden soll, der weiter nichts verbrochen hat, als daß er etwas nicht glauben fann, bas einige Bischöffe oder auch die Schriften der Propheten und Apostel zu glauben befohlen haben. Aber das Christenthum, das die Bibel durchaus fur ein gottliches Buch erkennet, muß nach Regerblute dursten, weil Jefus gefagt hat, daß er nicht gefommen fen, ben lieben Frieden auf Erden zu fenden, fondern vielmehr bas murgende Schwerd, und weil nach Jeremia ein Jeder im Mamen des herrn verflucht senn soll, der fein Schwerd jum Besten des Werkes des herrn nicht jum Burgen stets bereit halt. Solche Worte foll Gott gefagt haben? Welche Blafphemien!

Gutiger Gott! Heilige Vorfehung! verhüte vaterlich, daß die Menschen ihrer Meinungen wegen kunftig
einander nicht mehr wurgen, deine herrlicherhabene Schöpfung nicht mehr mit solchen Grausamkeiten schänden! Gieb allen Christen und allen Menschen Menschenherzen, und verwandele den Groll der Orthodoren in sanstmuthige Nachsicht gegen die Reger, die sonst nichts Boses thun, und ihren Mitbrudern nicht nur nicht schaden,
sondern oft viel nüßen! Die fürchterlichen Grausamkei-

21 a 4

ten der ehemaligen Geistlichkeit haben wir zwar nicht mehr zu fürchten, weil bereits die Vernunft unter der Hulle des Christenthums auf Europens weltlichen Thronen sizt: aber nakend und frei darf sich dein Sbenbild, ich meine eben die Vernunft, doch immer noch nicht öffentslich blicken lassen, weil das Christenthum es nicht erstaubt!

Woher ift nun aber Bultur und Auftlårung seit etlichen Jahrhunderten gekommen, wenn das Christenthum nichts dazu beigetragen haben soll? I nun! da haben tausenderlei Urssachen seit Anbeginn der Welt zusammen gewirket, um nach und nach das Wachsthum der Menschlichkeit sichtbar zu machen. Wir mussen der bloß auf die physischen Ursachen sehen, und können keinesweges die moralischen zugleich in Erwägung ziehen, weil die Moralität selbst zur Kultur gehöret, und mithin bloße Wirkung entsernter physischer Ursachen ist. Kultur und Aufklärung, oder Sitten, Geschmack, Künste, und Wissenschaften, entssehen ursprünglich alle aus sphysischen Ursachen; und aus diesem Grunde darf man sie nicht zu Ursachen der Kultur machen.

Fülle der Volkesmenge zwang die Menschen, dem unstäten nomadischen leben zu entsagen, und neue Erwerbungswege zu suchen, indem sie nun weitläuftige Staaten auf Ackerdau, Viehzucht, Manusakturen, und Handlung gründeten. Handlung machte die Menschen in jedem Reiche, wo sie blühete, mit Natur, und Kunste Produkten anderer känder bekannt. Handlung verschafte ihnen nicht nur Bequemlichkeiten des lebens, die zur Verseinerung des Geistes unumgänglich nöthig sind, sondern bereicherte auch ihre Sprachen mit neuen Wörtern und Namen. Sie gewährete ihnen eine desso größere Menge sinnlicher Begriffe, je größer die Menge der frem-

fremden Waaren war, die sie ihnen zusührte. Oft muße ten freilich Kriege der Handlung den Weg bahnen. Oft lernten die Krieger selbst in fremden ländern fremde Sachen kennen, die ihnen neue Begriffe gewährten, und mithin den Verstand erweiterten. Diese neuen Känntnisse belebten die Phantasie, bildeten den Geschmack, und leiteten den Geist immer von höhern zu höhern Vetrach-

tungen.

So stieg die Rultur und Aufflarung hauptsachlich bei ben Griechen und Romern allerdings ungemein boch. Rom berbreitete seine Rultur hernach burch Rrie. ge und Rolonien nicht nur über gang Italien, sondern auch über Gallien und Spanien, ja fogar über ben fubli. chen Theil von Britannien, und über einen großen Begirk von Teutschland. Aber freilich geschah diese Berbreitung nur in febr geringen Graden. Ginwanderungen gant rober Momaden verschlangen sobann biese romische Rultur in gedachten Landern großentheils wieber, aber boch nie ganglich; immer glimmeten noch einige Funkchen derselben in der Wildheit wie unter einem großen Aschenbaufen. Bald glimmete diefes Runkchen sichtlich in die Soh, bald schien es wieder vollig zu verloschen, je nach. bem die kultivirtern Mazionen mit unkultivirtern bald mehr bald weniger zusammen geriethen, und je nachdem die Bevolkerung fiel ober stieg. Go war bis nach ben Rreugfahrten eine beständige Ebbe und Fluth in Euro. pens Rultur. In den mittlern Zeiten machte bas Chris ftenthum immer mehr Ebbe als Fluth. Aber in ber Folge wurde doch die Fluth nach und nach viel merklicher als die Ebbe, eben weil nicht nur Europens Bolferschaften unter einander felbst, sondern auch mit Razionen anderer Welttheile durch Rriege und handlungen immer mehr und mehr bekannt wurden.

Man sagt auch, die Kreuzsahrten hatten hauptsächlich die neuere Kultur der Europäer veranlasset. Wenn

dieses wahr ware: so hatte denn doch die Rirche wider ihren Billen den erften Grund zur heutigen Aufflarung, und mithin zugleich zu bem Ruine ber geistlichen Macht gelegt. Allein ohngeachtet ich gern zugeben will, baß Die etlichen Rreugfahrer, Die ihr Vaterland wieder faben, gescheuter waren, da sie von bem beiligen Grabe gurucke famen, als da fie bin jogen, weil fie bort nicht nur gewahr wurden, daß die Sarazenen auch Menschen waren. fondern auch ihren Verstand mit vielerlei neuen Begrif. fen erweiterten, die allerdings die Rultur beforderten: fo kann ich mir boch nicht einbilden, bag ber große Schaden, den die Rreugfahrten der Bevolkerung der schönften Reiche jufugten, durch diefen fleinen Gewinnft fich follte aufwagen laffen, zumal, ba bie Million Euro. paer, die bas heilige Grab verschlungen bat, allerlei Hanglungsartifel hatte verfertigen, und Silber ober ande. re Metalle ben Gingeweiben ber Berge entreißen fonnen. Raufleute hatten diesen vielen Menschen alsbann fur Gilber und Gifen, ober Rupfer, fur Bier und Gichen, alle die neuen Dinge, die man auf den Rreugfahrten fand, au Sauße und Sofe geliefert, und Europens Bevolferungsfülle konnte zu Rolonien anderer Welttheile, tenen es noch ist an Menschen gebricht, gebraucht werden, wenn diese Fulle ja laftig hatte werden follen, welches in Ländern, wo Manufakturen und alle Erwerbungsmittel durch Bolksmenge bluben, nicht einmal füglich Statt finden kann. Rreugfahrten haben also auch der Rultur und Aufklarung mehr geschadet als genugt. Dugen, ben fie stifteten, batten uns die Raufleute ju Benedig oder Genua und einige Reisende ebenfalls geleistet: aber Die Entvolferung, die sie im Namen des herrn und im Namen ber beiligen driftlichen Rirche verursachten, fonnte durch nichts gut gemacht merden.

Die mahre Quelle ber gegenwartigen bobern Rultur lag eigentlich in den teutschen Harzbergen, zu welcher fich sodann eine zweite Quelle aus den fachfischen Merzges birge schlug, und mit jener ein Bachelchen bilbete, welches in die gange Welt ausfloß, hauptfachlich aber Europa aufklarte. Ich rede bier bloß von ber heutigen bo. bern Rultur, welche obnitreitig aus gang neuen Urfachen entsprossen ift, die vorher noch nicht gewirft haben. Waren diese neuen Ursachen nicht wirksam geworden, und waren die gedachten neuen Quellen nicht ausgebrochen: fo hatten zwar die alten Urfachen, namlich Wachsthum ber Bolksmenge und Bermehrung ber Lebensbedurfniffe ebenfalls bald fintende bald steigende Rultur bewirft, welche jedoch im ganzen mehr gestiegen als gefallen fenn burfte: allein ihr Steigen hatte gleichwohl nur febr geringe fenn konnen, wie das gange Alterthum, bis auf den Ausbruch der gedachten neuen Quellen, lebret.

Der gutige Schopfer hatte in Teutschlands Bergen vieles Gifen, schmeidiges Rupfer, und nicht wenig Gilber geschaffen. Diese wichtigen Schafe, Die gleichsam zu Tage aus wuchsen, wurden endlich im zehenten Jahre hunderte unserer Zeitrechnung von ohngefahr gefunden, und viele lander murben damit erfullet. Romifche Rula tur war in Frankreich nie ganz ausgestorben, sondern hatte wegen des milben himmels daselbst immer einige Progreffen gemacht, fo, daß diefes Reich für das übrige Europa der Enpus ward, als Griechenland und Rom gefallen waren. Frankreich hatte schon langst vorher in ben Manufakturen und Runften raffinirt, als es von ben Metallen der Teutschen neue Aufmunterung empfing, indem es diefen feine Baaren und Runftwerke bafur gab. Dadurch gab es aber auch den Teutschen zugleich Bergnus gen, Bequemlichkeit und Rultur, mit feinen fchonen Waaren.

Dort an ben Ruften bes mittelfandischen Meeres lagen ein paar Stabte, Benedig und Benua, benen Die Metalle der Teutschen auch in die Augen stachen, weil ihnen die Offindier ihr Gold nicht umfonst geben wollten. Wenn wir in die levante fahren, bachten fie, und unfern Nachbarn, ben Frangofen, Baumwolle und Seibe, oder andere morgenlandische Produkte zuführen, aus melchen fie fur teutsche Metalle Schone Baaren machen fonnen, und wenn wir den Teutschen ebenfalls allerlei auslandische Sachen, besonders aber unsere artigen Glas. waaren zeigen: so werden uns nicht nur die Teutschen ihr Gilber, ihr Rupfer, ihr Gifen, bafur geben, fonbern wir werden auch von den Franzosen einen auten Theil diefer Metalle, die fie aus Teutschland empfangen, an uns ziehen. Rupfer und Gifen ichicken wir fobann weiter in die Levante und nach Oftindien fort: Gilber hingegen behalten wir jum tohne fur unsere Muh. Ge-Dacht geschehen! Diese schonen Sachen, die nun aus fremden landern famen , reigten die Bemuther ber Teuts schen, die das Auslandische von Ratur liebten. Jeder= mann wollte nun gern feibene und baumwollene Rleider tragen, levantische lekereien koften, venetianische Glaswaaren faufen, oftindifche Gewurze an den Speifen genießen. Was war nun dabei ju thun? Arbeite! arbeite! hieß es, daß du Silber verdieneft! Fur diefes fannft bu Alles kaufen! Go fachten Die Benetianer, Die Genues fer, Die Frangofen, mit ihren schonen Sachen die Teutfchen gur Thatigfeit an! Go murben die Benetianer, Die Benueser, Die Frangosen, von den Metallen der Teutschen zur Industrie angefacht! Go vermehrten die Unslander durch Handlung die Ranntniffe ber Teutschen! Go jagten fie Diese gum zweiten Schritte ber Rultur und Aufflarung fort, als die Bergwerte ben erften bereits veranloffet batten.

Benetianer und Genueser fanden gar balb machtige Mebenbuhler an den Ruften bes balthischen Meeres, mo fich die Banfastadte zur großen Aufnahme des Sandels verbundeten, und ihre Belohnung hauptfachlich auch aus Teutschlands Bergwerken zogen. Sie umschiften Euros pa, und verbreiteten nicht nur bie gefälligen Waaren des weichlichen Afiens über Europens Morden und Guden, fondern vertauschten auch die besondern Produtte der eingelnen Lander Europens gegen einander, und bereicherten Dadurch die Sprachen aller Nazionen mit neuen Bortern, sowohl als ben Verstand mit neuen Begriffen, die ber Bildung des Geschmackes und mithin dem Bachsthume ber Rultur allerdings großen Borschub leisteten. Man tauschte fur Silber, Rupfer, Gifen, Gichen, Bier, und so weiter, Baumwolle, Seide, und Farbematerialien. Man errichtete zu leipzig und hernach an vielen andern Orten allerlen Baumwollenmanufakturen. Man verbefferte die altern Linnen : und Schaafwollen. Manu= fakturen; benn an Seibenmanufakturen mar bamals in Teutschland noch nicht zu gedenken, obgleich Schmidt in seiner Geschichte der Teutschen dieses aus einem Diff= verständniffe behauptet. Man schlug in Teutschland, besonders aber in Sachsen, die meisten Erwerbungswege ber Auslander nach und nach glücklich ein. Go stieg Betriebsamfeit, Industrie, Bevolferung, und Rultur täglich weiter empor. Alles dieses thaten die Leute aus feiner andern Urfache, als um Gilber ober Gold zu verbienen, und nicht nur Brod, fondern auch fchone auslandische Sachen bafür faufen.

Meißen hatte ichon ziemlich fruh vielen Seegen im Bergbaue. Es entrif ben Gingeweiden feiner Berge jährlich auf ein paar Millionen Thaler an bloßem Silber, ohne das Rupfer, Gifen, Zinn und Blei, zu rechnen. Auch an diefem Silber glaubten die Ausländer

ibren

ihren Untheil zu haben, und brachten tausenderlei Waaren aus Frankreich, Italien, Engelland, und so weiter, auf die Messen nach Leipzig, um sie dort zu verkausen. Sie sezten hier auch wirklich mehr ab, als an vielen andern Orten, und machten dadurch das Markgrafthum Meisen zu demjenigen Låndchen, welches dem ganzen teutschen Reiche mit großen Schritten in der Kultur und Ausklätrung worging: denn Kultur und Auskläturung wachsen bloß mit Vermehrung der Menge der Leibes und Seeten. Bedürsnisse, oder vielmehr mit Vermehrung der Känntnisse, die man von diesen Vedürsnissen erlangt. Sachen und Güter, die man nie siehet, nie empsindet, nie gebraucht, kann man auch nie kennen lernen; folgelich kann auch keine Nazion ausgeklärt werden, die keinen Handel mit andern Nazionen treibt.

Alsohaben nicht etwa die Universitäten, denen ich ihre Verdienste im übrigen gar nicht absprechen will, den größzten Antheil an der Auftlärung der Teutschen und anderer Europäer, sondern vielmehr die teutschen Bergleute, und sodann die Messen zu Leipzig und Frankfurth, die aber nicht in Aufnahme hätten kommen können, wenn die reichen Silberquellen in Teutschland nicht ausgebrochen wären. Ohngeachtet nämlich Silber und Gold weder zu Speißen noch zu Kleidern taugen: so sind sie doch wegen ihrer Beständigkeit und Schönheit einmal die bezquemsten Mittel zur Ausbreitung des Handels.

Nachbem nun Bergwerke und Handel die Sitten verfeinert, den Geschmack verbessert, die Betriebsamkeit belebt, und Wohlstand, wenigstens unter bemittelten Menschen und in den meisten Städten, verbreitet hat ten: dann ruttelte und schüttelte die Begierde nach Reichthum an dem ist noch schlummernden Ersindungsgeiste der Teutschen so lange herum, dis er mit einem entsessischen Sprunge von seiner Lagerstätte in die Höhe suhr,

und

und allen Europäern, ja beinah der ganzen Welt, in Rucksicht auf Rultur und Aufflärung ein ganz neues Les ben gab, welches die Alten alle nicht kannten.

Johann Gänsesleisch von Sorgenloch, genannt Guttenberg, aus dem Geschlechte der Patrizier zu Mainz, Johann Suft, Bürger und Goldschmied zu Mainz, und Johann Schäffer, ein Geistlicher zu Gehrensheim, machten das große Triumvirat aus, welches die Vorsehung der Welt schenkte, um sie nach und nach auf den richtigern Gebrauch der Vernunft zu leiten—Guttenberg und Lust erfanden zwischen 1435 und 1450 zu Mainz die Buchdrucker und Schäffer die Schriftsgießer Runst.

Preif und lob fen dir, gutige beilige Borfebung, für diese unendlich große Wohlthat, die du durch diese brei teutschen Manner über das ganze Menschengeschlecht ausgegoffen hast! Mun konnen die Menschen in Often und Westen, in Guben und Morden, ihre muhfam erworbenen Ranntniffe und Runfte bequem und wohlfeil in vielen tausend Abschriften einander mittheilen! Dun mag immerhin einst wieder ein grausamer Verfolger der Wifsenschaften einige öffentliche Bibliotheten ben Scheiter= haufen überantworten: es bleiben doch von jedem gutem Buche noch tausend Abschriften in der Welt! Dun ift fein ganglicher Verfall ber Kultur mehr möglich! Mun fann die Aufflarung der Welt, wo nicht in geometrischer, boch in arithmetischer Progression der fließenden Tage machsen! Mun kann fein Befehl bes Dbergeistlichen ben Gebrauch der Vernunft mehr mit Nachdruck und Wirkung verbieten! Mun konnen auch die Armen und Beringen moble feil zu guten Burgern erzogen, zu nuglichen Mitgliedern ber menfchlichen Befellfchaft gebilbet, zu betriebfamen, treuen, gescheuten Dienern ber Staaten verfeinert, und, mit einem Borte, ju wurdigen Menschen gemacht werden!

Die

384

Die erfte große Wohlthat, welche ber Welt aus ber Buchdruckerkunft, und aus der dadurch entstandenen Aufklarung gufloß, mar die Reformazion des Chriften-Dhngeachtet man namlich ihr felbst eben fein großes unmittelbares Verdienst um den freiern Gebrauch ber Vernunft zuschreiben darf: fo hat fie boch Europens Potentaten gezeigt, wie fie fich der Oberherrschaft des romischen Stuhls entziehen, und jene Reichthumer, die dem beiligen Bater fur die Bergebung ber Gunden, oder andere bergleichen Dinge, entrichtet werden mußten, in ihren eigenen landern zu einem bessern Gebrauche verwenden follren. Dieß thaten sie auch in der That, und so wirk. te die Reformation, zwar nicht unmittelbar, aber boch mittelbar, nicht wenig Aufklarung, die besonders aus der Freiheit zu benfen in protestantischen landern hervor leuch. tet, und nicht von der Rirche, sondern bloß von aufgeflartern Regenten, geschügt wird.

Wir muffen ist wieder einen Blick auf Italien und Franfreich gurucke werfen, weil fich der Unfang ber neuern Rultur und Aufklarung von diefen landern über Britannien, Teutschland, und andere europäische Reiche vers breitet hat. Stalien und Frankreich hatten die romische Rultur nie ganglich verlohren, jenes megen feiner gur Sandlung fehr bequemen tage, Diefes wegen feines milben himmels. Aber in beiden mare die Betriebsamfeit und Industrie vom zehenten bis zum fechzehenten Jahrhunderte nicht so merklich gestiegen, wenn die Menschen nicht von bem teutschen Gilber bagu aufgemuntert worben waren. Begierde ber Teutschen nach ausländischen Baaren, und unsere teutschen Silberfuchen belebten die ob. nehin lebhaften Lebensgeister ber Italiener und Franzosen aufs neue, die fich dadurch felbst immer mehr und mehr verfeinerten, indem sie andere Mazionen aufklarten.

Portugall wetteiferte auch mit, und suchte einen beque. mern Beg um bas Rap ber guten hofnung nach Offindien, auf daß es einen recht großen Sandel mit gang Europa treiben mogte. Diefer thatige Sandlungsgeift befeelte end. lich auch Kolumbuffen zu Genua, und führte ihn im Namen des Ronigs von Portugall - nicht nach Offinbien - sondern in eine Welt, welche er gleichsam gank aufs neue fur Europa schuf, und aus welcher man hernach nicht nur unfägliche Schafe an Gold, Gilber, und Medelsteinen, sondern auch unendlich viele andere Sachen. Die zu vielen Dingen gut sind, und von welchen die Philosophen vorher sogar nicht einmal traumeten, mit geringer Mube geholet hat, und noch ist holet. Bufalligerweise erfand vorher Schwarz, ber Laborante zu Strafe. burg, von ohngefahr das Pulver, und unterwarf auf folche Urt mit Bilfe eines Undern, der ein guter Geschufe. macher war, diese ganze neue Welt, ober wenigstens die lander berfelben, wo Etwas zu holen mar, ber Bothmaffiafeit europaischer Berren, die ihn sodann allerdings überaus nuglich fur sich und Europa werden ließen. Diefer für Die Welt gleichsam neu geschaffene Theil ber Erde hat nun gang Europa durch die Bemuhungen der frangofischen und englandischen Raufleute mit außerordentlich vielen Ranntniffen gang neuer Sachen bereichert, eine große Menge neuer Erwerbungswege eröffnet, und folglich Die Mufflarung des menschlichen Berftandes ungemein befors bert. Um wie viel Umerika die Belt gleichsam vergrof. fert hat, um eben so viel ift auch durch beffen Entbedung Die hohe und niedrige Rultur der Europäer gestiegen. Schade, daß die produktreiche Dberflache unsers Weltforvers nicht noch zehen mal größer ist! Wir wurden ohnfreitig noch zehen mal mehr aufgeflart fenn, ober es boch nach und nach werden! Wir muffen also zum himmel unsere Buflucht nehmen, ba die Erde fur uns zu flein ift!

Auch der Schaden, den Kriege anrichten, kann ist Europens und anderer alten Welttheile ihren Bewohnern nicht mehr so empfindlich fallen, wie vorher. Den siegen. ben Romern war ehemals die alte Welt zu enge. Die friegerischen Wirkungsfreiße ber Machtigen fonzentrirten fich fehr oft in ihren eigenen Reichen, ober boch in engen Spharen zusammen. Die schönften und kultivirteften Staaten muteten oft in ihren eigenen Gingeweiden und zerstörten sich felbst, weil sie nicht wußten, daß es noch schone reiche Lander in der Welt gabe, die sie hatten in Besig nehmen konnen, und weil sie den Weg, der dabin fuhret, noch nicht gefunden batten. Gegenwartig verschonen die Kriege die lander der alten Welt mit ihren traurigsten Wirkungeen fehr merklich, indem fie fich meistentheils über das Meer und über eine neue Welt ausbreiten, wo Raum genug für sie ist. Wenn die Leute in einem engen Gemache uneinig werden und sich schlagen, fo geben oft Tifche und Bante, Thuren und Fenfter, babei zu Trummern. Gehen sie aber auf bas weite Feld, so bleibt im Bauße alles in seiner Ordnung.

Run Die Ueberficht über das Ganze ber neuern Rultur — Teutschland war also in verschiedener Betrachtung bas Centrum, aus welchem Kultur und Aufflarung gegegen die Peripherie ausfuhr, und gegen welches Rultur und Aufflarung von der Peripherie wieder zurucke strom. te - Mus diesem Mittelpunkte verbreitete sich nämlich Rraft gegen die Peripherie, und wirfte daselbft neue Rultur, worauf die Wirkung sofort gegen ben Mittelpunkt wieder zurucke prallte — Diese Peripherie war Italien und Frankreich, wo noch Funken ber alten romischen Rultur unter bem Schutte ber eingebrungenen Barbarei glom. men - Gie waren Teutschlands und Europens erfte Handlanger bei bem neuen Unbaue bes Geschmackes, ber Runfte, und Wiffenschaften - Die ersten Rrafte, bie diese

biese Bandlanger zur neuern Thatigkeit reizten, oder die ersten lichter, welche die Vorsehung in der driftlichen Kinfterniß ber Vernunft leuchten ließ, waren die Bargund Mergebirgs - Bergwerke, die anfänglich von den Raufleuten in Italien und Frankreich, sodann aber auch von ben Raufleuten ber Sanfastabte gepuzt murben, das mit sie immer heller und heller leuchten mogten - Un Diesen gepusten lichtern zundeten hernach auch die drei Manner zu Mainz ihre helle leuchte der Buchdruckerkunft an, und erleuchteten damit alle Welt nach ber Sobe, Weite, und Breite: benn sie beforderten das Wachsthum ber Wiffenschaften und Runfte nicht nur feiner Bobe nach, sondern verbreiteten aud durch diefe ihre Erfindung nuß. liche Ranntniffe unter ben geringern Menschen, Die immer den größten Saufen ausmachen. Alle diese lichter zusammen genommen sollten sodann Bolumbuffen den Weg um bas Rap ber guten hofnung nach Offindien zeigen; sie meinten es aber beffer mit ihm, als er bachte, und zeigten ihm den Weg nach Umerika, welches nun dem Blanze jener lichter weit mehr Starte gab. Bei bent Glanze dieser Lichter saben endlich Europens weltliche Beherrscher bis nach Rom, und erkannten die usurpirten Berechtfamen bes heiligen Baters, dem fie daher fuhn ben Gehorfam in weltlichen Angelegenheiten auffuns bigten.

Teutschland hat also dem ganzen Europa, jedoch ohne sein Verdienst, sondern bloß von ohngefähr, und wegen seiner physischen Beschaffenheit, eigentlich diese ersten Lichter der neuern Rultur und Aufklärung angezünsdet, ohngeachtet es die hellen Lichtstöße derfelben immer später fühlte, als Italien und Frankreich — Allerdings mußten diese Länder dem teutschen Reiche in der Rultur und Industrie mit großen Schritten vorgehen: denn sie lagen zur Handlung bequemer, und hatten zur Ermuntes

236 2

rung

rung des Geistes ein mehr reizendes Klima, als unser Waterland, welches dem Geifte feiner Nazion nur lang. fames Wachsthum, aber besto mehr Starte gewähret, wie feinen Eichen - Machdem aber Amerifa feine Schate geoffnet hatte, ba jog sich bas Wachsthum ber Rule tur aus Italien großentheils nach Engelland — Frankreich und Engelland waren ist fast ganz allein die Muster ber Aufklarung, nach welchen sich die übrigen europäischen Reiche richteten - Frankreich und Engelland empfingen Die neuen westindischen Naturprodufte aus der ersten Hand, und sendeten andern landern nur das, mas ihnen weiter nicht brauchbar mar, ober was ihnen überflußig fchien - Diefe hellen amerikanischen lichtstofe ber Betriebsamkeit und Rultur pralleten mit ihrer ganzen Rraft hauptfachlich in Frankreich und England an, daher konnte man sie in Teutschland und andern Landern nicht so lebhaft empfinden - Wann die neue Welt nichts neues mehr liefern wird, oder wann Teutschland unmittelbar mit aller Welt wird handeln durfen, dann wird es weder Frankreich noch Engelland in der Rultur und Aufklarung voraus geben laffen — Spanien und Portugall hatten iene amerikanischen Lichtstöße freilich auch fühlen konnen, wenn sie nur dem heißen Erdgurtel nicht fchon zu nabe lagen - Dort leiden die Menschen schon zu viel von dem Sonnenstiche, und werden davon geistlich stumpf, besonbers die Spanier — Aus diesem Grunde lassen sie andere Mazionen für sich arbeiten, und geben ihnen dafür ihre amerikanischen Schafe, die sie ohnehin weiter nicht zu gebrauchen miffen.

Bergwerke und Begierde der Rausseute nach Reichsthum waren demnach die wahren physischen Ursachen der neuern Kultur und Aufflärung, keinesweges aber das Christenthum — Auch die Reformazion war keine Ursache der höhern Kultur, sondern vielmehr eine Wirkung

derfelben.

Handlungsfreiheit und vermehrter Gelbumlauf fe-Ben die Rrafte des Menschen in Bewegung, und sind eis gentlich die Sceien der Industrie ber Mazionen , Des Reichthums der Staaten, des Wachsthums der Bernunft - Einschränkung des Handels und zu sehr angefüllte tobe Schaffammern ber Großen find im Gegen. theile der Tod aller menschlichen Wirkungen - Der Mensch ift fleißig und betriebfam, um die Frudte feiner Mube nach eigenem Bohlgefallen zu genießen - Schreibt man ihm vor, was er essen oder trinken, und worein er sich fleiden soll: so vergebet ihm die Arbeitslust; er betreibt feine Geschäfte nachläßig, und raffinirt auf nichts Meues mehr - Aber theuer machen kann man ihm frembe Waaren ohne Schaden, wenn sie nicht zu den allernos thigsten Bedurfnissen geboren - Man lefe im übrigen ben vortrefflichen Versuch einer Geschichte ber Rultur bes menschlichen Geschlechts, wo man sich von allen diesen Dingen ausführlicher unterrichten kann, ohngeachtet ber Berr Verfaffer mit vielen andern ben Rreugfahrten einen zu großen Ginfluß auf bas Wachsthum ber Rultur beizulegen scheint.

Gedanken von der Bestimmung des Menschen durch Gott.

aß ein Gott sen, lehret uns die Natur im Rleinen und im Großen sehr nachdrücklich — Wir müßen also die Natur kurzlich betrachten, eh' wir uns einen richtigen, obgleich schwachen Begriff von der Größe und Gute und Herrlichkeit ihres Urhebers machen können — Wir wollen bei der Schöpfung anfangen.

Wenn wir unfern Erdball eine million mal zusam. men seken und eine neue Rugel baraus machen fonnten: fo wurde biese Rugel an Groke beinah unserer Sonne gleich kommen. Saturn ift auf taufendmal, und Jus piter über anderthalb tausendmal großer als unser Erd. ball. Saturn hat funf, und Jupiter vier Monden, bavon jeder viel mal größer ist als der Mond, welcher sich um unsern Erdball schwingt. Mars ist ebenfalls beinah fo groß, als ber Bandelstern, den wir bewohnen, und Denus auch, nur Mertur ist auf siebzehen mal fleiner. Wollte man aber alle diese Weltforper, die alle unferer Erde abnlich, und bochstwahrscheinlich auch von Menschen bewohnt sind, mit ihren Monden zusammen schmelzen, und eine einzige Rugel baraus gießen; fo wurbe diese doch immer noch ohngefahr sechs hundert mal fleiner fenn, als ber Sonnenforper. Daber find alle Planeten unfers Weltspftems mit ihren Trabanten gufam. men genommen, gegen die Sonne beinah fur nichts ju achten: benn von sechs hunderten fann man Gins verlieren, ohne bag man an ber Summe merflichen Berluft fpuhret. Ronnte man breifig Erdfugeln auf einanber thurmen, so wurde man damit bis an die Mondbahn reichen; aber in der Sonne mußte man hundert Erdfugeln auf einander thurmen, um damit von einem Rande Dere

## Non der Bestimm. des Menschen durch Gott. 391

berfelben bis jum andern zu gelangen. Mithin fonnte Die Erdfugel gang füglich in der Conne fteben, und ihren Mond, ohne am Rande damit anzustoßen, um sich schwingen, wenn auch dieser gleich dreimal weiter von der Erde entfernt mare, als er wirklich entfernt ift. Wir halten unfern Wandelstern mit Recht fur fehr groß; benn fein Umfang beträgt funf taufend vierhundert geographiiche Meilen; aber gegen die Sonne gerechnet ift er fast für nichts zu achten. Reichte seine Dberflache bis an bie Mondbahn: so wurde seine Peripherie noch dreißig mal größer senn, und folglich hundert zwei und sechzig tausend Meilen betragen. Ware er aber gar fo groß, wie die Conne: fo betruge fein Umfang funf hundert vierzig taufend große Meilen. Wenn also ein Mensch auf der Sonne täglich zehen Meilen reisen konnte; so wurde er boch bundert und zwanzig Johre brauchen, um fie zu um. wandern!

Solcher Sonnen giebt es nun in der Welt eine unendliche Menge; denn alle Sterne, ausgenommen einige, die man Planeten nennet, und einige andere, die sich nur zuweilen feben laffen, und Rometen beißen, find folche Sonnen; ja viele von ihnen übertreffen sogar unsere Sonne noch viele millionen mal. Die ganze Milchstraße beftehet aus lauter solchen Sonnen, Die bloß beswegen fo nah beisammen erscheinen, und gleichsam nur einen blagweißen Duft vorstellen, weil sie unbeschreiblich weit von uns entfernt find, und in Unsehung auf unfern Stand. punft mehr hinter einander, als neben einander stehen: denn eigentlich sind sie alle unsäglich weit von einander entfernt. Wir muffen uns ihre großen Entfernungen von einander etwas deutlicher vorzustellen bemuben.

Die astronomische Elle ist zienlich groß, und heißt Salbmeffer der Erde. Gie halt acht bundert und sechzig große Meilen, und wird bloß gebraucht, wann 236 4

Die

die Ustronomen die Welten und ihre Entfernungen von einander ausmeffen. Nun ist unsere Sonne ohngefahr zwei und zwanzig tausend solche halbe Erdmesser von uns entfernt. Saturn ftehet geben mal weiter von ihr ab, und schwingt sich mithin in einem Abstande von ohngefähr zwei hundert und zwanzig taufend halbmeffern der Erde, oder beinah zwei hundert millionen geographischen Deis len um die Sonne. Dieß ist ohnstreiteg eine große Distanz in unsern Augen: aber die Rücksicht auf die Entfernung der nachsten Sonnensterne ist sie dennoch fur gar nichts zu achten. Der nachste Sonnenstern ist wenige stens achtzig tausend mal weiter als der Erdball von unserer Sonne entfernt. Multiplizirt man also 800 000 mit 22 000 oder 80 000 mit 220 000: se kommen beis nahe achtzehen taufend millionen Halbmeffer ber Erbe heraus, und so weit stehen je zween Sonnensterne von einander ab. Manche werden zwar etwas mehr oder weniger von einander entfernt senn: aber im Ganzen ges nommen kann man diesen Abstand füglich fur alle gelten lassen, da man Rleinigkeiten bier ohnedieß nicht rechnen darf.

Leute, deren Gesicht scharf in die Ferne trägt, übersehen sechs, ja zuweilen gar sieben solche Himmelsstusen, davon jede, wie gesagt, beinahe achtzehen tausend millionen Halbmesser der Erde hoch ist. Man psiegt namlich alle Sonnen - oder Fip - Sterne in Unsehung ihrer scheinbaren Größe in sechs verschiedene Klassen einzutheis Ien, indem zu der ersten Klasse die Sterne der ersten Größe, zu der zweiten, die Sterne der zweiten Größe, zu der dritten, die Sterne der dritten Größe, und so weiter, gerechnet werden. Nun stehen die Sterne der zweiten Größe über den Sternen der ersten Größe eben so hoch, wie die Sterne der ersten Größe über uns, oder über unserer Sonne. Auf gleiche Art stehet auch die dritte Größe, von der zweiten eben so weit ab, wie die zweite von der ersten, und so weiter. Mithin kann man mit blogen Mugen auf sechs mal achtzehen tausend millionen Salb. meffer der Erde weit in den unendlichen himmels. raum hinab feben, und in diefer schauervollen Tiefe rings berum noch ungablige Gonnen deutlich erkennen. Weiter hinab, oder, welches gleich viel ift, weiter hinauf, verliert fich unsere naturliche Cebefraft, und giebet unfern Augen an ben Stellen, wo fich vielleicht noch ungab. lig viele Sternftufen von angeführter Sohe über einander thurmen, einen blaffen Schleier vor. Fernrohre gieben biesen Schleier meg, und hangen ihn hundert und mehr mal weiter hinter, fo, daß man durch sie über hundert mal mehr Sterne feben fann, als ohne fie. Daher ftellen fie unfern Augen die Sterne der Milchstraße großentheils einzeln, wie feine, aber enge gesaete, Lichtfunken bar. Bleichwohl darf man nicht wahnen, daß diese fleinsten Sternchen, die uns die besten Gehrohre faum darftellen, Die legten oder entferntesten maren; denn man erblift eben burch diese Sehrobre weit über gedachten fleinsten Sterna chen draußen wiederum neue milchweiße Stellen, die ohnfehlbar ebenfalls Mildyftraffen find, und aus unendlich vielen Sonnen bestehen, die man aber wegen ihrer unbenklichen Entfernung auch durch die besten Sehrobre freilich nicht einzeln feben fann. Ronnten wir Glafer ju Sehröhren schleifen, die noch taufend mal mehr deutlich vergrößerten, als die besten Tollondischen, so murden wir zwar taufend mal weiter damit in ben himmel hinab feben, und mithin, tausend mal mehr Weltforper erblicken, als wir gegenwartig durch gedachte Sehrohre feben: aber ein Ende der Weltforper und Milchstraffen murben wir boch nicht finden, weil sich ber Weltraum zweifelsohne unendlich weit erstreft, und auch unendlich weit mit Sonnen und andern Weltforpern verseben ift.

Ulle diese Sonnen schwingen vermuthlich auch ihre eigenen Planeten und Rometen um sich, die man aber nicht seben fann, weil sie nicht selbst leuchten, wie ihre Sonnen, sondern bloß mit geborgtem Lichte in ber Rabe fdimmern, wie die Planeten unfers Weltspftems, Die ihr licht von unjerer Sonne empfangen: benn wofern fie mit ihrem lichte feine Erdfugeln erleuchteten, mit ihrer Barme feine Geschöpfe auf benfelben ausbruteten, und mit ihrer wohlthätigen Kraft feine an sich toden Welten befeelten, fo fabe man gar nicht, wozu fie geschaffen waren, da sie unserer Erde, ja unserm ganzen Sonnensp. stem, nichts nugen, und gleichwohl einen unendlich groß fern Raum einnehmen, als dieses. Doch ift es leicht möglich, daß viele dieser Sonnen auch brennende ober selbstleuchtende Planeten um sich schleudern, die man da. her durch sehr gute Fernrohre wohl wird sehen konnen.

Man stelle fich vor, bier in dieser Stube brenne ein licht, welches unsere Sonne vorstellen mag. Um dieses licht mogen etliche Staubchen, die wir indessen mit Planeten und Rometen vergleichen wollen, in verschiedenen Rreifen herum wirbeln. Man fete überdieß das außer. fte Staubchen schwinge fich in Der Entfernung eines Rus fes um das Licht herum; die übrigen mogen immer in fleinern und fleinern Abständen um dasselbe herum wirbeln. Rechnet man sechzehen tausend Fuß auf eine Meile: so muß man funf Meilen weit von hier sechs andere folde lichter mit wirbelnden Staubchen im Rreife um Dieses mittlere dergestallt herum segen, daß je zwei und zwei auch funf Meilen von einander abstehen, folglich alle einerlei Entfernung von einander haben, und alle eben fo weit von dem mittlern abstehen. Man setze ferner in ei. nem Abstande von funf Meilen auch über und unter dieses mittlere licht andere solche lichter mit wirbelnden Stäubchen, und zwar so viele, bis deren zwolfe nach allen Begenben

genben um das mittlere herum stehen, und nicht nur alle pen einander selbst, sondern auch samtlich von dem mitt. lern, funf Meilen absteben. Go bat man ein Bild im Rleinen von dem Stande berjerigen Weltspftemen, Die sunachst um unser Sonnenreich stehen, und gleichsam bie erfe Dimmelsftufe ausmachen. Das mittlere licht mit feinen wirbelnden Staubchen ftellt unsere Sonne mit ihren Planeten und Rometen vor, indem die zwolf übrigen um. herstehenden lichter mit ihren Staubchen die Sonnenfterne der ersten Große und ihre Planeten nebst Rometen bebeuten. Ulfo ift bier bie Erde, im Berhaltnif gegen bie Sonnen und ihre Abstande von einander, nur ein Son: nenftaubchen, welches in unfern Augen fast ganglich ver-Schnindet. Funf Meilen über biefen zwolf lichtern drauf. fen fete man abermals in eben ben Entfernungen folche Lichter nach allen Gegenden hin. Geometrie lehret uns, daß beren acht und vierzig babin geben. Diese mogen Die Sonnensterne der zweiten Große mit ihren Planeten und Rometen vorstellen. Abermals funf Meilen weiter fete man aufs neue bergleichen lichter in eben ben Entfer. nungen von einander um jene nach allen Gegenden berum. Rach geometrischen Grundfagen geben beren bunbert und achte babin. Diese bedeuten Die Sonnenfferne ber dritten Große mit ihren Planeten und Rometen. Auf die vierte Stufe wird man nach obiger Beife hunbert zwei und neunzig, auf die funfte brei hundert, auf die sechste vier hundert zwei und dreißig, und auf die fiebente funf hundert acht und neunzig folche lichter in aleichen Abstanden segen konnen. Die ganze Summe berfelben beträgt ein Caufend fieben Zundert; und ohngefahr so viel Sonnensterne gehoren in der That zu ben fieben Großen, die man mit brogen Mugen feben fann, woraus abzunehmen ift, daß ber Schopfer fie wirklich in angeführter Ordnung stufenweise in den himmel bingeftellt habe, nur daß diese Stufen ohnfehlbar unendlich forts fortgehen, und folglich nicht nur unsern Sinnen, sondern auch unsern Verstand in Unsehung ihrer Menge, sowohl als in Rücksicht auf die Größe des Himmelsraums, den sie einnehmen, unendlich übersteigen. Wie sehr mag sich nun erst unser Erdball, der gegen eine einzige solche Sonne für nichts zu achten ist, in Vergleichung mit unendlich vielen solchen Sonnen und Weltspstemen vertieren?

Da biefe Sonnen alle nirgends angeheftet find, fonbern in dem unendlichen Raume des himmels mit ihren wirbelnden Planeten frei schweben, so fragt fich's: Was balt fie? Warum fallen fie nicht? Dieg ift, fagt man, Die anziehende Braft, ober die allgemeine Schme. re, die sie an ihren Stellen erhalt, und vor dem Falle schüt! hier stehet eine Sonne, und weiter bin ftehet Beide ziehen einander an, und murden zuauch eine. fammen fahren, wofern sie nicht von zween andern, gu beiden Seiren berfelben weiter draufen fieben, und ebenfalls anziehende Rraft gegen diese außern, wieder zu. rucke gezogen wurden. Diese wurden aber nun von ben beiden ersten angezogen werden, und gegen sie fallen muß fen, wofern sie nicht abermals von andern, die noch weis ter draußen stehen, zurucke gehalten wurden, und so wei-2Bas ich ba von zween Seiten fage, bas gilt auch von allen andern Seiten, weil die Sonnensterne nach allen Seiren um einander herum fteben. Alfo fonnen eigent. lich teine die Lezten senn. Wofern einige die Lezten maren: so wurden sie bloß von den Vorlegten einwarts angezogen, und mußten gegen dieselben fallen, weil weiter hinaus nichts ware, welches eine anziehende Rraft befäße, um fie damit zurucke zu halten. Dun maren die nachtt innern die legten; daber mußten diese auch einwarts fallen, und so mußten sie sid nach und nach alle in einen Klumpen gegen einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt zufame

sammen ziehen, welches jedoch, so viel man weiß, keinesweges geschiehet.

Worinne diese anziehende Rraft bestehe, oder was ihr Wefen sen, weiß man nicht. Go viel weiß man bloß, daß ihre Wirfung in eben bem Berhaltniffe ab. nimt, in welchem das Quadrat des Abstandes der Rors per, die einander anziehen, machfet. Es hat zwar Belehrte gegeben, die geglaubt haben, ber himmelsraum ware mit einer gewissen bochst feinen, flußigen, und auf ferordentlich elastischen Materie, mit Aether angefüllet, welcher nicht nur die Sonnen vermittelft feiner Spannung auseinander und gegen einander spanne, um fie fo in ihrer gehörigen lage zu erhalten, fondern auch ben Stein, ben wir in die Bobe werfen, wieder auf der Erdboden herab Allein, was haben sie durch diese ohne allen brucfe. Grund angenommene Spooihese gewonnen? Michts. Man iragt nun: Worinne bestehet aber bas Wefen ber Spannung oder der elaftifchen Rraft des Uethers? Duf man erwa einen noch feinern Aether annehmen, um jenen Damit spannen zu laffen? Woher wurde nun diefer zweite feine Spannung empfangen? So wurde man unendlich viele folche flußige Materien annehmen muffen, und am Ende ware man wieder, wo man zu Unfange war, namlich ba, daß man nicht weiß, worinne das Wefen ber angiebenden Rraft, oder der allgemeinen Schwere bestehet, fo, wie man das Befen ber Rrafte überhaupt gar nicht zu erforschen im Stande ift. Man empfindet Wirkungen; diese entspringen allerdings allemal aus Ursachen, und eben Diese Urfachen heißen Rrafte. Man kennt bloß ihre Birfungen, fie felbst aber nicht. Man mißt ihre Wirkungen, sie selbst aber kann man eigentlich nie messen, ohngeache tet man bem Sprachgebrauche gemäß oft zu fagen pflegt, man habe Rraft gemessen. Also die Ursache, Die Die Sonnen und Welten in gehöriger lage erhalt, und fie nicht

nicht unordentlich im himmelsraume unter einander ber um irren lagt, nennt man anziehende Rraft, ohne zu fra gen, worinne sie ihrem Besen nach bestehet. Gollte man fie nicht Gott nennen durfen? Wider die Schrift ware ja dieser Ausdruck nicht, und wider die Vernunft wohl auch nicht? Gott erhalt alle Dinge; er tragt alle Dinge mit seiner allmächtigen Hand; in ihm leben und wirken wir, und so weiter, find Worte der Schrift, welche ohnstreitig so viel sagen wollen, als daß er die Rraft sen, welche in der Welt alles wirket. Colche Schriftstellen sind fehr vernunftig: denn die Vernunft fagt wohl einem Jes ben, daß Gott nicht bloß die Welt geschaffen habe, und nun ein mußiger Zuschauer derselben sen, sondern ist noch Alles in Allem wirke, indem er offenbar die allmächtige Triebfeder feiner unbegreiflichen Weltmaschiene selbst ift. D-6-0! hore ich Einige meiner lefer feufzen, der Berfasser mengt Gott und Natur in Gins zusammen! Mierauf werde ich weiter unten antworten.

Ob einst gar keine Sonnen und Welten gewesen sind, ober ob sie ihrer Materie nach vielmehr von Ewigkeit her existiren, und nur von Zeit zu Zeit gewisse Veränderungen gelitten haben, ist nicht schwer zu entscheiden.
Ich behaupte das leztere, und zwar nicht nur aus der Natur der Welten selbst, sondern auch aus den Begrissen, die wir uns von den göttlichen Eigenschaften machen mussen — Wir wollen vom Kleinen zum Großen empor steigen.

Man sagt: Alles ist vergänglich. Dieß lehren uns alle Erfahrungen. Menschen, oder vielmehr menschliche Leiber, werden gezeugt, gebohren, und vergehen. Bäume wachsen, und verwesen. Sogar Acdelsteine und Metalle sind der Vergänglichkeit unterworfen. Also bessehet unsere ganze Erdfugel aus Dingen, die der Vergänglichkeit unterworfen, folgesänglichkeit unterworfen sind, und nie ewig dauern, solgesich

ich nicht nur einst nicht gewesen seyn konnen, sondern derinft auch nicht mehr fenn werden. hieraus folgt aber gang naturlich ber Schluß, daß auch die gange Erdfugel felbst einst nicht gewesen sen, und mithin kunftig auch ein= nal nicht mehr seyn werde, weil sie aus der Summe iller irdischen Dinge bestehet, und weil alle irdische Dinge verganglich find. Mun find aber alle Planeten, Die fich im unsere Sonne schwingen, eben folche Rorper, wie der Erdball: folglich find auch fie alle verganglich. Sind iber die Planeten verganglich: so wird es auch die Son. ne selbst jenn, da sie so genau mit ihnen verbunden ist, ind mit ihnen gleichsam nur ein Banges, namlich ein Dlanetenspitem ausmacht. Da ferner alle Sonnen der Sonnensterne unserer Sonne abnlich sind: so sind juch ihre Planeten von eben der Natur, wie die Planeten unserer Sonne. Mithin find alle Sonnen mit ihren Dlaneten verganglich: folglich find sie einst nicht gewesen, ind werden dereinst auch wieder nicht mehr senn - So chließt man - aber falsch.

Die Fallazie liegt in dem Worte: Vergänglich, oder Vergänglichkeit. Verstehet man darunter bloß die Veränderung der Form der Dinge: so habe ich nichts dawider, weil ich wohl sehe, daß alle Dinge auf Erden, und wahrscheinlich auch im Himmel, der Zerstörung unterworsen sind. Verstehet man aber die gänzliche Vernichtung der irdischen Körper sowohl als der Welten daranter: so muß ich den Saß läugnen, weil die Ersahrung dieß gar nicht, sondern vielmehr das Gegentheil, deutlich lehret. Nichts wird, so viel man aus der Ersahrung weiß, vernichtet, sondern alles nur zerstöret: denn Gott, oder die stets wirkende Natur, bedient sich des Todes des Sinen zum Leben des Undern, der Trürmer und Kuinen des Einen zum Baue und Wachsthume des Undern. Wir essen, und zerstören in unserm Bauche die Speißen,

beren nahrhafte Theile bem leibe ju gute fommen: abet vernichtet werden fie nicht. Bas nicht gur Nahrung taugt, wird ausgeworfen, zu Dunger gebraucht, und wieder in Brod oder Graß verwandelt, welches abermals Menschen und andern Thieren zur Nahrung dient. Wir fterben, und unfere leiber werden zerftoret, aber nicht vernichtet, sondern dienen den Gewürmen und Gewächsen gur Nahrung. Dann werden diefe Gewurme und Bes machse wieder zerstoret und abermals zu neuen organischen Geschöpfen verbraucht. Metalle und Aedelsteine konnen awar, so beståndig sie auch sind, in Ralch verwandelt, oder sonst zerstöret werden : aber vernichtet werden sie ebenfalls niemals. Alfo ift nur die Form der Materien und Rorper verganglich : Die Materien felbit bingegen gar nicht, wenigstens lehren dieß alle Beobachtungen, Die man bisher über die Entstehung und über den Untergang after Natur . und Runft : Produfte gemacht hat. Schlieft man nun vom Rleinen aufs Große, von irdischen Rorvern auf himmlische, wie diejenigen auch thun, die die Bernichtung der irdischen Dinge beweisen wollen: fo folgt nur, daß die Weiten zerstort und in andere verwandelt, aber nicht vernichtet werden konnen. Mithin fann man aus den Erfahrungen nicht beweisen, daß die Materien ber Welten einst nicht gewesen waren. Man fann vielmehr aus eben ben Erfahrungen den fehr mahrscheinlichen Schluß gieben, daß die Welten von Ewigfeit ber eriffirt und nur vielerlei Modififazionen gelitten haben. Dieser Schluß folgt aus vernunftigen Betrachtungen der Natur; und aus ben Begriffen, die wir uns von den gottlichen Eigenschaften machen, folgt er auch.

Wir haben ist zwar noch nicht bewiesen, daß ein Gott sen; wir wollen aber segen, es ware geschehen, da hoffentlich ohnehin alle meine Leser aus andern philosophischen Vetrachtungen von seiner Eristenz überzeugt senn werden.

werben. Alfo ift ein Gott, und zwar von Ewigkeit ber. Denn mare er nicht von Emigfeit ber, fo mußte er ben Grund feiner Eriften; in Etwas haben, bas vor ihm gewefen ware. Dann burfte man aber nicht ibn Gott nennen, sondern dasjenige, welches vor ihm war. Gott ift ferner lauter Rraft. Braft fepn und Wirten find Ausbrücke, die völlig einerlei Ginn haben. Alles, mas wirkt, ift Rraft. Rraft, welche nicht wirkt, ift nicht; und was nicht ist, wirkt nicht. Also muß Gott von Ewig. feit her gewirkt haben. Satte er nicht von Ewigkeit ber gewirkt: fo mare er einft nicht gewesen, benn Geyn und Wirken ift in ihm gleich viel. Alles was Gott wirkt und gewirfet hat, gehoret jur Belt im Bangen genom. men. Denn ein Ding, bas nicht zur Welt gehörte, ware nicht gewirket, nicht gezeugt worden; es mußte den Grund feiner Erifteng in fich felbst haben, folglich felbst Gott fenn. Daber hat Gott von Ewigkeit ber die Welt gewirket, oder gezeugt, und zeugt sie obnstreitig beute noch.

Auf solche Weise erhellet also auch aus den Begriffen, die wir uns von ben gottlichen Gigenschaften machen muffen, daß die Welt bereits von Emigfeit ber eriffire. aber auch von Ewigfeit ber immer mehr und schoner aus. gebildet, ober gezeugt worden fen, indem fie unaufhörlich neue Modififazionen von Gott gelitten bat, und heute noch leidet. Diese Philosophie ift gar nicht neu, sondern febr alt. Hegypter verstanden unter der Welt blok die vegetirende und belebte Matur, die sie Borus oder den Sohn des Hochsten nannten. Diefen Sohn hatte Der Bater Officis mit der Mutter Ifis, zufolge der alten agyprischen Tradizionen, auch von Ewigkeit ber, ober wenigftens von ur . ur : alten Zeiten ber gezeugt, und zeugte ihn heute noch. Perfier verftanden unter der Welt bloß die Erde, weil ihnen alle himmlische Rorper gottlich ju senn schienen, und ihrer Meinung nach nicht zur Weit C c gehor.

gehörten. Diese war nach ihren lehren ebenfalls aus licht und Kinsterniß, das ist, von Sonne und Mond, von bem Gotte bes lichtes und von ber Bottin ber Racht, von Ewigfeit her gezeugt und gebohren, und murbe noch tag. lich von ihnen gezeugt. Sie nannten also die Welt, oder vielmehr nur die Erde, ben Sohn des Hochsten. Aber bie Juden machten nicht nur ben agnytischen, sondern auch den Persischen Sohn des Höchsten zu ihrem Mes fias, wie wir in ben vorigen Kapiteln hinlanglich gesehen haben. Daher entstand jener alte Spruch: Du bift mein Sohn! Zeute und von Ewigkeit ber habe ich dich gezeugt!

Da nun die Welt, ihrer Materie nach, ewig ift, aber dabei doch unaufhörliche Modifikazionen leidet, in: bem nicht nur alle irdische Dinge, sondern auch ohnstreis tig die Sonnen und Planeten selbst bald zerstort, bald wieder aus ihren Ruinen aufs neue gebildet werden: so ift unfer Sonnenreich einst auch einmal zerftort, oder wenig: nicht so, wie ist, gebildet gewesen, und aufs neue aus den Ruinen eines alten, oder auch wohl aus noch nie gebrauchten Materien, die aber ewig vorher waren, geschaffen morben.

Wir wollen also setzen, die Materien, ober die Elemente beffelben, maren bamals, ba ber Schopfer unfer Planetensustem zu bilben anfing, burch ben gangen Raum, ben es im himmel einnimmt, zerftreuet gewesen, und hatte ein konfuses Chaos ausgemacht. Nach welchen Gefäßen mag nun Gott wohl die Sonne mit ih. ren Planeten und Rometen aus diesem Chaos gebildet ba ben? Dieß wollen wir furglich untersuchen. Was aber von unferm Sonnenreiche gesagt werden kann, bas gill auch von allen übrigen: benn sie find alle bem Wechsel ihrer Form unterworfen, nur daß diefer Wechsel in diefer Jahrbillion vielleicht nur diefes Planetenspftem, und in

einet

einer andern ein anderes trift, und so weiter. Dieser Wechsel dauert aber ewig fort, weil die Anzahl der Sonnen unendlich, und Gott selbst ewig ist.

Mus ber Parallare ber Erdbahn fann man, wie ich bereits oben gefagt habe, mit großer Bahrscheinlichkeit dließen, baß die Sonnensterne ber erften Große wenig. tens acht hundert taufend mal weiter, als die Sonne, von unserer Erde abstehen. Segen wir nun, die Mate. ien der Welten, ober vielmehr die Materien der Sonienreiche, maren einst alle zugleich in Gestallt eines fon-usen Chaosklumpens ganz locker burch ben Weltraum leichformig ausgedehnt gewesen: so kommt für bas Cha-15 unserer Sonne und ihrer Planeten und Kometen ein Raum heraus, beffen Halbmeffer vier hundert taufend nal großer ift, als der Salbmeffer der Erdbahn: benn bie übrigen vier mal hundert taufend Halbmeffer der Erd. bahn gehoren fur den Radius des Raums, den bas Chas eines jeden der zwolf zunächst um uns liegenden frems en Sonnensoftemen erfüllet hat. Mun mußte aber bas Thaos unfers Planetenfostems burch diefen Raum ausge= ebnt fenn, wenn auch gleich die nachsten Sonnenspfteme licht zugleich zerstort und in Chaos zusammen geworfen varen: benn wofern diese Materien unfers Planetenreichs licht so weit ausgedehnt gewesen waren, so mußten sie von iner besondern Rraft zusammen gehalten worden fenn, ind hatten mithin schon einen ober etliche Rorper, die in enem Raume schwebten, gebildet, bas beißt, sie maren chon kein Chaos mehr gewesen, da sie doch noch Chaos tewesen senn muffen, als unser Sonnenreich aus ihnen entveder gang neu geschaffen, ober auch nur umgebildet marb.

Da nun unsere Sonne ohngefähr zwei und zwanzig ausend Halbmesser der Erde von uns entsernt ist: so tanden die außersten Materientheilchen unsers Planetenystems zu Unfange der Bildung desselben auf neun tau-

send Millionen halbe Erdmesser von dem Orte ber Son ne ab. Von der Bahn der Cybele oder des Uranus, waren fie taufend Millionen folder Salbmeffer entfernt. Man darf aber izt nur noch den Ort der Sonne in Betrachtung ziehen, weil diese eber, als die Planeten, gebildet ward, und mithin alle Materien unfers ganzen Plas netenspstems, wegen ihrer ungeheuern Große und wegen ihrer starken Rraft, anfänglich ganz allein an sich riß. Bermoge ber allgemeinen Schwere, ober ber Rraft Gottes, mußten nämlich alle Utomen dieses undenklich großen Chaosflumpens unfer's Planetenreichs gegen einen allgemeinen Schwerpunkt finken, welcher bochft mahrscheinlich eben da lag, wo ist noch die Sonne liegt. Che aber Diejenigen Atomen, die sich an den außersten Grenzen des gedachten lockern Chaosflumpens befanden, bis an die Stelle der Sonne gelangen konnten, verfloß ein Zeitraum von hundert und achtzig millionen Jahren. Denn in ber Begend unferer Erdbahn fallt jeder Rorper taglich brei hundert Meilen gegen die Sonne. Bier hundert tausend mal weiter draußen fällt jeder täglich nur ein Funfhundertmilliontheilchen einer Meile gegen sie, weil sich bie Schwerkraft wie das verkehrte Quadrat des Ubstandes von dem gemeinschaftlichen Schwerpunkte verhalt. Fallt aber einmal ein Rorper gegen ben gemeinschaftlichen Schwerpunkt: so verhalten sich die Raume, die er durch. lauft, wie die Quadrate der Zeiten, die indessen vorflieffen. Rechnet man alfo nach diefen Grundfagen: fo fomt eben obige Menge von Jahren fur die Dauer der Bil. dung der Sonne allerdings heraus.

Als die außersten Utomen den Ort ihrer Bestimmung erreichten, da hatten sie, zufolge der ewigen Gesäße der Bewegung, eine sehr große Geschwindigkeit erlangt, indem sie am lezten Tage ihres Falles dreißig tausend Meilen weit sielen, und sich mit dieser Geschwindigkeit

auf die sich bilbende Sonne hinstürzten. Vermöge der Inerzia verlohren sie diese Geschwindigkeit, mit welcher sie da von allen Seiten her gegen einander pralleten, dens noch nicht, sondern veränderten bloß ihre gerade Richtung in eine krumme, indem sie nun um das gemeinschaftliche Centrum herum wirbelten, so wie sließendes Wasser sich kreißförmig wirbelt, und von seiner geraden Richtung abweicht, wenn es an einen spissigen Stein stößt, oder wenn es gegen sich selbst zurücke strömet. Auf solche Weise mußte freilich die Sonne sich um ihre Are zu drehen ans sangen, sobald genug Utomen daselbst vermöge der anzieshenden Kraft zusammen gesahren waren, und sie gebils det hatten.

Man könnte einwenden, daß die Sonnenfläche sich nach allen Gegenden drehen müßte, wenn obiger Saß wahr ware. Man könnte namlich so schließen: Da jeden Augenblick von allen Seiten gleich große Mengen der Atomen auf die Sonne mit gleicher Kraft, oder mit gleichen Stößen anpralleten: so wurde ihre Oberfläche nach allen Gegenden gleich stark gestoßen, und konnte sich mithin nach gar keiner besondern Richtung bewegen oder brehen.

Allein man muß bebenken, daß im himmel alle Dinge eine spharoidische Gestallt haben. Die ganze Welt selbst, worunter ich izt bloß die Mildskraße verstehe, ist sehr spharoidisch, das heißt, sie hat ohngesahr die Gestallt eines dicken Ruchens, der unten wie oben erhoben ist. Man kann sie sich auch wie eine flache Linse vorstellen. Daher wird auch wohl das Chaos unserer Sonne und ihrer Planeten, die alle mit zu der Milchstraße gehören, spharoidisch gewesen senn. Wenn dieß ist, wie nicht gesläugnet werden mag: so waren die Utomen, die in der erweiterten Ebene des Aequators der Sonne sich befanden, mehr ausgelockert, und erstrekten sich viel weiter hinaus,

Cc 3

als diejenigen, die sich über ihren Polen befanden. Die erstern mußten daber auch tiefer und langer fallen, als die legtern, um fich in der Mitte unfers Planetenspftems auf angeführte Weise zu vereinigen. Durch diesen langern und hohern Fall erhielten fie aber auch mehr Geschwindig. feit, und verfesten gegen ben Mequator ber Conne ftarte. re Stoße, als jene, die gegen die Pole und andere Stellen derfelben fich fenkten. Dun überwindet allemal der ftårfere Stoß ben schwächern, und es ift flar, warum fich die Sonne ihrem Aequator parallel umdrehen muß. Aber freilich wurden die ftartern Stofe von bem Wiberftande ber schwächern selbst merklich geschwächt: denn sie verlobren einen guten Theil ihrer erlangten Gefchwindigkeit, und mußten sich sobann, da sie nun um eine gemeinschaftliche Ure zu wirbeln anfingen, fich etwas langfamer bewegen, als fury vorher, ehe sie auf die Sonne stießen. Mit jenem Refte ihrer Beschwindigkeit bewegen sie sich auch noch gegenwärtig. Um Aequator ber Sonne legt nämlich ist jeder Utom täglich einen Weg von ein und zwanzig taufend Meilen zurucke. Um legten Tage feines Falles burchlie er, wie wir bereits gezeigt haben, einen Raum von dreif. sig tausend Meilen. Folglich muß jeder außerste Utom am Sonnenaquator bamals ohngefahr ein Drittheil feiner Geschwindigkeit wegen des Druckes, der von den Dolen ber geschah, verlohren haben.

Baren aber die Chaoshaufen ber Belten nicht von Unbeginn spharoidisch, sondern vollig rund oder tubisch: fo konnten fich die Sonnen, die daraus gebildet murden, freilich nicht um ihre Uren zu dreben anfangen, wenigstens wurden die befannten Gefage der Bewegung diefes Drei hen verhindert haben. Man behalte die sphåroidischer Bestallten der Welten und ihrer Chaoshaufen im Be Dachmiffe. Man erinnere fich weiter unten wieder bar auf, wo uns ber herrliche Bau ber Welten auf Die Be

trachtung ber gottlichen Weisheit leiten wird.

Jundert und achtzig millionen Jahre waren bemnach vom Anfange der Schöpfung unfers Planetenspstems bis auf die Vollendung der Sonne verstoffen. Allerdings gab es damals noch keine Jahre: aber man kann sich doch einen Zeitraum von angeführter Dauer vorstellen, wenn es auch keine gab. Nun befanden sich alle Materien, aus welchen hernach die Planeten und Komezten gebildet wurden, in der Sonne und in ihrer Atmossphäre. Wir wollen zuerst sehen, wie die Planeten, und hernach, wie die Kometen aus ihr gebohren worden sehn mögen.

Daß die Sonne wirkliches Feuer sen, und wenigftens auf ihrer Dberflache brenne, wie auch, bag bie Sonnenflecken feine Gruben, fondern bochstwahrscheinlich bichte Sonnenwolfen find, welche sich von Zeit zu Zeit auf Die Sonnenflache aus ihrer Utmofphare gurucke fturgen, um bem Feuer neue Rahrung ju geben, findet man in dem ersten Bande ber Rosinologischen Unterhaltungen, Die man hieruber nachlesen kann, hinlanglich bewiesen. Warme und Licht find Eigenschaften des geners: benn Seuer ift, was leuchtet und warmet. Warme ift alfo fein geuer, und Licht auch nicht. Die Barme ber Sonne reicht nicht bis auf ben Erdball, fondern bloß ihr licht. Aber ihr licht bringt Barme auf Erden hervor: benn die Barme bestehet bloß in der innerlichen Bewegung der Utomen aller Materien, und von dem lichte werden die Atomen der Materien in gedachte innerliche Bewegung gesegt. Das vornehmste Element des Feners heißt Brennbares ober Phlogiston. Der Sprach. gebrauch belegt zuweilen Dieses Element selbst mit dem Namen des Zeuers, welches man aber, wenn man Deutlich reten will, nicht nachthun darf, weil geuer und generelement gang verschiedene Dinge find, und mitbin auch verschiedene Damen erfodern. Wenn die flein-Cc 4 sten sten Theilchen eines Materienklumpens, welcher sehr viel Brennbares in seiner Mischung enthält, von irgend einer Rraft fo febr in innerliche Bewegung gefezt werden, baff eine Auflösung ober ganzliche Trennung derfelben daraus entstehet: so zeigt sich an einen solchen Materienklumpen allemal diejenige Erscheinung, die wir Reuer nennen. Wenn ferner das Brennbare eines brennenden Materien. flumpens nicht sehr veste mit andern Elementen verbunben ist: so trennen sich die Utomen derselben, vermöge ihrer gedachten innerlichen Bewegung, sehr schnell, und bilden Zeuer, das man glamme nennet. Sind aber die Utomen aller Elemente einer gemischten Materie sehr vest mit einander vereinigt: so gehet ihre Trennung langsam von Statten, ohngeachtet sie oft sehr stark innerlich bewegt oder erhizt werden, und bilden gener, welches Bluch oder Blühen heißt. Materien, die gar nichts Brennbares in ihrer Mischung enthalten, konnen baber weder in Flammen noch in Gluth gerathen, sondern bloß erwarmt und erhizt werden. Wir fennen aber außer dem Wasser wenige Materien, die nicht entweder in Flammen, oder in Gluth gerathen konnen, nur daß immer einige mehr, als andere brennen, je nachdem sie viel oder wenig Brennbares enthalten, und je nachdem das Brennbare mehr oder weniger vest mit ihnen verbunden ist.

Brennbares ift ohnstreitig bas hauptelement aller Sonnen, und mithin auch der unfrigen. Waffer, Luft, und Erde, sint zwar auf ihnen wahrscheinlich auch mit Brennbarem vermischt, aber boch in einem weit fleinerm Verhaltniffe, als auf Erden, und in den übrigen Planeten, wenigstens hat auf der Oberflache ber Sonne das Brennbare eben fo fehr, ja noch weit mehr, die Oberhand, wie auf der Oberfläche des Erdballes das Wasser vie Oberhand hat.

Feuer hat ferner auch viele Eigenschaften ber Elektrizität: benn es wird nicht nur durchs Reiben und Schlagen, wie die Elektrizität erregt, sondern es äußert auch nicht selten die Wirkungen des Bliges, wenn es recht zu Rräften kömmt, wie theils diejenigen Erscheinungen, die man den Wolf nennet, theils die schrecklichen Wirkungen des flüßigen Rupfers, in welches ein wenig Wasser fällt, hinlänglich beweisen. Ueberdieß weiß man auch, daß große Feuerösen die Funken und Brände oft sehr hoch in die Lust stoßen und um sich schleubern. Rurz, das Feuer ist wahrscheinlich nichts weiter, als positive Elektrizität, welche aber immer stete und frei wirkt.

Hieraus ist nun aber leicht abzunehmen, wie sehr positiv elettrisch daber die Sonne sen, und mit welcher unbegreiflichen Gewalt sie ihre überflußigen Materien einst ausgeworfen habe, um Planeten baraus zu bilben, Die alle zusammen genommen mehr nicht, als ein Sechs. bunderttheilchen der gangen Sonnenmaffe betragen, wie wir bereits oben schon gehoret haben. Als namlich bie Chaosatomen vermoge ber allgemeinen Schwere in ber Mitte unfers Planetenspstems zusammen geriethen: Da rieben sie sich zugleich sehr heftig an einander, und fingen an zu brennen, weil die meiften berfelben zu dem Eles mente bes Brennbaren gehörten. Die gange Sonne warb ein Bulfan, auf deffen Dberflache fich Rraters an Rratern bildeten, die unaufhorlich Feuer fpien. Gleichwie nun Die Bulkane auf Erden oft Usche und Felsentrummer von vielen Centnern etliche Meilen boch mit brullendem Donner in die Luft schleudern, und schreckliche Dampswolken bilben, die ben hellen Tag in die schwarzeste Racht bermandeln: eben so spien die Bulkane der Sonne ungeheue. re lava = und andere Materien - Maffen aus ihren Gingeweiden viele taufend Meilen boch über sich, und erfülleten nicht selten die gange Sonnenatmosphare mit bich-

ten Uschenwolken, die wir Sonnenflecken nennen. Satten wir damals die Sonne von ber Erde aus gesehen: wir hatten wegen ber großen Menge ihrer schwarzen Rieden oft gar nichts, oft nur hier ober ba etwas, von ihr feben konnen, weil wir noch ist nicht felten ein hundert. thel ihrer Oberflache mit schwarzen Dampfwolken überzo. gen feben, da bod ein Sechshundertthel ber gangen gro. bern Sonnenmaffe bereits ausgeworfen und zu Planeten verbraucht worden ift. Aber die Sonne ift auf eine million mal großer, als die Erde: folglich wird auch jeder Sonnenvulfan eine million mal großer fenn, als jeder Erdvulfan, und es ift flar, baß jeder berfelben million mal größere Materienklumpen million mal hoher geworfen habe, als die Bulkane auf Erden. Ja, ba bie gange Sonnenflache gleichsam ein ununterbrochener Bulfan au fenn scheint: so sind gedachte Materienklumpen mahr= scheinlich viele millionen mal größer gewesen, und viele millionen mal hoher geschleudert worden, als die Steine und Schlacken, die zuweilen aus den Kratern unferer Erb. vulfane meilenhoch fliegen. Diese großen Schlacken. maffen stiegen also oft über die Oberflache der Sonne empor, und sturzten sich oft wieder zurucke, das ift, sie wurden oft gebildet und wieder zerstoret, che sie ordentliche Planeten bildeten. Sie wurden bloß brockenweise zu sammen geballet, und waren allemal negativ elektrisch, so oft sie sich auf die positiv elektrische Sonnenflache zurucke sturgten: benn positiv elektrisch waren fie, so oft sie ben Schlag ober Stoß empfingen, und in die Sobe flogen.

Als aber diese Schlacken - Aschen . und Feuer - Balle die ersoderliche Größe erlangt hatten, da versezte ihnen die Sonne den heftigsten elektrischen Stoß, und warf sie so weit von sich, daß sie gar nicht wieder zurücke kommen konnten, sondern in gehöriger Entfernung sich stets wirbelnd

belnd um sie bewegen mußten, indem sie zwar noch immen unaufhorlich gegen sie fielen, aber sich boch wegen ber Schwungfraft immer wieder so viel von ihr entfernten. als sie ihr durch den unaufhörlichen Fall naber famen. Borhin habe ich namlich bargethan, baf die Sonne mahrend ihrer Bildung schon angefangen habe, sich um ihre Are zu dreben. Sie drebete sich baber auch, als gedach. te brennende Materienklumpen von ihr ausfuhren. Mit. bin hatten alle Schlackenballe, die auf ihrer Dberflache lagen, auch schon damals das Bestreben, sich nach einer Tangente der Sonne gerade fort zu bewegen. Bestreben behielten sie, vermoge ber inertia, beståndig fort. Da fie nun nach ber fentrechten Richtung mit jener ungeheuern eleftrischen Gewalt fortgestoßen wurden: fo mußten sie wegen ihrer beiben Rrafte, namlich wegen bes gedachten senfrechten Stoßes und wegen ihres Bestrebens, nach der Tangente fort zu geben, nothwendig auf fpiralformigen Bahnen von der Sonne so weit fort wirbeln, bis endlich die Rraft ihres empfangenen senkrechten Stoffes mit ihrer Schwere ins Bleichgewicht fam. In diesem Mugenblicke fingen sie wieder an, gegen die Sonne gu fallen, und verwandelten fogleich ihre fpiralformigen Bah. nen in elliptische, in welchen sie sich noch ist bewegen, ohne jedoch ber Sonne im Bangen jemals naber gu fommen, wie Mewton aus den Gesäßen der allgemeinen Schwere und Schwungfraft mathematisch demonstriret bat.

Auf diese Weise sind alle Planeten auf der Obersstäche der Sonne gebildet, sodann aber nach und nach von ihr ausgeworsen worden. Sie waren nichts weiter, als dichte Sonnenwolken, die oft empor stiegen und sich wiesder zurücke stürzten, ehe sie ganzlich davon flogen.

Da diese Schlacken - und Aschen - Wolken, aus welchen sie sich bildeten, so wie alle Materien, von der anziehenden Kraft, die man bei den Planeten die Schwe-

412

re nennet, an einander geworfen und zusammen geballet wurden; so mußten sie sich aus eben den Grunden, aus welchen die Sonne sich um ihre Are zu drehen anfing, sos gleich während ihrer Entstehung ebenfalls um ihre Aren zu drehen anfangen.

Es ift leicht zu erachten, bag mabrent angeführter Bildung unfers Planetenspstems ein fehr großer Zeitraum habe verstreichen muffen. Man fann füglich annehmen, daß diese Bildung und Einrichtung eben so lange gedauert habe, als die Bildung der Sonne, das ist, ohngefahr bundert und achtzig millionen Jahre. Denn obgleich ber ber oberste Planet nur etwa siebzehen mal weiter, als Die Erde, von der Sonne abstehet, und mithin von ihr bis an feine Bahn nur einen Weg durchwandert hat, welther wohl vier und zwanzig tausend mal fleiner ist, als berjenige, ben bie außersten Chaosatomen gurucke legen mußten, ehe fie bis an die Sonne gelangen fonnten: fo mußten doch die Planeten auf spiralformigen Bahnen von der Sonne fortwirbeln, ba im Begentheile die Chaos= atomen vorher gerades Weges gegen die Sonne gefallen Konnte man die Spiralwege, auf welchen sich Die Planeten von der Sonne entferneten, in gerade linien ausdehnen: fo wurden diese gang gewiß über vier und zwanzig tausend mal weiter hinaus reichen, als der Salb meffer unfers gangen Planetenspftems; und es ift flar, daß eben so viel Zeit zur Einrichtung deffelben erforderlich gewesen sen, als zur Bildung ber Sonne, wenn namlich, wie aus der inerria und aus den Gefäßen der Bewegung wahrscheinlich dargethan werden kann, die Planeten im Bangen genommen, mit eben ber Beschwindigkeit von ber Sonne fortgeflogen sind, mit welcher vorher die Chaos. atomen gegen fie flogen.

Also sind vom Anfange der Bildung der Sonne bis zu Ende der Einrichtung der Planeten ohngesähr vier hundert millionen Jahre verflossen.

Man wendet vielleicht ein, daß noch ist zuweilen neue Planeten fich aus den Sonnenflecken bilden mußten. menn obige Erklarung des Ursprungs der alten Planeten richtig ware. Allein ist befinden fich in ber Sonne feine überflüßigen Materien mehr, wie damals, folglich fann fie auch feine mehr auswerfen, und feine Planeten mehr Daraus bilben. Ohngeachtet nämlich noch ist schwarze Dichte Dampfwolfen in ber Sonnenatmofphare fdwim. men, die oft viel großer, als die Erde find: fo find fie boch gegenwärtig nicht mehr so grob, wie damals, und fursen fich, fo bald fie zu groß und zu läftig werben, wieber auf die brennende Sonnenflache gurucke, um dem Reuer daselbst neue Mahrung zu geben. Sonnenwolken und Erdwolfen haben große Mehnlichkeit. Gie unterscheiden fich nur in Unfehung der Materien, aus welchen fie besteben. Jene besteben meistentheils nur aus bem Brennbaren, Diese hingegen größtentheils aus magrigen Dunften. Gleichwie aber bas Baffer auf Erben aus. bunftet und Wolfen bildet, die sodann Regen geben, der ben Thieren und Bewachsen zur Nahrung Dient, hernach aber wieder ausdunstet, aufs neue Wolken bildet, fich abermals auf den Erdboden zurude fturgt, und auf folche Beife in einem steten Rreiflaufe begriffen ift; eben fo dunstet auch das Brennbare der Sonne aus, indem es verbrennt, und in der Sonnenatmosphare bichte Wolfen bildet, die sodann wieder gurucke fallen, bem Sonnenfeuer neue Nahrung reichen, aufs neue verbrennen, ober ausdunften, abermals in Wolfen fich zusammen ziehen. und auf solche Art ebenfalls einen steten Rreiflauf beob. achten. Diese schwarzen Sonnenwolfen konnen baber ist eben so wenig von der Sonne fortfliegen, wie unsere 2Bol= ken von der Erde. Daher können sich auch izt keine neuen Planeten mehr bilden. Shemals, als die Planetenmassen sich noch in der Sonne befanden, da war diese einem Landsee ähnlich, welcher mehr Zusluß als Abstuß hatte, und folglich überlief: izt aber ist sie einem Landsee ähnlich, der nie überläuft, weil seine Oberstäche gerade groß genug ist, um täglich eben so viel Wasser in die Atmosphäre ausdünsten zu können, als die Bäche und Flüsse ihm täglich zushühren.

Die Sonne bestehet, so, wie die Erde und jeder andere Planet aus verschiedenen Materien. Manche irdische Materien sind sehr dicht, wie zum Beispiele Gold, Blei, und so weiter: andere hingegen sind locker, wie zum Beispiele Weingeist, oder Kork, und so weiter. Wenn man aber alle irdische Materien, die dichten und lockern, zusammen wirst, und nun aus ihren Dichtigkeiten das Mittel ziehet: so hat man die gemeinschaftliche Dichtigkeit unsers ganzen Erdballes. Eben so verstehet man auch unter den Dichtigkeiten der übrigen Planeten diesenigen, die zwischen den Dichtigkeiten ihrer verschiedenen Bestandtheile das Mittel halten. Sezt man nun die Dichtigkeit unsers Regenwassers = 100, so verhalten sichtigkeit unsers Regenwassers folgendergestallt.

②: ▽=113: 100. ♥: ▽=916: 100. ♀: ▽=573: 100. ₺: ▽=450: 100. D: ▽=309: 100. ♂: ▽=382: 100. 24: ▽=104: 100. ħ: ▽=41: 100. €ólus: ▽=10: 100.

Die Sonne ist also im Ganzen genommen wenig dichter, als Wasser; und hieraus erhellet aufs neue, daß sie großentheils aus brennbaren Materien bestehe, die bestanntlich alle wenig Dichtigkeit besitzen. Merkur ist über neun mal, Venus hingegen nur beinah sechs mal, dichter,

bichter als Wasser, und nicht ganz vier mal dichter, als die Sonne. Uber der Mond ist etwas weniger dicht, als die Erde. Weniger dicht, als der Mond, ist Mars. Weniger dicht, als Mars, ist Jupiter. Weniger dicht, als Jupiter, ist Saturn, und weniger dicht, als Saturn, ist Colus. Je weiter also die Planeten von der Sonne abstehen desto geringer sind ihre Dichtigkeiten. Man erlaube mir hier, mich ein wenig von dem Hauptgegenstande umserer Betrachtung zu entsernen.

Colus ober Uranus ist gegenwärtig der oberste Planet unfers Planetensuftems. Er ift nur erft vor etlichen Jahren von Zerscheln durchs Kernrohr entbeckt worden, und hat noch keinen recht vestgesezten Damen. Ich nenne ihn mit Boden, Colus ober Uranus, weil Dieser, nach der Mothologie der Griechen der Bater Des Saturns war. Saturn zeugte Jupitern, und Ju-piter zeugte die übrigen Planetengotter. Auf diefe Art folgen die Großvater und Bater biefer Gotter in ihrer vor Alters angenommenen Ordnung auf einander, wenn man ben obersten obigen Namen giebt. Man will ihn aber lieber Cybele nennen, und zwar deswegen, weil die Planetengotter an Denns und Luna nicht genug Beiber haben. Ohngeachtet mir nun dieser Grund eben nicht fehr triftig zu senn scheint, weil man sonst auch nicht wohl sagen burfte, der Planet Venus, sondern die Planetin: so habe ich boch gar nichts bagegen einzuwenden, wenn man funftig statt Colus lieber Cybele fagt - Mun will ich wieder zur Sache gurucke fehren.

Wahrscheinlich sind alle Planeten in eben der Ordnung nach einander aus der Sonne gesahren, in welcher sie von oben herab izt auf einander folgen. Also zuerst Colus, hernach Saturn, sodann Jupiter, hierauf Mars, ferner die Erde, dann Venus, und endlich Merkur. Aus den lockersten und feinsten Materienmas

fen entstanden daber die oberften Planeten, aus den dich. testen und gröbsten bingegen die untersten. Je lockerer diese Massen waren, desto eher wurden sie von den elektri. schen Stoffen der Sonne in den himmel hingeworfen, Sie flogen aber auch besto weiter von ihr hinweg, je locke. rer sie waren: benn je lockerer ein Rorper ift, besto weniger Bewicht besigt er. Leichte Rorperchen werden aber von der Elektrizität allemal viel weiter und leichter in die Soh geworfen, als wichtige, wie Jedermann weiß, der Die Elektrizitätsphanomenen kennt. Man barf sich nicht einbilden, daß die Entfernung der Planeten von ber Sonne ju groß dazu sen; denn in Unsehung des Abstandes der Sonnensterne ist selbst die Entfernung des Colus von der Sonne für nichts zu achten, und im Berhalt. niffe der ungeheuern Eleftrigitatsmaschine der Sonne sind alle Planeten eben nicht weiter von ihr entfernt, als die Spiken der Ableiter von den Wolken.

Als die Planeten von der Sonne auswanderten, ba brannten sie noch lange, und stelleten mithin felbst fleine Sonnen vor, die aber freilich nicht fo helle, wie ihre Mutter, Die große Sonne glangeten, weil fie nach Verhåltniß ihrer Große nicht so viel Brennbares in ihrer Mischung enthielten, wie die Sonne selbst, und mithin wohl nicht auf ihren ganzen Oberflächen brennen, sondern nur an den meisten Stellen derfelben Feuer aus ihren Gingeweiden speien konnten. Mit einem Worte, Die Planeten waren damals alle auf ihren Oberflachen mit wuthenden Bulfanen wie befaet. Gie waren baher auch bamals gar febr eleftrisch, und spien ungeheuere Schlackenmaf. fen aus ihren Bauchen fehr boch gegen ben himmel. Diese großen glubenden Schlackenberge vereinigten sich zuweilen in der Hohe, und wurden negativ elektrisch, worauf sie vereinigt auf ihre Planeten wieder zurucke sturzten, und nun einen weit heftigern eleftrischen Stoß von ihnen

empfingen, ber sie gar in ben himmel warf, wo sie nun als Monden um ihre gestrengen Mutter herum manbeln: Denn diese Monden find eben so aus ihren hauptplane. ten gebohren worden, wie die hauptplaneten aus ihrer gemeinschaftlicher Mutter, ber Sonne. Saturn zebahr auf diese Weise funf Monden, die alle noch im ihn herum laufen. Jupiter zeugte deren vier, die Erde nur einen, die übrigen Planeten aber, fo viel man bis ist weiß, gar feinen. Vielleicht hatten fie nicht genug Brennbares von der Sonne mit sich genommen, und fonnten daber ihre Bulfane nicht fo lange damit unterhalten, als zur Bildung oder Ausgeburth eines Mondes nothig war. Gleichwie nun bie Gonne gleichsam aus lauter brennenden Bulfanen bestehet, und Planeten gebahr, die ebenfalls anfänglich mit brennenden Bulkanen befået, folglich ihr abnlich waren, wie die Tochter ih. rer Mutter: eben fo gebahren die Planeten auch Toch. ter, oder Monden, die auf ihren Dberflachen mit Bulfanen befået waren, folglich ihren Muttern glichen. unferm Monde ist diese Aehnlichkeit mit seiner Mutter febr beutlich ju feben; benn feine Dberflache beftebet groß. tentheils aus lauter ausgebrannten Bulkanen und Rratern. Warum aber diefer Mond mehr Krater und Bulfane zeigt, als die Erde, die doch gewißlich beren eben so viele, wo nicht noch weit mehr gehabt hat, will ich gleich auch zeigen.

Zu den Elementen, aus welchen unfer Planetensischem gebildet worden ist, gehöret auch die Luft; ich meine die ganz reine Luft, die nicht mit allerlei Dünsten vermischt ist, wie etwa diejenige, die wir athmen. Diese reine Luft war einst auch in dem Chaos enthalten, und mit andern Elementen unordentlich vermengt. Sie ist, wie bekannt, äußerst elastisch; und wegen dieser Eigenschaft kounte sie sich anfänglich nicht mit gegen den gemeinschaftlichen Mittelpunkt unsers Weltspstems zusami-

men ziehen. Die Spannung, mit welcher ihre Atomen fters einander von fich zu ftogen bestrebten, verhinderte bieses, weil sie der Schwere entgegen wirfte, und feine Bereinigung Diefer elaftischen Utomen erfolgen ließ. Atomen der unelastischen Elemente prazipitirten sich daber in dem Luftelemente gegen das gemeinschaftliche Centrum des Planetenspftems, wie die Theilden eines aufgelofeten Metalles in dem Auflosungsmittel. Luft stehet mit Baffer in der größten Bermandtschaft. mit Brennbarem laßt sich weder Baffer noch Luft leicht verbinden, ohngeachtet beide dieses unter besondern Umständen auch thun. Brennbares pflegt vielmehr nicht nur Waffer, sondern auch luft von sich zu stoßen. Luft und Wasser hingegen ziehen einander sehr leicht an. Erde und Brennbares thun dieses auch. Da wir nun oben gesehen haben, daß das Chaos unserer Sonne und ihrer Planeten großentheils aus dem Elemente des Feuers bestanden habe: so ift auch das Wasserelement anfänglich nicht mit gegen bas gemeinschaftliche Centrum gefallen, sondern in der kuft hangen geblieben, meil es gegen sie weit mehr Verwandtschaft hat, als gegen Brennbares, und in Dunfigestallt sich mit ihr genau vereinigt. Brenn bares und Erde waren also die vornehmsten Bestandtheile ber Sonne und ihrer Planeten, so lange Diese sich noch nicht von ihr losgeriffen hatten.

Aber vermöge der anziehenden Kraft oder der allgemeinen Schwere zogen sich die Luste und Wasser Atomen dennoch desto dichter von allen Seiten um den Sonnenkörper herum zusammen, je näher sie ihr lagen: denr die Wirkung der Schwere ist in der Nähe eines jeder Weltförpers größer, als in der Ferne; solglich treibiste auch die Utmosphäre desselben in der Nähe dichtezusammen, als in der Ferne. Dazu kömmt noch das Gewicht, mit welchem sich die Utmosphäre selbst zusam

ren druckt, und welches die Summe der Schwere aller prer einzelnen Utomen zusammen genommen ist. Also urbe die Sonne während ihrer Bildung schon mit einer roßen Utmosphäre umgeben, die nahe an ihr sehr dicht ar, und noch ist, weiter von ihr aber immer lockerer ird, und anfänglich alle Wasseratomen, die izt unter ie Planeten vertheilet sind, in sich enthielte.

Die Dichtigkeiten und Großen ber Atmospharen erhalten sich wie die Dichtigfeiten und Großen ihrer Uls nun die Erummer oder die Bestand. Beltforver. veile der Planeten alle noch zu der Sonnenmasse gehores n: da hatte die Sonne ohngefahr ein Sechshundert. beilchen ihrer gangen Maffe mehr Maffe als igt. Folg. ch war damals auch ihre Utmofphare um ein Sechshunerttheil dichter und größer, als gegenwärtig. Uls aber ie Planeten von ihr ausfuhren, da nahm jeder so viele ift . und Baffer . Utomen aus ber bichtern Sonnenatrofphare mit fich fort, als er nach bem Verhaltniffe feis er Maffe, das ift, nach dem Verhaltniffe feiner Dich. afeit und Grofe, mit sich nehmen konnte. Go entstan. en die Atmosphären der Planeten aus der Utmosphäre er Sonne, wie die Planeten selbst aus bem Sonnenbrper.

Da hernach die Planeten lange noch gleichsam kleine 50nnen waren, oder wenigstens an den meisten Stellen prer Oberstächen brannten, und zum Theil ebenfalls Kiner gebahren, das ist, kleine Planeten oder Trabanten us ihren Eingeweiden auswarfen: so gaben sie diesen uch wieder so viel Utmosphäre von den ihrigen ab, als ach Verhältniß der verlohrnen Masse nöthig war, das t, so viel, als diese ihre Kinder selbst nach Verhältniß irer Dichtigkeit und Größe mit sich nehmen konnten.

## 420 Gedanken von der Bestimmung

Nun hat unfer Mond ohngefahr achtzig mal weni. ger Masse, als unser Erdball: baber hat er auch achtzig mal weniger Atmosphare, als diefer, und seine Atmosphare ist nabe an ihm achtzig mal dunner, als die Utmo. Sphare, die wir athmen. Wenn unfere Utmosphare giemlich rein und heiter ift: so bestehet sie nah an der Erde bloß aus funf Sechsthel reiner tuft, indem das eine ubrige Sedisthel allemal Baffer ift, welches in Dunftgestallt unsichtbar in ihr schwimmt. Ift sie aber trube und regnerich: so beträgt bas ihr beigemischte Waster noch welt Bei gleicher Temperatur verhalt fich ferner Die Menge des Wassers, das in ihr aufgeloset erhalten werben kann, wie bas Quadrat ihrer Dichtigkeit: folglich muß in Utmosphare des Mondes bei eben der Temperatur fechs tausend vier hundert mal weniger Wasser enthalten fenn, als in eben so viel Utmosphare unsers Erdballes. Daher hat er fehr wenig luft und außerordentlich wenig Waffer. Daber fann es auf ihm nicht regnen, nicht schneien, nicht wittern, nicht schlossen, nicht sturmen, nicht bligen oder donnern. Daber konnen auf ihm feine Begetabilien machsen und feine lebendigen Geschöpfe le ben, wenigstens keine solchen, wie bei uns: benn sie muffen lava und Schläcken effen konnen, wenn sich welche baselbst befinden. Auf unserer Erde werden die Relsen und Berge an ihren Dberflachen von ber Witterung aufgelofet, in fruchtbares Erdreich verwandelt, und gum Bachsthume nahrhafter Kräuter fur Menschen und Wieh zugerich. tet. Wolfenbruche und Sturme reiffen alsbann die lockere Dammerde von ben Bergen und Relfen berab, und fuh ren sie an die niedrigern Begenden, die davon gleichsam angefüllet und allmählich erhöhet werden. Alsbann verwittern die obern Schichten der Felsen . und Schlacken oder Bafalt - Gebirge, Die eben durch heftige Regenguffe und Sturme von Zeit zu Zeit entbloget werden, nach und nach aufs neue, und werden wieder abgespühlet. Auf folde

folche Weise haben die großen Felsengebirge auf Erben ihre scharfen Ecken verlohren; auf solche Weise find fast glle Rrater der ungeheuern Menge der Bulfane mit verwitterten Schlackenmanden, Die sich von den Randern binabgestürzt haben, angefüllet und fast eben gemacht wor-Wielen großen Reffeln, die rings umber mit Bergen umgeben sind, siehet man jedoch ihren vulfanischen Urfprung noch ist an, ohngeachtet fie bon ihrer erften Bestallt fast gar nichts mehr übrig behalten haben. Auf folche Weise sind endlich durch Wind und Wetter alle Berge auf Erden feit ihrer Entstehung um fehr Dieles erniedriget, und alle Thaler bafur betrachtlich erhohet worden. Dieg leztere lehren auch die verschiebenen Schichten ber Gewächserbe, Die man oft in betrachtlichen Tiefen unter Sandschichten und Bafferbetten begraben findet. Aber auf dem Monde fallen diese Urfachen ber Verwitterung und Zerftorung, ich meine Sturm und Wetter, fast ganglich meg. Folglich fonnen feine fteilen Felfen nicht verwittern, feine Berge nichts von ihrer Große verlieren, seine Thaler nicht anschwellen, und seine Bulfane nicht einstürzen, obschon biese langst ausgebrannt haben. Daber feben wir feine Dberflache wirklich noch in ihrer ursprünglichen Gestallt, indem sie gleichsam mit ungahligen Bulkanen, aus beren Rratern fich Berge von Lavastromen ergoffen haben, wie befaet erscheint. Wer sein vulkanisches Warzenangesicht recht genau will kennen lernen, ber barf es nur in Tobias Mayeun seinen operibus ineditis aufsuchen, wo es gang herrlich abgebildet stehet. Im übrigen brebet er fich nicht um feine Ure, wie die Planeten, sondern wenbet sich nur jedesmal mahrend seiner periodischen Revolugion ein mal um dieselbe herum. Er kann sich auch nicht fo, wie die Planeten breben, weil er ohnstreitig nicht ftuckweise über der Erde oder im freien himmelsraume Db 3 zusam=

jusammen geballet, sondern ganz und auf einmal vor bem brennenden Erdballe ausgeworfen worden ift.

Ohngefahr eben so, wie unser Mond, mogen aud wohl die Saturns . und Jovis . Monden aussehen, de sie alle wenig Masse besissen, und mithin wenig kuft unt wenig stuffige Materien, die unserm Basser ahnlich sind haben konnen. Uber wir wollen ist noch einen Blick au die Hauptplaneten selbst werfen.

Jupiter hat einen vierzig mal größern Umfang als unfer Erdball. Geichwohl drehet er fich binnen nem Stunden einmal um feine Ure, da unfer Erdball vier unt zwanzig Stunden braucht, um feine Rotazion ein mal zu vollenden. Daher drehet sich Jupiter über hundert ma geschwinder, als der Erdball. Wegen dieser Rotagior wird unfer Erdball noch ist allmählich swischen ben Wen befreißen immer dicker, indem er sich nah an ben Pole um eben fo viel fenket. Bermoge bes Dreheschwunges ber zwischen den Wendefreißen am größten, nah an bei Polen hingegen am fleinsten ift, steigt namlich ba Meerwasser von beiden Polen gegen den Mequator, bi bann das Meer zwischen den Wendefreißen aufschwellen und allmählich flache lander dort überschwemmen muß weil nicht so viel wieder zurucke fließt, als von beiden Sei ten dabin stromet. Da sich nun Jupiter hundert ma geschwinder drehet, als die Erde: so muß auf ihm de Dreheschwung nah an seinem Aequator hundert mal gro fer fenn, als unferer Erde ihrer am Mequator. Folglic muß Jupiter weit mehr an seinem Aequator aufschwel len, als unfer Erdball; und aftronomische Ausmeffunger bestätigen wirklich, daß dieser Planet außerordentlic Spharoidisch oder pomeranzenformig fen. Er wird abe von Zeit zu Zeit noch mehr sphåroidisch.

Wie geschwind sich Saturn um seine Ure brebe, fann man nicht miffen, weil er zu weit von uns entfernt ift, und zu wenig licht von der Sonne empfangt, als daß man Thaler und Berge auf ihm, wie auf ben meiften übrigen Planeten, durchs Fernrohr noch feben fann, um aus bem Fortrucken berfelben auf Die Dauer feiner Rotagion schließen zu konnen. Wahrscheinlich brebet er fich aber doch auch, und zwar febr gefchwind. Er ift überdieß wohl hundert millionen Jahre alter als Jupiter, weil er beinah noch einmal so weit als dieser von der Sonne abstehet, welche gur Ausgeburth aller Planeten, mie wir oben gesehen haben, ohngefahr zwei hundert millionen Jahre gebraucht hat. Man fann füglich annehmen, daß Colus und Saturn in ber erften, Jupiter, Mars, Erde, Denus, und Merkur hingegen, in ber zweiten Jahrhundertmillion ausgeworfen oder gebildet worden find. Wegen ber fo langen Erifteng Gaturns, und wegen seines mahrscheinlich sehr geschwinden Drebeschwunges, waren einst seine fluffigen Materien um feinen Aequator herum fo fehr angeschwollen, daß ihr Schwung ihre Schwere überwand, sie rings herum von ihm losrif, und in allen Punkten mit gleicher Rraf hoch in die Bobe schleuderte. Mah an den Planeten ift es, megen der vielfaltigen Reperfuffion ber Sonnenstralen, warmer als weiter von ihnen, wo sich die Sonnenstralen nicht refleftiren tonnen, fondern bloß gerade fort geben. Dieg lehrt uns Die Erfahrung auf hohen Bergen unserer Erbe, und auf andern Planeten murde fie diefes uns ohnstreitig ebenfalls lehren, wenn wir Beobachtungen auf ihnen machen fonnten. Alls baber Saturnuffen fein Meer, welches freilich viel feiner und geistiger senn mag, als irdisches Baffer, fich von feinem Zequator losrif, und rings herunt boch genug emper stieg, ba verlohr es megen ber größern Ralte feine Fluffigfeit, und bildete einen flachen Gis ring, ber sich sobann nicht weiter ausdehnen konnte, weil

er nun ein vester Rorper ward. So wurde ber Saturn. ring erzeugt. Er liegt in ber erweiterten Ebene bes Uequators dieses Planetens, und ist ungemein flach, aber fehr breit und ziemlich durchfichtig: benn er erscheint allemal weit blaffer, als ber Saturn felbst, und wirft auf Diesen einen grauen oder blaffen Schatten, ba im Gegentheile Saturn auf ihn einen vollig schwarzen Schatten wirft. Rurg, er hat alle Eigenschaften einer dunnen ring. formigen Eistafel, in beren Mitte eine opafe Rugel schwebt. Nach millionen Jahren wird Inpiter auch einen solchen Ring um sich bilden: benn er arbeitet schon ixt stark baran. Aber nach vielen millionen Jahren wird erft unfere Erbe aus ihren Meeren einen bilben: benn sie gehet wegen ihres geringen Dreheschwunges bierinne sehr langsam zu Werke, worüber aber niemand leicht ungehalten werden wird.

Von den famtlichen Planeten ift noch überhaupt zu merfen, daß ihre Bahnen weder in der erweiterten Chene bes Aequators ber Sonne, noch unter einander felbst in einer gemeinschaftlichen Ebene liegen, sondern vielmehr unter spißigen Winkeln gleisam in einander geschoben sind. Lagen sie alle in einer gemeinschaftlichen Chene: so fåmen die Planeten mahrend ihren Konjunktionen allemal in einer geraden linte gegen die Sonne zu fteben, und wurden daher von ihren wechselseitigen anziehenden Rraften allemal fehr große Perturbazionen in ihrer Bewegung leiden, ja vielleicht gar beträchtlich von ihren vorgezeichneten Bahnen abweichen, so oft fie ihre Ronjunktionen, von der Sonne aus betrachtet, feierten. Wir murden alsbann die beiden untern Planeten wenigstens alle Jahre ein mal vor ber Sonne erblicken, und mithin ben Durchgang der Venus und des Merkurs durch die Sonne fehr oft beobachten. Aber biefe fo oft widerholte geradelinigen untern Ronjunktionen diefer Planeten und unferer Erbe wurden ohnstreitig die Bahnen derfelben, wie ge-fagt, bald merklich verrucken.

Ulfo ift unfer Planetenfpstem offenbar mathematisch gebauet, und mit unendlicher Beisheit zwedtmäßig zufammen geordnet. Dach mathematischen Grundfagen ward es gebildet, und nach mathematischen Grundfagen wird es regiert und erhalten. Das fleinfte Rorperchen besselben gehoret jum Zwecke bes Bangen, bas Bange hingegen harmonirt wiederum mit jedem feiner Theile. Man vergleicht es oft mit einer Uhr: aber das Bleich. niß paßt nicht. Raber bleiben Raber, und Spannfebern bleiben Spannfedern, wenn auch feine Uhr daraus gemacht wird. In unserm Planetensisstem bingegen fann fein Rorper fur fich allein eriftiren: fie muffen nothwenbig alle zugleich in Berbindung bleiben, einander bas Gleichgewicht halten, und einander tragen. Gie zerfallen alle, sobald einer zerfällt: und jeder einzelne fällt in fein Chaos zurucke, fobalb alle übrige zu Trummern ge. ben. Dur andere Planetenspsteme tonnen sich vielleicht zertrummern, ohne dem unfrigen zu schaden.

Rann also wohl ein Mensch, der nicht wider sein eigenes Besserwissen und ohne alle Vernunft etwas beshauptet, sich einbilden, daß ein solches zweckmäßiges und nach den strengsten mathematischen Negeln eingerichtetes Werk von dem blinden Ohngefähr durch einen Zusall habe entstehen können? Nein, das kann keiner, er müßte sich dieses denn selbst von ohngefähr, und ohne alle. Abssicht, oder ohne allen Grund, einbilden. Wie groß, wie herrlich, wie weise, wie mächtig muß daher das under greisliche Wesen sen, welches nicht nur diese Maschine unserer Planeten, sondern auch unendlich viele andere, so undenklich funstmäßig bereitet hat, und noch bereitet, und regieret? Wie deutlich zeigt sich die unsägliche Liebe und Güte dieses Wesens, dessen Name Gott heißt, in dem

D0 5

Men=

Menschen selbst, ber das Vermögen besigt, mit seinem Verstande und mit seinen Augen in den unendlichen Himmel zu sliegen, die Planeten zu betrachten, die Sonnen zu durchspähen, die Welten auszumessen, die Massen der selben abzuwägen, von Sphären zu Sphären sich empor zu schwingen, die Gefähe ihrer Bewegung zu demonstriren, und auf solche Weise den unendlichen Gott in seinen Werken von Angesicht zu Angesicht zu schauen, ja selbst ihm ähnlich zu werden? Kann er dieses Vermögen vom blinden Ohngesähr empfangen haben?

Wir wollen die Planeten ist verlassen, und uns zu ben Bometen wenden.

Diese find feine brennenden Weltforper: benn bagu schimmern fie mit einem viel zu blaffen Scheine, und leuch. ten gar nicht wie Reuer, sondern bloß wie Phosphorus, beffen mattes licht, wie bekannt, nur im Finftern ficht. bar wird, wenn er an einem Orte liegt, wo sich feine Dunfte befinden, wie jum Beifpiele ber luftleere Raum Aber am Lage, ober auch nur in Begenwart eines andern lichtes, bemerkt man feinen mattweißen Schimmer nie, wenn man auch gleich alle Feuchtigkeit von ihm entfernt. Wo aber Rometen geben, ba ift auch die Luft mit ihren Dunften fo bunne, daß man fie fur gar nichts achten barf, wenigstens ist sie dort noch viel bunner, als wir sie mit einer der vollkommensten Luftpumpen machen. Daber geben die Rometen allerdings in luftleeren Raumen, und konnen mithin freilich leuchten, wenn fie wirklich die Natur des Phosphorus haben. Von der Sonne borgen fie ihr licht auch nicht, wie etwa die Planeten: dieß zeigen die Fernrohre deutlich. Man barf nur ein mal einen durch ein gutes Fernrohr betrachten, um fich von diefer Wahrheit zu überzeugen. Wer dazu feine Belegenheit hat, der febe nur die teleftopischen Abbildungen des Rometen von 1745. nach, den Professor Zeins su Petersburg beobachtet und in einem besondern Buche beschrieben hat, worinnen eben diese Abbildungen stehen. Sie stehen auch im Fontenelle, sur la pluralité des mondes, und in den Rosmologischen Unterhaltungen, doch nicht so schön, wie im Originale selbst.

Rometen sind nichts, als lockere Klumpen hochst feiner phosphorischer Materien, die von dem lichte der Sonne immer besto mehr ausgedehnt werden, je naber sie ihr fommen, und sich wieder besto dichter zusammen ziehen, je weiter fie fich von ihr entfernen. Bann fie der Sonne so nahe kommen, wie Venus oder gar Merkur, bann scheinen fie gleichsam in Studen zu gerfahren, Die aber boch immer eine bestimmte Gestallt zeigen, und mit einander zusammen hangen. Lichtstralen ber Sonne scheinen namlich gleichsam an bem Rande berfelben rings berum große Maffen von ihnen loszureißen, und mit fich nach ihren geraden Richtungen fortzuführen. Den helleften Theil berfelben nennet man ben Rern, welcher aber gang augenscheinlich aus lauter phosphorestirenden Dunften bestehet, und nur wegen seiner großern Dichtigkeit lichter aussiehet, als das, was um den Kern herum und hinter ihm befindlich ift. Diefer Rern ift es eben, von bem die Sonnenstralen rings herum die außersten lockern Materien losreifen, und mit sich oft viele millionen Meilen weit in den himmel fortführen, um den sogenannten Rometenschweif daraus zu bilben, welcher baber nabe am Rerne nothwendig dicht und schmal, weit hinter ihm hingegen dunne oder locker und breit erscheinen muß: benn die gedachten Dunfte breiten fich besto weiter aus, je weiter Die Sonnenstralen sie von dem Rerne mit sich fort nehmen.

Sie, die Rometen, bewegen sich alle eben so, wie die Planeten um die Sonne, nur daß ihre Bahnen eine weit

weit mehr langliche Gestallt haben, als die Planeten-

Diese wunderbaren Dunstslumpen, die die ganze Erde an Größe oft weit übertreffen, oft aber auch viel kleiner sind, als diese, durchkreuzen die Flächen der Planetenbahnen unter allen möglichen Richtungen. Sie flies gen oft in der Nachbarschaft unsers Erdballes, das ist, kaum in der Entsernung von einigen millionen Meilen, vor uns vorbei, und senken sich tief zur Sonne hinab, wo sie sich mit verstärkter Geschwindigkeit nahe hinter ihr herzum schwingen, sodann aber wieder dahin zurücke kehren, woher sie gekommen sind, aus unsern irdischen Augen allemählich wieder verschwinden, und vielleicht weit über die Bahnen aller Planeten hinaus gehen, um auss neue zurücke zu kehren, und ihren Umlauf, der bei den meisten über hundert Jahre dauert, abermals anzutreten.

Seit dem Jahre 837 unferer Zeitrechnung hat man funf und fechzig folche verschiedene Phosphorusballe beob. achtet. Ginige Davon find feitdem zwar schon verschiede. ne male wieder da gewesen: aber vielleicht giebt es viele, Die Jahrtausende brauchen, um ihre Bahnen einmal zu durchlaufen. Oft kommen sie auch aus dem tiefen himmel neben der Sonne herein und schwingen sich vor ihr porbei, um auf der andern Seite wieder neben ihr hinaus ju laufen, ohne daß wir fie feben, weil fie in diesem Falle ber Erde bloß am Tage erscheinen, und folglich uns von ben Sonnenstralen, wie alle andere Sterne, verdunkelt werden. Da nun bloß mahrend neun hundere Jahren funf und sechzig verschiedene solche weiße Dunfiballe be-·bachtet worden sind, welche zu unserm Planetensystem gehoren: fo muß die Ungahl derfelben noch weit betrachtlider fenn, weil beren gewiß viele um die Sonne fich schwingen, ohne jemals von ben Erdbewohnern bemerkt zu werben.

Obnsteitig siud sie auch aus der Sonne, aber nur auf eine andere Urt, als die Planeten, gebohren worden. Die Planeten bildeten fich aus grobern Maffen bes großen feurigen Sonnenforpers, die Rometen bingegen aus ben feinsten Dunften beffelben: ich fage, die Rometen bildeten fich aus benjenigen Dunften ber Sonne, die wegen ihrer gar zu großen Reinheit mit jenen groben Planetenmaffen keine Verwandtschaf hatten, und sich baber nicht, wenigftens nicht in großer Menge, mit ihnen verbinden konnten. Gleichwie sich namlich in unferer Atmosphare aus feinen phosphorischen Dunsten oft ziemlich große lockere Lichtballe erzeugen, die wir Sternschneuzen und ziehende Drachen nennen: eben so haben sich mahrscheinlich auch die Rometen in der Sonnenatmosphare aus leuchtenden Dunften erzeugt. Sie find alfo der Sonnen ihre fliegenben Drachen und Sternschnuppen, Freilich sind sie millionen mal größer, als die größten fliegenden Drachen der Erbe: aber bafur ift auch ber Weltforper, ju bem fie gehoren, million mal großer, als unfere Erbe, zu welcher unsere tufterscheinungen gehoren. Freilich geben fie viele millionen mal weiter von der Sonne weg, als unsere leuchtende Meteore von der Erde: aber dafür ist auch die Sonne ihrer Matur nach ein gang anderer Rorper, als bie Erbe, und hat ihnen baber ohnstreitig am Unfange fo heftige Stoffe gegeben, baß fie nun ftets in ihren Bah. nen, wie die Planeten, herum wandeln muffen.

Was den Zweck dieser bewundernswürdigen Sonnendrachen betrift: so weiß man, wie leicht zu erachten, wenig oder nichts davon. Bewohndar können sie wohl nicht senn, da sie so locker, so veränderlich in ihrer Gestallt sind, und sich bald in den entserntesten Gegenden unsers Planetengebäudes, wo ewige Finsterniß und Kälte herrscht, herum schwingen, bald zu den heißen Flammen der Sonne herein sinken. Wenigstens müßten ihre Be-

wohner von folcher Beschaffenheit senn, daß sie weder von bem naben Sonnenlichte erwarmt, noch in ben gar gu großen Entfernungen erfaltet murben. Gie muffen ja nicht nothwendig bewohnt seyn: denn sie verherrlichen die Größe ihres Meisters an sich schon genug. Wir Menschen haben uns zwar mit Hilse der Vernunft fast alle Geschöpfe auf Erden unterworfen, und glauben, daß auch nothwendig alle Sterne uns ober andern Beschöpfen gu Befallen gemacht fenn muffen: allein mahrscheinlich ift alles bloß um fein felbst willen da, nicht bloß uns ober nur einer gewiffen Battung von Geschöpfen zu Gefallen. Daß aber eins von dem andern fich nahrt, daß eins Leben und Wachsthum durch den Tod und aus den Ruis nen des andern empfängt, ist bloß ein naturliches noth. wendiges Uebel, bas aus der Ginrichtung des Bangen entspringt, und ohne welches die Welt nicht hatte Welt werden fonnen. Ronnten wir leben, ohne Thiere und Bewachse zu effen: so ware es graujain, daß wir es thas ten. Thiere find eigentlich bloß gemacht, um Futter gu genießen, und ihr Geschlecht fortzupflanzen, nicht um uns zu ernahren. Gewächfe wachfen um Saamen zu tragen, und ihr Geschlecht zu erhalten, nicht um uns zu futtern. Wir effen fie, weil fie fich gegen uns nicht wehren fonnen, und weil wir fie zur Speife bedurfen. Gie haben aber von Ratur ohnstreitig eben so viel Recht, in der Welt zu leben, wie wir.

Auf solche Weise werden wahrscheinlich auch noch ist Sonnen und Planetenspsteme gebildet, das Chaos, aus welchem sie entstehen, mag nun gleich noch neu senn, oder von zerstörten alten Welten genommen werden. Man siehet zuweilen neue Sonnensterne, die an Pracht und Glanze sogar den Sternen der ersten Größe nach und nach gleich sommen, hernach aber auch allmählich wieder unssichtbar werden. Tycho de Brabe hat einen solchen Stern

Stern zwischen den Jahren 1572 und 1574 in der Dassiopeig beobachtet. Repler sah einen im Schlangen. trager vom Oftober 1604 bis jum Oftober 1605. Bee vel beobachtete einen zwischen den Jahren 1670 und 1672 am Schnabel des Schwanes. Much find im Begenthei. le verschiedene Sterne, Die man in ben Sternverzeichniffen ber alten griechischen Uftronomen eingetragen findet, bereits verschwunden, und ist nicht mehr ju feben. Golche fonderbare himmelserscheinungen lehren aber ohnstreitig, baf noch ist Sonnen und Welten in ihrer Bildung begrif. fen fenn muffen, fo wie andere bafur ber Zerftorung fich naben. Professor Mayer zu Manheim will auch durch ein fehr gutes achromatisches Kernrohr feurige Wandel. fterne gesehen haben, die sich um ihre Sonnen berum schwingen, fo wie fich unsere Planeten um unsere Sonne bewegen. Sind nun diese Beobachtungen richtig: fo lehren sie abermals augenscheinlich, daß diese feurigen Planeten einiger Sonnensterne junger find, als unfere Planeten, und mithin noch nicht ausgebrannt haben: denn unsere Planeten stellten anfänglich, da sie noch auf ihren Oberflächen durchaus mit brennenden Bulfanen befaet waren, ebenfalls fleine Connen vor, die um ihre hauptfonne herum wirbelten. Es giebt auch ein paar Sonnensterne, die bald start bald schwach glanzen. Der eine ftehet an der Bruft des Schwanes und vollendet seinen Lichtwechsel nach 405 Tagen ein mal. Der andere stehet im Wallfische, und hat allemal nach 334 Tagen seine größte Rlarheit. Man pflegt fie Wundersterne ju nennen. Wahrscheinlich breben sie sich mahrend angeführten Zeiten ein mal um ihre Uren, und brennen an ber einen Balfte ihrer Dberflachen ftarter, als an der andern. Daber muffen sie freilich bald hell, bald matt, bald groß, bald flein erscheinen.

Hieraus erhellet, wie wenig man mit UTose bie Erbe jum hauptgegenstande ber Schopfung machen barf. da sie in Vergleichung mit allen andern Weltforpern fo flein, fo fast gar nichts ift. Dhnstreitig machten die alten Aegypter mit UTose die Woche, oder die Dauer des Mondvierthels, desmegen zur Schopfungsperiode, weil fie eine der alleralteften Zeitperioden mar, und weil fie gerabe fieben Planeten gablten, 'beren oberften fie fur ben bochften Gott hielten, von welchem die übrigen alle gezeugt morben måren.

Wir wollen aber nun den himmel verlaffen, und auf die Erde berab fteigen.

Diese ward also brockenweise von ber Sonne aus. geworfen. Glatt oder eben fonnte fie daber nicht werden, sondern mußte ungeheuere Höcker und Buckel auf ihrer Oberfläche bekommen, ba die gedachten brennenden Bro. cken zweiselsohne selbst ziemlich kompakt und höckerich was ren, indem sie der Schöpfer an einander warf, um diefen Erdenball baraus zu formiren. Go entstanden die hohen Basalthocker, die ursprünglich viel hoher waren, als ist, weil die Witterung seit so vielen Jahrtausenden einen fehr großen Theil von ihnen aufgelofet und abgespublet hat. Auf Diese ursprünglichen Bafalt - und Schlachen. Bocker fexten sich fofort neue Schaalen vulkanischer Materien schichtweise nieder, wir wir sogleich weiter horen merben.

Luft umgab zwar ben brennenden Erdenball schon, als ihn die Sand feines großen Werkmeisters von ber Sonne herab marf: aber die gewaltige Gluth, die er viele Meilen hoch rings um sich verbreitete, dehnte diefelbe ungemein aus, und verstattete dem Wasser, welches in Dunstgestallt mit ihr vermischt war, bei weitem nicht, fich niederzuschlagen, und in Meere oder Seen zusammen

ju fliegen. Der gange Ocean mit allen Geen und Stromen schwebte damals noch in Gestallt entsetlicher Bolfen boch über ber Erdflache, und bestrebte sich nieder zu fiursen: aber die Gluth der Bultane hob ihn immer wieder in die Bobe, und lofete ihn immer wieder in Danfte auf, wann er ihr zu nahe fam. Die Bulfane felbft fpien überall Schlacken, Usche, Staub, und allerlei andere Eingeweide der Erde aus ihren weiten Schlunden in ungeheurer Menge viele Meilen hoch über fich. Diefe grof. fen zerstreueten Schlacken = und Uschen . Haufen vermisch. ten sich in der Bobe mit Wasser, und fühlten sich daselbst ein wenig ab, worauf sie wieder zurücke fielen, und sich in tiefern Gegenden, sowohl als an den Abhangen der Bulfane, vefte festen. Bas aber in bie Schlunde berfelben fiel, bas murde aufs neue in die Utmofphare ausgespien. Allerdings geschaben diese Prazipitazionen bloß ruchweise, weil bie Bulfane selbst bloß ruchweise, baß ift, balb heftig, balb minder heftig wuteten. Mus biefem Grunde geschah es, daß die ausgeworfenen Materien sich immer nur schichtweise über einander niederfesten. Da fie fich vorher in ben boben Begenden ber Atmosphare mit Baffer, wenigstens mit mafferigen Dunften, vermischt hatten, so diente ihnen dieses jum Bindemittel. Gie murben allmählich veft, und verwandelten fich in Granit, Schiefer, Kneuf, und andere Gebirgsmaffen, Die gum Theil aus Rornern von verschiedener Urt zusammen gemachfen find, jum Theil ordentlich schichtweise über einanber liegen, und gewöhnlich die Maffen der eigentlichen Gebirge ausmachen. Man hat bisher nur in der Schaale und in den Bockern der Erde herum gewühlet. aber in sie selbst ist man noch nicht gefommen. Sollte man ein mal nur auf eine halbe Meile tief in sie graben. fo wurde man ohnstreitig nichts als Ufphalt, Schlacken, Bafalt, und laven finden, die gar nicht mehr schichtweise über einander liegen und binlanglich lehren murden, baß (F 0 unser unser ganzer Planet seinen Ursprung aus einem großen Feuerofen, aus der Sonne genommen habe.

Als nun die Schlunde der Bulfane von gedachten machtigen Wolfenbruchen zuweilen auf ein Weilchen mit feuchten Staub . und Ufchen . Bergen verftopft wurden, da fühlte sich über ihnen die Atmosphere indessen ein wenig ab. Bafferdunfte zogen sich daselbst in großer Menge zusammen, und sturzten sich nun mit aller Macht hernieder. Rurg, bas Waffer fenkte fich nun in Gestallt fehr dichter schwerer Wolken immer tiefer herab, und floß besto mehr in Seen und Meere zusammen, je mehr Bulfane bin und wieder allmählich zu wuten aufhorten. So wie die Utmosphare um Pompeji und Berkulanum mit Uschenwolken, die den Tag in schwarze Racht verwanbelten, angefüllet war, als diese Stadte unter die Ufche des Besuvs begraben wurden: eben so war anfänglich die Atmosphare um unfern gangen Planeten berum fast immer mit Schlacken, Ufche, Staub, Sand, und Baf. fer angefüllet.

Also ist die gegenwärtige Schaale der Erde vielleicht Meilen tief weder durch Hilse des Wassers allein, noch durch die Wirkung des Feuers allein, sondern durch beide zugleich gemeinschaftlich gebildet worden.

Diese aus vulkanischen Aschenwolken und masserigen Dunsten ausgetragenen Gebirge, die von der darunter bestindlichen Hike noch immer zuweilen ein wenig in die Höhe gehoben wurden, empsingen von diesen Ausblähungen viele seine sowohl als grobe Rigen, die bald senkrecht, bald schief durch sie hinab gehen. Thau und Regen suchernen hernach in sie hinab, und löseten die Seitenwände derselben nicht nur wunderbar auf, sondern sezten auch Metalle oder Uerz und Krystallen von allerlei Urt, sowohl als andere besondern Gattungen von Minestalien.

ralien, barinnen an. Thau und Regen erzeugen auf diefe Weise heute noch dergleichen Mineralien in den Kluften und Spalten ber Gebirge, wenn fie Materien barinne finden, die sich dazu schicken. Wie dieses ohngefahr geschehe, ist aus den Versuchen des Herrn Achard über die Bestandtheile der Medelsteine abzunehmen. Gebirgeris Ben, die leer find, nennt man leere Rlufte. Sind fie voller Baffer, fo heißen fie Bafferflufte. Enthalten sie bloß erdige Materien, so führen sie den Namen der faulen Rlufte. Findet man aber Uerz ober auch gedieges ne Metalle darinnen, fo pflegt man fie abele Rlufte gu nennen.

Allerdings mogen ein paar mal hundert taufend Jahre verflossen senn, ebe diese Berge ibre gegenwärtige Bestallt erhalten haben.

Huch giebt es Berge, die weber senkrechte noch Schiefe Rigen haben, sondern blog aus großen dicken Rlos Ben bestehen, auch wohl gar aus Ganzem gemacht zu senn scheinen. Unter biefen haben mahrscheinlich feine Bultane fart genug sich aufblabet. Es verstehet sich, baß hier die Rede bloß von den großen Granit, Rneuß = Bas falt : und Schiefer : Bebirgen ift : benn auf die Sand. und Ralch - Hugel, die ohnstreitig viel junger sind, als fene, mogte obige Beschreibung freilich nicht paffen, weil Diese erst in der Rolge von jenen großen und vielfältigen Bafferfluthen zusammen geschoben worden find.

lange Zeit hatte bas Meer feine gewissen Grenzen; es wurde vielmehr von den gewaltigen Ausbrüchen der Bulfane oft aus einer Stelle in die andere verdrangt. Sier thurmten die Bulkane gange Grupen von Bergen aus lava und Afche über einander auf: dort fturzten welche dafür ein, und verstatteten dem Basser dorthin zu fließen. Dort aber thurmten fich wieder Berge aus bem Ge 2

216.

Abgrunde des Meeres mit allen barauf befindlichen Schaalthieren, die damals ohnstreitig schon ihre Nahrung im Baffer gefunden, und fich entwickelt hatten, in die Boh, und verdrängten bas Baffer abermals in andere Gegenben, bis endlich die Eingeweide ber Erde ruhig murden. hierzu fam noch ber gewaltige Dreheschwung ber Erbe. ber zwischen ben Wendefreißen befonders machtig wirkte, und gleichsam das Meer von den Polen und aus den tems perirten Erdstrichen an sich jog. Gebirge, die im Wege lagen, und sich ihm widersezten, wurden eingesturgt, fo wie ein Strom die Damme umwirft, wenn er Macht genug bagu hat. Auf folche Beife murben viele Stellen ber Eroflache, die sich bereits mit Bewachsen schon gefcmuft hatten, unter ben Schlamm bes Meeres begra. ben, wenigstens mußten fie ihm oft einen freien Durch jug verstatten, ber sie aber freilich allemal gar fehr mit nahm - So mußte die Schaale ber Erbe oft große und mancherlei Beranderungen leiden!

Omnia ex ovulis! sagten noch vor wenigen Jah. ren fast alle Naturgeschichtskundige, und leugneten bie generationem aequiuocam ganglich. Gegenwärtig sind aber viele von diesem Sage gurucke gekommen, weil fie ihn mit vielen Erfahrungen schlechterdings nicht vereinbaren konnen. Wie vielerlei Mischungen von Materien, die der Faulniß unterworfen sind, man macht: eben so vielerlei verschiedene Gattungen von neuen Thierchen erzeugen sich darinnen. Menschenmilch erzeugt andere Thierchen, als Ruhmilch, und in dem Gehirn der Schaafe machfen andere Burmchen, als in bem Behirn ber hunde, und so weiter. Bereitet man eine neue Mis schung aus vegetabilischen ober animalischen Saften, bie noch nie da gewesen ist: so entstehet eine gang neue Thiergattung, die auch noch nie da gewesen ist, sich aber so. bann fortpflangt und ihr Geschlecht erhalt, so lange sie diese

biese Materienmischung sindet, die ihrer Natur angemessen ist. Man pflegt freilich mit dem Worte Säulniß einen widerwärtigen Begriff zu verbinden, weil es
gewöhnlich eine Zerstörung organischer Geschöpse anzeigt. Allein man muß nur dabei erwägen, daß in dieser Welt
aus dem Tode und aus den Ruinen des Linem teben und
Wachsthum des Andern fast immer sließt, und man
wird sich sodann keinen so übeln Begriff von der Fäulniß
mehr machen, sondern sie wohl gar für das Zeugungsbestreben der Natur ansehen.

Ulso liegt mohl die ursprüngliche Lebenskraft, ober ber erfte Saame aller neuen Geschopfe in der Utmosphare, und entwickelt sich nur dann, mann er die ihm eigene Mutter, das ift, Diejenige Materie irgendwo findet, welche gerade bie Eigenschaften besigt, baß er sich einen Korper daraus bilden kann. So lange er diese nicht findet, so lange bleibt er den Sinnen verborgen, und kann sich nicht entwickeln, sondern muß im unsichtbaren Schoofe ber Matur verweilen. Unfanglich, als Die Erbe noch brannte, schwebten die Saamen aller organischen Beschöpfe noch in der Utmosphare, weil sie auf der brennenden Erd. rinde feine bleibende Statte und feine Materienmischungen fanden, wo sie verweilen, und worinne sie sich entwideln fonnten. Die ersten, die sich entwickelten, waren im Waffer die Schaalthiere, und auf dem Lande die Moofe, weil jene wenig Nahrung bedurften, Diese bin= gegen auch an den hartesten Felsen bon sich sich felbst much. sen, sobald sie nur zuweilen befeuchtet murden, Leztere verfaulten, und muchfen aus ihrem Saamen wieder. Sie überzogen nach und nach die Schlacken . und lava : Schaa. le der Erde mit lockerer Fruchterde, Die sie gurucke ließen, fo oft sie verfaulten; und in dieser lockern Dammerde fanben sobann auch bie ursprunglichen Saamen ber übrigen größern Gewächse ben Stoff, worinnen sie sich entwickeln Ge 3 fonn. könnten, um sodann sich durch ihre neuen eigenen Saamen fortzupflanzen. Erstere, nämlich die Schaalthiere, dienten ebenfalls andern Seethieren, die sich nun entwischelten, zur Nahrung. Viele von ihnen, die der Meeresgrund mit sich empor hob, sindet man ist noch versteinert auf manchen Bergen.

Als die außerste Schaale der Erde nun bereits mit Gewächsen beset und ziemlich ausgebildet war, dann singen die ursprünglichen geistigen Saamen der Thiere des Landes auch an, sich nach und nach zu entwickeln; denn diese brauchten Gewächse zu ihrer Nahrung, und hatten einen ädelern Stoff zu ihrer Entwickelung nöthig, als die Gewächse, und Seethiere, daher sie freisich später zu ihrer körperlichen Eristenz gelangen konnten. Wegen des höhern Grades der Wärme, den der Erdball auch an den Polen und in den kalten Erdstrichen anfänglich noch lange besaß, nachdem er schon großentheils ausgebrannt hatte, und mit Wasser beseuchtet worden war, mußten ohnstreistig damals in Süden und Norden viele Thierarten leben können, die izt entweder gar nicht, oder nur zwischen den Wendekreißen und in andern heißen Gegenden eristiren.

Man wendet vielleicht ein, daß wohl auch noch ist sich Thiere und Gewächse, ja sogar Menschen, auf solche Weise ohne Manns und Weibs Verbindung erzeugen müßten, wenn obige Hypothese gegründet wäre. Allein man muß nur bedenken, daß jeder Planet, und mithin auch unser Erdball, von jeder Gattung des Urstoffs der Thiere und Gewächse nur eine gewisse Menge in seiner Atmosphäre von der Sonne mit sich nahm. Mithin können sich nun freilich die meisten Gattungen der Thiere und Gewächse nicht mehr von sich selbst, oder ohne Mannsund Weibs Werbindung erzeugen. Die ursprünglischen himmlischen Saamen derselben wurden bereits zu Ansange verbraucht, als die Natur noch jung und bei vollen

vollen Kräften war, und es ist klar, warum sie nun bloß durch Manns. und Weibs = Verbindung werden. Nur diesenigen, deren geistiger Urstoff noch keine Materien, die sich sür ihn schiefen, gefunden hat, können auf obige Weise ist noch entstehen, und entstehen wirklich nicht selten so, weil man, wie gesagt, in ganz neuen Mischungen putreszirender Materien auch ganz neue Gattungen von Thierchen, Mooßen, und Schimmelpstänzchen sindet, welche sich aber hernach freilich auf die gewöhnliche Ark fortpstanzen, wenn man ihnen die nämlichen Materienmischungen zur Nahrung giebt. Daß im übrigen nicht nur die Thiere, sondern auch die Gewächse, sich durch Manns - und Weibs - Verbindung sortpstanzen, ist bestannt. Aber diese Fortpstanzung ist von der ursprünglischen Entstehung ohnstreitig sehr verschieden.

Das erhabenste Geschöpf auf Erben ist ber Mensch. und zwar wegen feiner Vernunft, die ihm zum Ebenbilde Gottes macht, ja felbst gottlicher Natur ift. Will man an ihre Statt lieber die Seele, oder diejenige Rraft, welche denkt und schließt, setzen: so habe ich auch nichts dawider. Wir erkennen freilich nicht ihr Wefen, sonbern bloß ihre Wirkungen. Aber wir kennen auch eben fo wenig das Wesen ber Korper, sondern auch nur die Wirkungen, ober die Eindrucke, Die fie auf unsere Sinnen machen. Wir werden bernach feben, daß die Rore per eigentlich gar nicht felbst wirken, gar feine Wirkungen selbst hervorbringen, sondern allemal von besondern unbegreiflichen Rraften getrieben ober bewegt werden, und sich stets leidend, nie wirkend verhalten. Mithin wissen wir von den Korpern und Materien eigentlich noch weit weniger als von ben Rraften, ober Beiffern; benn ihr Wesen kennen wir nicht, und Wirkungen außern sie nicht felbst. Man kann also die Rorper und Materien füglich für bloße Erscheinungen halten, die sich aber dadurch in Ge 4 uns

uns realisiren, weil sie allen belebten Geschöpfen ohne Unterschied auf einerlei Weise erscheinen, und sich gegen das Eine ohnstreitig eben so, wie gegen das Andere verhalten, ausgenommen in Kleinigkeiten, die die Aerzte, Joiospnkrasien, Sympathien, und Antipathien nennen. Also wollen auch wir, wenigstens in diesem Leben, sie als Realitäten betrachten, und ihre Eigenschaften, die wir an ihnen wahrnehmen, zu unserm Besten anwenden.

Bei der Betrachtung ber bewundernswürdigen Weisheit, mit welcher die ungahlbaren Maschinchen, die Druck : und Saug : Werke, die Hebel, die Reile, die Springfebern, Die Wirbel, furz alle Theile, vom fleinften bis jum größten, nach ben ftrengften Befagen ber Mechanik, Hodraulik, Optik, und Akustik, bereitet, und auf das zweckmäßigste in ein Ganzes zusammen geordnet find, wollen wir uns hier nicht aufhalten. Ich ersuche aber meine leser, den dritten Theil der Rosmologischen Unterhaltungen, ber von dem Menschen handelt, über biesen Gegenstand nachzulesen. Man kann sich daraus überzeugen, daß alle Mathematiker, Die von Unbegin bis ist gelebt haben, insgesamt nicht im Stande gewesen mas ren, ju sagen, wie nur ein einziges Organ, bas Obr, zweckmäßig hatte gebauet werden follen, wenn fie barum gefragt worden waren; denn bis dahin haben die Physiologen sogar noch nicht ein mal gewußt, auf welche Urt man dieses Organ eigentlich gebraucht. Beinah eben fo wenig wurden sie mit aller ihrer Weisheit einen Abrif von dem Baue der Augen, und am allerwenigsten von der Struftur des Riech . und Schmed . Organs haben geben können, wenn ihnen auch gleich noch so beutlich gesagt worden ware, was fur Dienste Diese Organe ben Menfchen leiften follten.

Von der bewundernswürdigen Struftur der übrigen geringern Thiere, und von ihrer hochft weisen zweckmaßi-

gen Berschiedenheit will ich eben so, wie von der Bestallt und Lage der Saftrohren in den Gewächsen, hier
nicht reden, da meine Leser ohnehin die Schriften der
neuern Naturforscher kennen werden, die diese Gegens
stände aussührlich behandelt haben.

Man giebe nun biefe Betrachtungen furg gusammen. Man überlege, in welcher bewundernswurdig icho nen Ordnung die Sonnensterne unter einander steben, wie mathematisch . genau sie einander die Baage halten, mit welcher unendlichen Beisheit fie zweckmäßig gufam. men gestellet find. Man ermage, mit welchen unbegreif. lich hohen mathematischen Ranntnissen und Ginsichten unser Planetenspftem eingerichtet, wie genau und richtig das Bewicht eines jeden einzelnen Planeten gegen bas Bewicht eines jeden andern, sowohl als gegen das Gewicht ber Sonne felbst, und gegen bas Bewicht bes Bangen, abgewogen ist. Man untersuche, wie schon und ordents lich sie sich bewegen, ohne sich einander ihre Bewegung ju hemmen. Man bedenke, daß die Anomalien, die sie in ihren Bahnen wegen ihrer gegenseitigen anziehenden Rrafte einander verursachen, sich gegenseitig wieder beben, indem fie einmal eben so viel diffeits von ihren Bab. nen abgezogen werden, als sie ein ander mal jenseits davon abweichen. Man schließe ferner von ber erhabenen Einrichtung unsers einzigen Planetenspftems auf Die Ginrichtungen ber Planetenspfteme ber übrigen Sonnensterne, beren Ungahl unendlich ift, und welche ohnfehlbar alle auch Rometen um sich schwingen. Man untersuche überbieß, mit welchen unendlich erhabenen Naturfanntniffen bie Schaale ber Erbe und ihre Utmosphare gemischt ober jusammengesett fenn mag, da fie jur Erzeugung und Erhaltung so unendlich verschiedener Thiere und Gewächse geschift ist. Alles ist zweckmäßig gemacht, und es ift flar, daß das Canze unendlich verschiedenen Absichten, Ge 5 nåme

namlich ber Erzeugung und Erhaltung unzählicher Gattungen von Thieren und Gewächsen, vollkommen entspricht. Man gehe endlich in sich felbst. Man erwäge, welches erhabene Befen der Mensch wegen seiner Vernunftfabig. feiten ift. Er fann sich mit feinem forschenden Berftande bald in den unendlichen himmelsraum empor schwingen, und Welten bort abwagen, bald fich wieder auf den Erd. boden herab fenten, und hier die Beheimniffe der Ratur, wenigstens in vielen Grucken, aufschließen. Er vermag Die ewig unveranderlichen Gefate der Bewegung und Mischung ber Materien aus ber Natur zu abstrabiren, und aus diefen die Matur ber Welten felbst zu bemonstriren.

Rann nun wohl ein Wesen, wie der Mensch, in welchem alle Welten mit allen ihren mathematisch - richtigen und ewig . unveranderlichen Gefagen ihrer Bildung und Erhaltung gleichsam wie im Kleinen, verschloffen liegen, kann ein folches Wefen wohl burch ein blinbes Dhngefahr entstanden fenn? Rann ein Geschopf, wie Die Etde, Die so vielen Millionen verschiedenen Absichten vollkommen entspricht, und mithin nothwendig fur jede besonders eingerichtet senn muß, kann fie sich durch einen blinden Zufall gebildet haben? Rann ferner die große Maschine des Planetenspstems, wodurch nicht nur viele Absichten zugleich, namlich die Erhaltung eines jeden Dianeten burch bas Gange, sonbern auch bie Sauptab. ficht, namlich die Erhaltung des Bangen durch jeden einzelnen Planeten, so vollkommen erreicht wird, fann sie ohne weise Ueberlegung, ohne Berftand, von ohngefahr entstanden senn? Ronnen sich endlich die unendlichen Sonnensterne mit ihren Planetenspstemen von ohngefahr in ihre bewundernswurdige mathematische und zweckmäßis ge Ordnung verfest haben? Wer so was behaupten konnte, der mußte es offenbar felbst bloß von ohnges fabr, bloß zufälligerweise behaupten. Berstand und Berg

Bernunft könnten hier gar nicht mit in Anschlag kommen: denn Verstand und Vernunft stügen sich auf Gründe, die allgemein für wahr erkannt werden, sobald man sie in vollem Lichte siehet, und auf solche Gründe kann kein Mensch, der so was behauptet, seinen Beweis bausen. Behauptete er seinen Saß, so wäre er selbst ein bloßes Ohngesähr. Wäre er aber selbst ein bloßes Ohngesfähr, so wäre es auch der Saß, den er behauptete, weil ein Ohngesähr ummöglich Etwas zwekmäßiges, Etwas überslegtes, hervor bringen kann. Daher dürste man seinen Saß nicht zur beständigen Wahrheit machen, weil die Wahrheit unveränderlich und beständig, das Ohngesähr hingegen bald so, bald anders ist.

Also muß nothwendig ein Wesen eristiren, welches die Summe aller Weisheit, aller Känntnisse, aller Wissenschaften, aller Wahrheiten ist, die sich in dem unendlichen Ganzen befinden, und nach welchen das Ganze, wovon wir, als endliche Wesen, freilich keinen vollständigen Begriff haben, sowohl als die einzelnen Theile dessselben, bereitet und zusammen geordnet sind. Gott heißt sein Name. Also ist nothwendig ein Gott.

Nun ist aber die Welt, wenigstens ihrer Verschies benheit und Ausdehnung nach, ohne Widerspruch unendslich: denn weder Verstand noch Sinnen zeigen uns ein Ende derselben. Daher ist Gott unendlich weise, unsendlich wahr, unendlich verständig, unendlich gut, unendlich gerecht, unendlich liebreich, und so weiter.

Mun fragt sich's aber: Ist Gott wohl diejenige Araft, welche die Welt im Ganzen, sowohl als nach allen ihren Theilen, gewirtet hat und erhält? Ober, ist er ein besonderes Wesen, aus welchem die Araft, womit sich die Welt gleichs sam selbst erhält, ausgegangen ist?

Gewöhnlich behauptet man das lettere. Man fagt: Gott habe die Kraft geschaffen, und sie bei der Schöpfung in die Natur gelegt, so, daß wir nun die Wirkungen derselben sehen und empfinden können; er selbst aber sen von dieser Kraft ganzlich verschieden. Man sagt serner: Gott habe der Natur zu Anbeginn alle die besondern und vielkältigen Gesäße vorgeschrieben, die wir sie nun befolgen sehen; denn er er selbst wirke nun nicht mehr unmittelbar, sondern lasse die Natur nun für sich allein wirken, so wie der Uhrmacher seine Uhr sür sich allein gehen läßt, wann sie fertig ist.

Man schließt folgendergestallt: Nichts in der Welt entstehet von sich selbst. Ich bin. Aber ich bin von mei-nen Aeltern gekommen. Meine Aeltern von den ihrigen. Diese wieder von den ihrigen, und so weiter. Also fomi me ich zulezt auf Ueltern, die nicht auf die gewöhnliche Art entstanden, sondern unmittelbar von Gott gefommen find. So ist es mit allen Dingen. Also ist auch die Welt nicht aus eigenen Kraften entstanden, sondern von einem besondern Wesen geschaffen worden, welches mit ihr in gar feiner nothwendigen Berbindung ftehet; benn auch die Welt ist nicht ewig und unveränderlich, weil ihre Theile zerstörbar und veränderlich sind. ben Grund seiner Eristenz in sich felbst, und ift ewig, unveranderlich, und nothwendig. Die Welt hingegen hat ben Grund ihrer Eriftenz außer fich, namlich in Gott, und ist vergänglich, veränderlich, und zufällig. Also ist Bott allerdings von ber Welt verschieben.

Go schließt man.

Allein in bis sen Schlüffen liegen offenbar zwo Fallazien verborgen.

Die erfe Fallazie bestehet barinne, baß man bie Welt bloß fur die Berbindung der Korper und Materien,

Die

die in der Welt existiren, annimt, und nicht zugleich auf Die Rrafte, Die Diefe Rorper und Materien gebildet baben und noch bilben, Rucksicht nimmt - Materien find alle fuhlbare Dinge, fie mogen eine gewiffe Geftallt haben oder nicht. Rorper hingegen find bloß diejenigen fuhlbaren Dinge, Die eine gewisse Bestallt haben. Baffer, Holz, Gifen, Erde, Gold, und so weiter sind also bloke Materien. Baume, Saußer, Dufaten, Dintenfaffer, und so weiter, sind Rorper - Dieg wollte ich nur im Borbeigeben fagen - Wenn man auf die gedachten Rrafte gehörig Rucklicht nahme: fo konnte man nicht mehr schließen, daß auch sie verganglich ober zerftorbar waren, folglich geschaffen fenn mußten, obgleich die Da. terien und Rorper veranderlich und unbeständig sind. Man hat ja die Rrafte noch nicht felbst, sondern bloß ihre Wirfungen beobachtet. Wie fann man baber schließen, baß eine Rraft nicht wirke, wenn wir bloß feine Wirkung wahrnehmen? 2Bo feine Rorper, feine Materien fich befinden, da nehmen wir die Wirkung ber Schwere nicht wahr. Burde man aber wohl richtig schließen, daß das felbst auch feine Schwere fen ober wirke? Reinesweges. Man bringe nur Rorper oder Materien babin, und man wird Augenblicklich die Wirkung wahrnehmen; benn die Schwere wirft und ist überall um unsern Erdball herum stets wirksam, folglich auch da, wo wir ihre Wirkung nicht wahrnehmen. Gleichwie nun aber die Schwere stets wirft, wenn sie auch gleich feine Materien findet: eben so konnen auch andere Rrafte stets wirken, ohngeach. tet wir ihre Wirkungen außer ber Materie oft nicht bemerfen.

Ja, sagt man, die Kräfte gehören zu dem Wesen der Materien, und sind gar nichts mehr, sobald man die Körper und Materien, worrinne sie sich befinden, vernichtet! Sie verändern sich, wie man das Wesen der Materien und Körper verändert!

Mulein

Allein dieß ift, mit Erlaubniß zu fagen, gar nicht wahr. Bare es wahr, so mußten sie auch ihre Rrafte stets auf einerlei Urt zu erkennen geben, fo lange man bas Wesen derselben nicht andert. Man andert aber das Wefen eines Körpers nicht im geringsten, wenn man ihn aus einem Orte in ben andern bringt, und sonst nichts mit ihm vornimt. Nun trage man aber einen Stein weit von der Erde hinweg, jum Beispiele, über den Sa turn hinaus, und er wird nicht mehr schwer senn: benn Die Schwere ber Rorper gegen den Erdball nimmt ab, wie das Quadrat ihrer Entfernung von deffen Mittel punkte måchset. Alfo gehoret die Schwere nicht zum Befen der Steine, und nicht zum Wesen des Wassers, bas Die Mühle treibt. Man trage die Mühle samt allem Was fer hinaus in Saturnuffen feine Bahn, und es treibt Die Mühle nicht mehr. Freilich barf man sie nicht zum Saturn felbst hinsegen, benn alsbann murbe bas Baffer wieder gegen diefen schwer werden, und nun die Duh. le dennoch treiben, wenn es nicht etwa gefrore. Daber fonnen die Rrafte nicht zum Wefen ber Materien geho ren, sondern muffen fur sich allein existiren, und nur auf Die Materien wirken fonnen.

Wenn an einen ruhenden Villardball ein anderer vollkommen senkrecht anläuft, so gehet augenblicklich die gauze Krast, die ich dem einen durch den Stoß ertheile, in den ruhenden über. Der laufende bleibt auf der Stelle liegen: der ruhende hingegen gehet fort. Ertheilt etwa hier der laufende Vall sein Wesen dem ruhenden auch, wenn die Krast zu seinem Wesen gehört? So bestände ja das Wesen der Körper und Materien gar in den Krästen, die auf sie wirken?

Doch bem sen, wie ihm wolle, so viel folgt aber aus angeführten Bemerkungen gewiß, daß die Kraft über-haupt nicht wesentlich zu den Materien gehöre, sondern

für

für sich allein bestehe, und nur verschiedene Wirkungen außere, je nachdem sie auf diese oder auf eine andere Masterie, auf diesen oder auf einen andern Körper wirket.

Also kann man aus ben Erfahrungen, die man über die Bildung und Zerstörung der Materien und Körper gemacht hat, gar nicht schließen, daß auch die Kraft, welche die Welt, mit Inbegriff aller ihrer Theile, gebildet hat und erhält, veränderlich und zerstörbar sen. Man würde auf solche Art viel zu übereilt schließen.

Die zweite Fallazie des obigen Schlusses bestehet barinne, daß man behauptet, nichts konne ben Grund feiner Eriften, in fich felbst haben, und hernach doch daraus folgert, daß nothwendig ein Befen eriffiren muffe, welches den Grund seiner Existenz in sich selbst habe. Das legtere folgt ja obnitreitig aus dem erstern gar nicht, fondern vielmehr das Gegentheil? Alfo fann ich ja den Sas, daß nichts den Grund feiner Eriftenz in fich felbft habe, und mithin nichts ewig fen, auf feine Beise zum Borderfaße eines bergleichen Schlußes machen. Wann ich den Vordersat bloß von der Gestallt der Rorper und von der Mischung der Materien verstehe, bann gilt er freilich: denn von diesen lehrt uns die Erfahrung allerdings, daß nichts Beständiges, nichts Unveranderliches an ihnen zu finden sen. Aber man verstehet ihn ja nicht bloß von der Mischung der Materien, und von der Gestallt oder von der Verbindung der Rörper unter einander? Man ziehet ihn ja auch auf die Kraft, welche die Mischung der Materien andert, die Bestallt der Rorper um= bilder, die Großen und Berbindungen derfelben verwechfelt? Wie fann ich aber miffen, daß diefe Rraft geschaffen, vergänglich, zerstörbar, veränderlich sen? Lehre wohl die Erfahrung etwas von ihr, woraus ich so schlief. fen fann? Wenn sie es aber lehrte: wie konnte ich die Beständigkeit eines besondern Wesens baraus folgern?

2110

Also kann man viel kurzer davon kommen, und ohne Bedenken sagen: Die Kraft, welche die Welt geschaffen hat und erhält, ist selbst selbstständig, ewig, unveränderlich, weise, gut, allmächtig, unveränderlich, und wird Gott genannt. Will man läugnen, daß diese Kraft von sich selbst und ewig sen: so muß man auch läugnen, daß Gott, wenn er diese Kraft nicht ist, von sich selbst und ewig senn wosern gar nichts den Grund seiner Eristenz in sich selbst haben kann, so kann ihn auch Gott selbst nicht in sich selbst haben.

Nun muß aber nothwendig ein Wesen den Grund feiner Eriftenz in fich felbst haben, wie oben deutlich bargethan worden ift: folglich muß biefes Wefen entweder Die Rraft felbst fenn, die die Welt gebildet hat und erhalt, oder es muß noch ein besonderes Wesen eristiren, bas diese Rraft selbst geschaffen hat und erhalt. Man hat aber, wie wir gefehen haben, gar feine Grunde, bas lettere anzunehmen. Man hat vielmehr Grunde, das erstere zu behaupten, weil man ohne Noth fein besonderes Wesen annehmen, und nicht Wesen auf Wesen haufen muß, wenn ein einziges dazu hinreichend ift. Wer folde Wefen auf einander haufen wollte, der wurde gerade in den Rehler verfallen, in welchen viele unserer Physiker verfallen, die fich unterfangen, die Schwere zu erklaren. Sie fagen, ber himmelsraum ift mit einer subtilen Materie angefüllet, welche die Rraft besitt, alle Rorper gegen die Mitte ber Erbe zu treiben. Fragt man aber, warum boch diese feine Materie die Rorper gegen die Mitte ber Erde treibt : fo miffen fie entweder gar nicht ju antworten, oder nehmen abermals eine besondere neue Materie an, die der ersten den Druck ertheilen foll, und so weiter. Thut man da nicht viel beffer, wenn man die Schwere selbst für das, was sie ist, für eine selbstwirken. de Rraft annimmt, und nicht neue Ursachen auf neue Ursachen

sachen ganz unnöthigerweise häuft, da man doch zuleze auf eine kömmt, von welcher man sagen muß: Ich weiß nicht wie sie wirket, oder, sie ist selbstständig, selbstwirskend? Warum kann es die erste nicht seyn, da es doch eine nothwendig seyn muß?

Wenn ich daber Gott felbst fur die Urfraft aller Wefen annehme, die die Welt geschaffen hat, und noch ist olle Beranderungen in ihr unmittelbar wirkt, alle Geschöpfe unmittelbar noch ist bildet: so thue ich weiter nichts, als daß ich nicht unnothigerweise, und ohne die geringsten Grunde bagu zu haben, Befen auf Befen haufe, um bloß die Eristenz bes Ginen aus der Eristenz des Undern zu erklaren, ba ein Linziges dazu hinreichend ift. Man muß mich aber recht verstehen, und nicht mahnen, als ob nach diefer Meinung die Korper und Materien auch mit zu Bott gehoreten. Diese gehoren feinesweges dazu, weil sie, wie wir oben gesehen haben, entweder bloße Phanomene find, ober wenigstens doch feine Rrafe te felbst wesentlich besisen, sondern sich nur leidend verbalten, oder die Rraft bloß auf fich wirten laffen. Scheinen sie wieder gurucke zu wirken, so thun sie es nicht felbst, fondern bloß die Rraft, welche sich uns in ihnen wirksam zeigt, aber beswegen nicht zu ihrem Wefen gehoret. Beharret man aber bennoch auf bem Sage, baß Gott und gedachte allgemeine Weltfraft von einander unterschieden waren, und halt man meinen Sag, ber jeboch ichon febr alt ift, fur vermagen : fo fage man mir, was Gott ge= genwärtig thut, wenn er nicht noch stets wirkt, und mitbin die Urfache aller Veranderungen, das heißt, die Rraft aller Wirkungen, Die sich in der Welt zutragen, wirklich nicht ist, sondern alles nach den Gefäßen, die er chemals der Natur eingeprägt hat, fortgehen laßt? So nigte er ja der Welt nichts mehr? Wer vermag so was von Gott fich zu benten? Die ift es möglich, baß ein Wesen, Wefen, welches leben, Rraft, und Wirksamkeit felbst ift, unthatig senn kann?

Daß er aber nur zuweilen wirke, und ein ander mal wieder nicht wirke, laßt sich auch nicht wohl denken, weil in diesem Falle in der Welt nichts nach bestimmten Gefähen und Regeln erfolgen konnte. Man mußte alle Augenblicke gewärtig senn, daß Gott bald bier, bald wo anders, ben tauf der Matur hemmete, und ihn gar nicht nach ben vorgeschriebenen Regeln erfolgen ließe. hieraus wurde man aber folgern muffen, daß die Regeln felbst nicht allgemein richtig und anwendbar waren. hieraus wurde man ferner folgern muffen, daß Gott nicht unendlich weise und allwissend senn konne, weil er die Befaße nicht gleich zu Unfange allen Begebenheiten angepaßt habe, die sich nach ihnen richten sollen. Gine folde Welt ware daher ohnstreitig ein sehr unvollkommenes Ding, ein bloges Flichwert. Wer fann aber diefes mit Bahrscheinlichkeit behaupten, wenn er sich Gott nicht wie einen Menschen, ber freilich an seinen Berten immer vieles auszubeffern findet, unbedachtsamer Weise porstellet?

Gott wirkt also beständig. Gott ist also die Ursache aller Wirkungen, die wir in der Welt wahrnehmen. Gott wirkt Alles in Allem. Gott ist Alles in Allem. Diese Worte sind sogar Worte der Schrift. Wenn ich also sage: Gott ist die allgemeine Naturkraft, welche alles gebildet hat, und noch alles bildet, auch alles wieder zers stört, so verwandele ich bloß den Namen Gott in einen andern, nämlich in allgemeine Weltkraft, stimme aber in Rücksicht auf den Begriff, den ich diesem Ausdrucke beilege, mit der Schrift in diesem Stücke vollkommen überein.

Vielleicht wähnt man, daß Gott auf folche Weise zum Urheber des Uebels gemacht werde.

Allein man muß furs erfte dabei erwägen, baß bas, was absolut unmöglich ift, burch Gott selbst nicht möglich, vielweniger wirklich gemacht werden kann. Das absolute Beste eines jeden Individuums muß also an sich schlechterdings unmöglich gewesen senn, wenn wirklich wahres Uebel in ber Welt ift. Batte alles absolut gut und vollkommen in der Welt werden follen, fo hatte alles an Boll. fommenheit und Bute Gott felbst gleich fommen muffen. Dieß war aber schlechterdings unmöglich. Wofern es möglich gewesen ware, so nußte Bott sich selbst, ober andere Gotter, die ihm vollkommen gleich maren, haben schaffen konnen; und so ware er nicht mehr das absolut nothwendige hochste Wesen; so brauchte er seinen Brund auch nicht in fich felbst zu haben, weil ihn andere hochste Befen gezeugt haben fonnten. Man fiehet alfo wohl, auf welche Absurditaten man verfallt, wenn man die Möglichkeit einer Welt behauptet, worinnen alle Individuen absolut gut senn, und von gar keinem Uebel etwas wiffen follen. Also folgt schon aus biefem Grunde, baß Bott, oder die allgemeine Weltkraft, feinesweges ber Urheber bes Uebels genannt werben barf. Diefes ist in jeder möglichen Welt absolut nothwendig, weil die Geschöpfe bem Schöpfer, die einzelnen Theile bem Bangen, unmöglich gleich fenn konnen. Aber ber Urheber bes Buten ift er allerdings: benn er hat Alles geschaffen, und macht noch ist Alles, folglich auch bas Bute. Daber kömmt alles Gute nothwendig von ihm.

Fürs zweite weiß man ja nicht einmal die Grenz zen zwischen dem Guten und Bosen zu ziehen — Ich rede, wie leicht zu erachten, hier durchgängig nur von den physischen Bosen und Guten — Man weiß ja, sage ich, nicht einmal, was uns wirklich gut und schädlich ist?

Sf 2

452

Viele halten bas fur ein Uebel, mas andere für bas größte Gluck achten? Allerdings giebt es auch Dinge, die von allen Menschen fur Bose gehalten werden, jum Beifpiele, Rrankheit, Hunger, Urmuth, und fo weiter. Db aber diese Uebel nicht oft auch besto mehr Gutes, im Banzen genommen, nach sich ziehen? Gehet man auf die une endliche Bute Bottes jurucke, fo muß man fich ohnstreitig überzeugen, daß jedes physische Uebel nur diese ober jene Individuen treffe, und aus der Natur der möglich besten Rorperwelt selbst folge, im übrigen aber allemal das größte mögliche Wohl bes Ganzen befordere. barf man auch aus diesem Grunde Gott nicht fur ben Urheber des Uebels halten: benn er siehet nicht bloß auf das Wohl eines Individuums, sondern auch und hauptsachlich auf das Wohl des Ganzen, welches den Individuen porgehet, und eines einzelnen Bliedes wegen nicht verschlimmert werden darf. Aber in Ruckficht auf das Gange ist fein Uebel in ber Welt. Gie ist mit allem Guten, welches nur immer möglich ift, überflußig verforgt.

Drittens barf man obige Folgerung, bag namlich Gott zum Urheber des Uebels gemacht werde, nicht bloß meinen Begriffen von Gott entgegen segen. Sie folgt ja auch noch auf eben die Weise, wenn man Gott von der allgemeinen Weltfraft absondert, und nur zugiebt, baß er die Welt mit allem, was darinnen ift, geschaffen habe. Bare wirklich absolutes Uebel in der Welt, so mußte es aus ihrer Natur entspringen. Nun hatte aber Die Da. tur ihre ganze Einrichtung von einem Wesen, bas außer ihr ware, und welches auch Gott hieße, empfangen: folg. lich mußte sie auch die Ginrichtung zum Uebel mit von ihm empfangen haben. Wer mir baher einwendet, daß Bott mit fich felbft uneinig fenn mußte, wenn die Engellander und Franzosen im Rriege gegen einander verwicfelt, und meine Sabe von der allgemeinen Weltfraft richtig

richtig waren; bem gebe ich die namliche Einwendung zurücke, und sage, daß Gott, wenn er ein ruhiger Zuschauer der Begebenheiten der Welt ware, einst, als er sie schuf, auch mit sich selbst uneinig gewesen senn mußte, weil er dieses Uebel nicht abgeandert hatte, da er es hatte abandern können, und weil er auf solche Weise die größte Wohlfarth seiner Geschöpfe bald gewollt hatte, bald wiesder nicht.

Also ist im Grunde gar keine wirkliche Uneinigkeit, gar kein wahres Uebel, im Ganzen genommen, in der Welt zu sinden. Nur scheinbares Uebel ist es, welches immer Gutes wirkt. Sollte aber der itzige Krieg nicht Gutes fürs Ganze wirken? Das ware sehr sonderbar! Sollte er nicht wirklich schon für manche europäische Staaten merklich Gutes gewirkt haben?

Endlich könnte man auch einwenden, daß die Mathematiker Gott wurden ausmessen können, wenn er die allgemeine Weltkraft ware: denn die Mathematiker messen die Krafte aus!

Allein dieß ware, mit Erlaubniß, wieder nicht an dem. Mathematiker messen keine Krafte, sondern bloß die scheinbaren Wirkungen derselben. Aus diesen Wirkungen machen sie sich sodamn Regeln, die sie nur in ahnslichen Fallen wieder gebrauchen. Der Sprachgebrauch bringt es nur so mit sich, daß man sagt, man habe die Kraft gemessen. Aber im eigentlichen Verstande sagt kein Mathematiker, daß die Krafte meßbar waren. Dierzu kömmt noch, daß diese Welt, an welcher der Mathematiker seinen Verstand übt, selbst unendlich ist. Liege aber das Unendliche nicht außer den Grenzen der Mathematik? Wie viele Dinge kommen in dieser Wissenschaft nicht vor, die ins Unendliche gehen, und in welchen der Mathematiker immer beim Endlichen stehen bleiben

muß? Ulfo kann man auch nicht fagen, daß Mathema: tifer Gott ausmeffen konnen, wenn diefer die allgemeine Weltkraft ift. Daß aber viele feiner Wirkungen megbar find, wird man doch nicht laugnen, ba er auf alle Falle Alles in ber Belt gewirket bat?

Wir kommen nun auf die Bestimmung bes Menschen.

Der Mensch benft und empfindet. Er fann viel benken, und stark empfinden, wenn er sich in diesen sels nen Wirkungen ubt. Er fann fich mit feinem Berftande fogar ju Gott naben, bas ift, er fann fich ju Ranntnife fen erheben, die bem Sochsten selbst zukommen, nur daß er die hochsten Grade ber Vollkommenheit solcher Ranntniffe nie erreichen kann. Gedanken und Empfindungen find Wirkungen, die nothwendig eine gewisse Ursache, die wir Rraft nennen, erfodern. Diefe Rraft fuhrt aber ben Namen ber Seele, ober bes menschlichen Beiftes, ber nothwendig ein besonderes Wesen senn muß, bas von dem Rorper ganglich verschieden ist.

Sollte aber der Rorper die Rraft zu benten und zu empfinder nicht felbst besigen? Gollte sie nicht jum Befen des Rorpers gehoren? Sollte der Schopfer der Materie die Rraft zu denken und zu empfinden nicht haben ertheilen konnen?

So fragt man, und ich gestehe, baf ich ehemals auch so mich selbst oft gefragt habe. Allein wir durfen hier eigentlich nicht fragen, was Gott hatte thun konnen, sondern was er wirklich gethan hat. Was nut es, wenn man untersucht, ob die Menschen nicht auch minder aufgeflart fenn konnten, da fie nun einmal fo find, wie fie find? Db alfo der Schopfer ber Materie die Rraft ju benken und zu empfinden habe ertheilen konnen, ober nicht

nicht, will und kann ich nicht entscheiben. Daß er sie ihr aber wirklich nicht ertheilt habe, bas weiß ich.

Woher weißt bu bas? fragt man. Daher, weil Bebanken und Empfindungen nothwendig Wirkungen einer Rraft find und weil ich aus ber Erfahrung überzeugt bin, daß die Rraft nicht jum Wefen ber Materie gebo. ret, fondern bloß auf fie wirkt. Behorte bie Rraft uber. haupt zum Wefen der Materie, fo mußte auch die Rraft, mit welcher fich ber Ball auf bem Billard bewegt, jum Befen deffelben gehoren, und er fonnte diese Rraft teis nem andern ertheilen, ohne ihm zugleich fein Wefen zu ertheilen. Ber nun behaupten wollte, daß ein Ball, feinem Befn nach, in ben andern bei ber Beruhrung übergebe, ben wurden ohnstreitig alle Billardspieler verlachen, meil alsdann auch die Marken, womit man die Balle zu bezeichnen pflegt, zugleich mit übergeben muß. ten. Go wurden fich die Billardspieler alle Augenblicke wegen ihrer Balle veruneinigen. Ber biefes Beispiel nicht einleuchtend genug finden will, der erwäge hier nur wieder, daß auch sogar die Schwere nicht jum Befen ber Materie gehoren fann, wie wir bereits oben schon gefeben haben. Ware Die Schwere ber Materie mesentlich eigen, so mußte die Schwere stets unveranderlich in der Materie bleiben, bas ift, die Materie mußte überall gleich schwer senn, man mogte fie ba - oder dort . bin tragen. Dieß thut fie aber nicht. Man weiß vielmehr, baß alle Materien zwischen ben Wendefreißen leichter find. als zwischen andern Parallelen, die naber gegen die Pole hin liegen; und in einer Hohe von acht hundert und feche zig Meilen über ber Erdflache sind alle Materien vier mal weniger schwer, als nahe an der Erdflache selbst. Bleichwie aber weber die Schwere ben Materien überhaupt, noch die Bewegung ben Billardballen wefentlich eigen ift: eben fo geboren auch alle übrige Rrafte, vermos

ge welcher die Veranderungen in den Materien und Rore pern bewirket werden, nicht wesentlich zu den Materien und Rorpern, sondern find Substangen fur sich, und geben sich uns bloß burch ihre Wirkungen in ben Mate. rien zu erkennen. Der Stein, ber nicht unterftuge ift, fällt bei uns deswegen gegen die Mitte ber Erde, weil ihn die Schwere dahin treibt. Diese ist feine Materie, sondern bloß Rraft, die uns aber freilich nie ihr Wefen, fondern bloß ihre Wirkungen zeigt. Der Billardball, dem ich einen Stoß versete, lauft bloß beswegen nach der gegebenen Richtung fort, weil ich ihn dahin treibe. 3ch aber bin feine Materie, sondern bloß Rraft, und fann baber freilich nicht mein Wefen felbst, sondern bloß meine Wirkungen erkennen. Mein leib gehoret nicht zu meinem Wefen, nicht zu bem Jch. Er ift nur mein Werf. zeug, womit ich auf die irdischen Rorper wirken soll. Das Ich bin bloß ich felbst. Das Papier, worauf ich schreibe, seh' ich deswegen, weil es vom Lichte erleuchtet wird. Licht selbst ist aber feine Materie, sondern bloge Rraft, die sieh aber uns burch und in Materien zu erkennen giebt.

Materie. Dieser halt es für Aetherschwingungen, und Jener sür einen höchst seinen Ausstuß der teuchtenden Körper. Allein beide Hypothesen sind unvereinbaren Widersprüchen unterworsen, nur Lulern seine weit mehrern, als Vewton seine. Luler nimmt an, das licht könne deswegen kein Ausstuß der leuchtenden Materien seyn, weil die Sonne auf diese Weise immer kleiner und kleiner werden müßte, welches jedoch nicht geschiehet. Aus diesem Grunde dichtet er die Aetherschwingungen. Man darf aber nur bedenken, daß die Sonnen alle einander ihre Ausstüsse zusenben würden, wenn das licht wirklich Materie und Vewtons Hypothese gegründet wäre.

Eine Sonne wurde fodann die andere mit ihrem Musfluffe ernahren; jede murbe von allen übrigen taglich fo viele Lichtmaterie wieder gurucke empfangen, als taglich aus ihr gegen fie alle ausfloffe. Huf folde Beife murbe Die Summe ber Lichtmaterie auf jeder Conne stets unveranderlich erhalten werden. Allein die Newtonifche Sypothese ift noch gang andern Schwierigfeiten unterworfen, die ich aber hier nicht untersuchen will, und was die Eulerische betrift, so liegt sie, wie gesagt, an meit großern Uebeln frank, als jene, die ich aber ist auch nicht anzeigen barf. Gefest aber, die Mewtonische mare wahr: mußten da die lichttheilchen nicht selbst von einer Rraft, welche feine Materie ift, ihre Bewegung urfprunglich empfangen, ba alle Erfahrungen lehren, bag feine Materie von fich selbit in Bewegung fommen fann? Also ware denn doch die Endursache des Lichtes auch nach Dieser Hnvothese eine bloge Rraft, die wir weiter aus nichts, als aus ihren Wirfungen erkennen? Gefest aber, Die Bulerische ware wahr: mußten da die Metherschwingungen nicht von ben Schwingungen ber Sonnenflache, Diese aber von einer, ihrem Wesen nach, uns unbefannten Rraft zu Schwingungen gemacht werben? Alfo mare ja nach dieser Hypothese die Endursache des Lichtes ebenfalls feine Materie, sondern bloße Kraft, die wir wiederum, nur an ihren Wirkungen erkenneten? Warum will man also nicht lieber das licht selbst fur diese Kraft halten, da die Hypothesen, die man zwischen das licht und feine Endursache fest, weder unsere Ranntniffe ermei. tern, noch uns der Wahrheit um ein haar breit naher bringen?

So ist es auch mit Barme und Kalte, mit Wind und Bligen, mit dem Wachsthume der Gewächse, und so weiter. Allemal kömt man auf eine Ursache zurücke, die keine Materie ist, und Kraft heißt, aber weiter nicht

St 5

erflå-

erklaret werben kann. Sie ist - wie wir oben gesehen haben - Gott.

Bott hat also die Rraft zu benken und zu empfinden der Materie nicht ertheilt — Solches lehren die Erfahrungen deutlich - Also kann auch mein leib weber benten, noch empfinden, sondern ich bin ein Wesen, bas von dem leibe im Grunde gang unabhangig, und ungerftorbar ift, mithin mein Wefen behalte, wenn auch der Leib in Verwesung übergebet - Alfo bin ich lauter Rraft. Rraft fenn, heißt eben so viel, als wirken - Genn, bei einer Rraft, heißt überhaupt nichts weiter, als wirten - Das Befen ber Rraft bestehet im Birken -Man nimmt nicht stets Wirkungen ber Rraft mabr: aber deswegen ist sie dennoch stets wirksam - hier in meiner Stube fallt ist nichts: barf ich beswegen schließen, baß Die Schwere da nicht wirke? Sie wirkt ohnstreitig in ber gangen Stube, wowon fich ein Jeder leicht überzeugen kann, wenn er etwas barinnen fallen läßt - Nun bin ich aber Rraft: folglich bestehet mein Wefen im Wirfen - Rraft ist ewig und ungerftorbar : folglich ist mein Besen, mein Wirken ewig - Mein Wirken bestehet im Denken und Empfinden: folglich ist mein Denken und Empfinden ewig.

Warum habe ich aber vor meiner Geburth weber gedacht, noch empfunden? fragt man.

Uber ich frage wieder: Woher weiß man, daß man por der Geburth weder gedacht noch empfunden habe?

Weil ich nichts bavon weiß, mich auf nichts erinnere! bore ich meine Gegner antworten.

But! Auf Empfindungen kann ich mich auch nicht erinnern, und zwar beswegen, weil die Empfindungen, Die ich bamals vielleicht gehabt habe, mit meinen gegenmartiwartigen Empfindungen in gar feinem Berhaltniffe ftehen. Mein Schopfer hat mir diefe leiblichen Sinnesorgane, diese Werkzeuge des Geistes desmegen gegeben, daß ich durch sie die Begriffe von der Rorperwelt einsammeln, durch sie mein Denken und Empfinden, bas ift, mich felbst scharfen, und mir durch sie den Weg zu hohern Bollfommenheiten bahnen foll. Ohne diese ablen Wertzeuge des Geistes, bas ift, ohne die Sinnesorgane, benen zu Gefallen der Bauch und alles übrige meines Leibes gemacht ist, weil sie sonst nicht erhalten und ausgebilbet werden fonnten, murde ich von der gangen erhabenen Gin. richtung ber Welten und ihrer Verbindung, von allen ben quten Naturgefagen, nach welchen die Rorperwelt regieret wird, von allen den unendlich verschiebenen Schonbei. ten der irdischen Geschöpfe, von allen den merkwurdigen Begebenheiten, bie fich auf Erben unter ben Menschen zutragen oder zugetragen haben, ganz und gar nichts wiffen. Die Begriffe von allen diefen Dingen fonnen fich mir bloß durch die Sinnesorgane einpragen. Allerdings bleiben sie nicht alle lebhaftwirkend in mir, ich vergesse beren viele wieder: aber hauptbegriffe, die ich zusammen ordne, um aus ihnen Wahrheiten zu folgern, verschwinben bennoch niemalen, und eben biefe find es, welchen ju Gefallen ber Schopfer mir eigentlich bie Sinnen gu Werkzeugen gegeben hat. Lerne und empfinde oder benfe ich auch etwas, um es funftig wieder zu vergeffen : fo lerne und begreife ich doch zugleich auch viele nusliche Dinge, aus welchen ich sofort allgemeine Bahrheiten abftrabire, die ich, auch in ber Fieberhiße, nicht verfennen fann, ich mußte fie benn in gesunden Tagen felbst nicht recht erkannt haben.

Auf solche Wahrheiten, die ich von der Rorperwelt und ihren Begebenheiten abstrahirt habe, kann ich mich freilich nicht über meinen Geburtstag hinaus erinnern; den vor diesem Tage hatte ich noch keine Begriffe von den Begebenheiten der Welt, und konnte keine haben, weil mir die Werkzeuge noch fehlten, durch welche ich sie mir verschaffen muß.

Daß ich aber gar nicht gedacht und empfunden hatte, bas wußte ich doch nicht? Sollte ich nicht zum mes nigsten so genannte abstrafte Wahrheiten gedacht und begriffen haben? Diese lernt man boch nicht etwa auch burch die Sinnen kennen? Daß ber Punkt weber lang noch breit ist, und keine Theile hat, ternt man boch nicht etwa durch Silfe ber Sinnen? Daß die Linie feine Breite, die Flache feine Bobe ober Dicke hat, weiß man boch nicht aus ber Erfahrung? Woher weiß man also biese und viele andere dergleichen Bahrheiten, wenn die Begriffe von ihnen nicht in uns von Anbegin liegen? Also muß ich fie empfunden und erkannt haben, eh' ich diese Berfzeuge zum Empfinden der Rorperwelt empfing; benn in diefem leben habe ich sie nicht empfangen. Mithin kann man nicht behaupten, daß man vor der Geburth weder gedacht noch empfunden habe. Man hat nur die Dinge, die man ist gewöhnlich empfindet, nicht empfunben, und über biefe nur nicht nachgebacht.

Barum benken und empfinden wir aber stark und beiter, wenn der leib gesund ist, und sein volles Bachsthum erlangt hat? Barum sind wir in der Kindheit, wie im Ulter, auch im Denken und Empfinden kindisch?

Deswegen, weil wir nur unsere Wirkungen, uns aber selbst nie, wahrnehmen, das ist, weil wir bloß die Wirkung der Kraft, nie die Kraft, empfinden und beurtheilen können. Die Wirkungen der Krafte bemerken wir aber in diesem keben gewöhnlich nur an den Materien und Körpern. Werden diese von einer fremden oder auch von der einheimischen Kraft selbst verändert, so mussen

fich

fich nun auch die Wirkungen ber Kraft in ihnen auf eine andere Urt zu erkennen geben, als vorher, ba noch feine Beranderung in den Korpern vorgegangen mar. Dun find unfere Sinnesorgane allerdings forperliche Dinge, und an diefen bemerken wir bloß unfere Wirkungen, uns aber nicht felbst. Go wie sich alfo diese andern, eben so andern fich auch unfere Wirkungen; wir aber andern uns beswegen doch nicht, weil wir unferm Wesen nach unveranderlich sind. Wir benken, empfinden, und handeln im Ulter schwach, weil unsere Sinnesorgane sich ihrer Berftorung nahen; wir felbst aber werden nicht schwach; wir wirken nur nicht mehr so start, wie vorher, auf bie Rorperwelt, und unfere wahre Starte ift nicht mehr erfennbar, weil der Beobachter nichts, als Wirkungen, Die in der Materie oder in Rorpern fich außern, beobachtet. Man fann auch im Alter viele Erfahrungen vergeffen, die man vorher gemacht hat: aber allgemeine Bahrbeiten, bie man aus biefen Beobachtungen gufammen ges nommen abstrabiret bat, vergift man gleichwohl nie mals. Gott giebt uns die Sinnesorgane beswegen , baß wir allgemeine Bahrheiten aus vielfaltigen Erfahrungen in biefer Weit abstrahiren, und uns badurch zu hohern Wollfommenheiten erheben sollen. Folglich wird allerdings die Absicht, ju der uns die Sinnevorgane gegeben werden, hinlanglich erreicht, wenn auch gleich die Mittel, ober die Erfahrungen, burch welche wir zu diesen hohern Wollfommenheiten gelangen, im Alter wieder verlohren geben; ich fage, wir verlieren an ber erlangten bobern Bollkommenheit nichts, wenn wir auch gleich im Alter viele Dinge, Die wir mubfam gelernet haben, wieder pergeffen.

Bie kommen aber endlich die armen Rinder dabei zu rechte, die bald nach ihrer Geburth sterben, und keine Erfahrungen in der Welt machen, keine Wahrheiten dar-

aus abstrahiren, zu keinen erhabenen Ranntnissen gelangen, mithin sich auch zu keinen hohern Vollkommenheiten erheben?

Wer sich diese Frage aus den vorhergehenden Betrachtungen über das physische Uebel nicht selbst beantworten kann oder will, der sage mir erst, was diesenigen Menschen verschuldet haben, die von Mönchen und
Nonnen hätten gezeugt werden können, und nicht gezeugt
worden sind, oder, warum diesenigen Kinder, die gezeugt
werden könnten, aber aus Armuth oft nicht gezeugt werben, ihr Dasenn ganzlich entbehren mussen? Alsdann
will ich ihm die obige Frage auch beantworten.

Der Mensch ist also bestimmt, sich stufenweise zu hohern Vollkommenheiten ohne Aufhoren zu erheben, und fich dadurch so glucklich, als nur immer möglich ist, zu machen, nicht feinen Bauch, sondern fich felbst. Gein Bauch ift nur in fofern bestimmt, nach seiner Urt voll. kommen und gut zu fenn, in wiefern er die Sinnesorga. ne nahren und erhalten muß, ohne welche ber Menich freilich in diesem leben nicht gehorig wirken und seine Beflimmung nicht gehörig erreichen kann. Sier in Diefem Leben legt er ben Grund jum jufunftigen Bachsthume feiner Vollkommenheit und Gluckfeligkeit. Legt er ihn auf Sand, und bauet er darauf, fo blafen bie Winde fein Gebaude um. Er muß aufs neue bauen, aufs neue Brund legen. Er fallt immer zurucke, so oft er so fteigen will, und laft Undere, die fluger find, weit über fich sich erheben. Aber je vester er seinen Grund grundet, je höher er sich durch den Gebrauch seiner Vernunft schon in diesem leben zum Schöpfer erhebt, je mehr er sich felbst scharft, und je mehr er Gott in seinen Sandlungen abnlich ju werden sucht: zu defto größern Bollkommenheiten fleigt er nach diesem leben stufenweise empor, zu desto mehr bos Gott ber Gluckfeligkeit gelangt er nach Diefem leben. felbit

felbft aber kommt er freilich nie gleich, benn biefer ift unendlich vollkommen. Er nahert fich Gott nur unend. lich, wie die Hyperbel ihrer Uhmptote, oder wie die Integrale ber Differengialen bes Rreifes bem mahren Qua. bratinhalte des Kreißes. Db er nach diesem leben auch auf Marerien mirten werde, wie igt, ober ob er bloß mit andern ihm abnlichen Befen in Verbindung fommen foll, fann ich nicht entscheiden: aber wirken, ober benfen und empfinden wird er gewiß, benn darinne bestehet sein Wefen. Bott hat ja überdieß die gange Belt bloß deswegen fo unbegreiflich schon, fo gut, fo herrlich, fo weife, gusammen geordnet, auf daß alle Beschopfe so gludlich, als nur immer möglich, werden, und von hohern zu höhern Bollfommenheiten fortschreiten mogen? Wie kann er also den Menschen bloß davon ausnehmen, da bieser bie Unlage zum ewigen leben, zum ewigen Bachsthume feiner Wolltommenheit in sich felbst hat? Burde ber Mensch mit feinen Werkzeugen, ich meine mit feinen Ginnesor. ganen, zugleich getobet und ganglich unwirksam gemacht, fo ware er ohnstreitig bas elendeste Beschopf auf Erden, und Gott hatte ihm fein Ebenbild, ich meine die Bernunft, bloß eingeprägt, um ihn badurch besto unglucklis der zu machen. Das unvernunftige Thier fennt fein Bluck, als das leben seines leibes, und sein Futter, und feinen Zeugungstrieb. Bielleicht hat es nicht einmal bon Diesen Dingen eigentliche Ranntniß. Bleichwohl fliebet es Tob und hunger. Der Mensch erhebt sich mit feiner Bernunft unendlich über bas Wieh, und erfühnt fich fo. gar in die Beheimniffe ber Bottheit, in die Befage, nach welchen er bie Welt regiert, einzudringen. Dieser aber sollte vergeblich Vollkommenheit wunschen? Diesen heiligen Bunfch follte Gott ihm vergeblich mit Flammenzugen fo tief eingeprägt haben? Dicht nur vergeblich, sondern gur Quaal und Noth ihm eingeprägt haben? Wie ließe fich

sich dieses mit Gottes Weisheit und Gute zusammen reis men? Wie ließe sich dieser Satz mit unserm Wesen, das an sich ewig und unveränderlich ist, vereinbaren?

Solche Grunde find ohnstreitig hinlanglich, uns von unserer Unsterblichkeit zu überzeugen.

Bas mich aber allein betrift, so habe ich noch anbere Grunde, die mich auf das allervollkommenfte da. von überzeugt haben, aber nicht jeden andern überzeugen. Bielfältigo Erfahrungen haben mich vollkommen überzeugt, daß es eine Divinazion giebt, ob ich gleich nicht behaupten will, daß es gerade diejenige fen, die Cicero verwirft. Auch rede ich nicht etwa von Traumen, die man doch vielleicht nicht alle ganzlich fur uns bedeutend halten kann, wenn man unpartheilsch und wahrheitliebend alles genau pruft. Ich rede von Borfällen, welche sich unter abwesenden geliebten Ungehörigen zutragen, und welche mein Freund wachend, bei guter Besundheit, und ohne die geringste außerliche Beranlaffung, empfindet, fo beutlich empfindet, daß er nicht felten die Reben feiner geliebten Ungehörigen, Die gegenwärtig weit von ihm entfernt leben, boret, und allemal recht horet, welches ich selbst genau untersucht habe, um hinter die Bahrheit zu fommen. Wie bas zugehe, kann ich nicht fagen. Naturlich gehet es freilich zu; benn übernatürlich ift nichts. Man wird mir freilich eben so wenig, ja noch viel weniger als Sotrateffen seinem Biographen, und vielen andern Geschichte fdreibern, Die bergleichen Divinazionen erzählen, glauben, bas weiß ich wohl: aber dafur foll diefe Erfahrung auch nur mir zu einem Beweise bes obigen Sages bienen, und nicht fur die Wirkung eines Damons ober Geniuffes, fondern fur eine Gache, die mit zur Ratur bes Menschen gehöret, passiren. Man gebe sich die Mube

nur nicht, mich in diesem Stude eines Bessern z beieheren: benn ich habe alle mögliche Einwendungen, die alle Physiker und Schulphilosophen dagegen machen können, langst forgfältig abgewogen, und viel zu leicht gefunden.

Empfindet aber der Mensch in diesem leben, Dieweil er noch die leiblichen Empfindungswerkzeuge besigt, wirflich zuweilen entfernte Dinge und Begebenheiten, Die auf feine Weise durch diese leiblichen Werkzeuge zu ihm gelangen, fo kann er auch empfinden, wenn er diese Werkzeuge gar nicht mehr besigt. Wer laugnet mobl. baß ich noch schreiben kann, wenn man mir Dinte, Feber, und Papier wegnimmt, ohngeachtet fast Jedermann bieje Dinge zum Schreiben gebraucht? Ich schreibe als. bann mit Bleiftift an die Band, ober mit meinem Finger auf den Erdboden, und so weiter. Da ich nun ohne leibliche Sinnesorgane empfinden kann, so werde ich auch wirflich empfinden, wenn ich sie nicht mehr besige. Daß Dieses in der That geschehen werde, dafür burgt mir die unendliche Bute des Sochsten. Wenn ich aber empfinde, so werde ich gewiß auch benken; benn Denken und Empfinden grenzen fast in allen Dunkten an einander.

Mun das Resultat aller dieser Betrachtungen.

Der Mensch ist bestimmt, stusenweise zu höhern Bollkommenheiten sich empor zu schwingen, und ewige Gluckseligkeit zu genießen — Seine Sinnesorgane sind ihm gegeben, um durch sie Begriffe von der Körperwelt zu erlangen, aus diesen Begriffen allgemeine Wahrheizten vermittelst seiner Vernunft zu abstrahiren, und auf solche Weise in diesem teben den Grund zum Wachsthume seiner kunktigen Glückseligkeit zu legen — Befolgt er diese Bestimmung nicht, so hemmt er das Wachsthum seiner Glückseligkeit, und macht sich dadurch unvollkommener, als er seiner Natur nach seyn kann und soll — Diese,

aus eigener Schuld sich zugezogene Niedrigkeit muß er über lang oder kurz empfinden und erkennen: denn er ist seinem Wesen nach zum Empfinden und Erkennen bestimmt, nur daß er in diesem Leben oft verkehrt oder schief erkennet und empfindet, weil ihm der Leib näher zu liegen scheint, als er sich selbst, und weil cs allezeit leichter ist, das, was außer uns liegt, zu sehen, zu empfinden, und zu beurtheilen, als das, was in uns liegt — Wann aber nichts mehr außer mir liegt, worauf ich mein Augenmerk heften kann, dann muß ich mich mit mir selbst unterhalten, dann erkenne und empfinde ich mich mehr selbst.

Wachsthum an Erkanntniß der Wahrheit, Wachsthum an Erkanntniß Gottes, ist also Bestimmung des Menschen, ist ewige Glückseligkeit, ist natürliche und nothwendige Folge seiner Handlungen, seiner Thaten — Verfall der Erkanntniß der Wahrheit, Verfall der Erkanntniß Gottes, ist also nicht Bestimmung des Mensschen, ist Unglückseligkeit, ist ebenfalls natürliche und nothwendige Folge seiner Handlungen, seiner Thaten.

Gott macht also den Weisen und Guten nicht glücklich, weil er bloß will, sondern der Weise und Gute
macht sich selbst glücklich, weil seine Glückeligkeit nothe
wendige und natürliche Folge seiner Handlungen ist —
Gott macht also den Thoren und Bösen nicht aus Raprize
unglücklich, wie etwa ein eigensinniger Despot, sondern
der Thor und Böse macht sich selbst unglücklich, weil seine
Unglückseligkeit, ich sage, das Bewußtsehn seines Verfalles, den er sich selbst zuziehet, nothwendige und natürliche Folge seiner Handlungen, seiner Thaten ist.

Hieraus fließen folgende Lebensregeln.

Gebrauche deine Sinnesorgane hauptsächlich zur Erkänntniß der Schöpfung, auf daß du Gott, oder die Wahrheit erkennen mögest: denn Gott ist Wahrheit, und Erkänntniß der Wahrheit ist es, die dich von Stufe zu Stufe zu der Vollkommenheit erhebt, die dich zeitlich und ewig glücklich macht — Du bist deinem Wessen nach zum Wachsthume an Vollkommenheit bestimmt.

Verehre Gott aufs allerhochste! das ist: Bemühe dich, Gotte in allen deinen Handlungen, so viel nur immer möglich ist, nachzuahmen, und gerecht, gütig, weise, liebreich, verträglich, wohlwollend, versöhnlich, mit deinen Mitgeschöpfen umzugehen — Gott will das höchst mögliche Wohl des Ganzen, und befördert es — Willst du ihm also nachahmen, und selbst glücklich seyn, so mußt dit ebenfalls das Wohl des Ganzen wollen, und es besördern.

Suche deine Ranntnisse auf alle mögliche Weise zu erhöhen — Scharfe deinen Verstand so fehr du nur immer kannst, und abstrabire Wahrheiten aus großen Mengen von Begriffen — Du follst alles prufen, und nur das Gute davon behalten — Du follst das Wohl bes Ganzen befordern, und nicht dein eigenes, wenn das Ganze darunter leidet, weil dit dich fonst felbst unglucklich machft, indem du dich glucklich zu machen glaubst - Du bist ein Theil des Gangen - leidet aber bas Ganze, so leiden auch alle seine Theile, folglich auch du felbst, wenn du bas Ganze beleidigest, um bloß dein eigenes Wohl zu befordern - Alles dieses fannft du aber nicht begreifen, wenn du einen eingeschränkten Werstand hast; benn zur mahren Beforderung des Wohls bes Gangen gehoret ein fehr erweiterter Berftand, welchen man Weisheit nennet - Ohne Weisheit schadet man bem Gangen oft, indem man beffen Bobl zu befordern alaube (3 a 2

glaubt — Also mußt du entweder deinen Verstand selbst auf alle mögliche Art erweitern, und weise werden, oder dich in deinen Handlungen nach Andern richten, denen du diese Weisheit zutrauest.

Werehre und befolge bie Befage, auf die ber Staat, in welchem du lebst, gegrundet ist, und welche dir dieser Staat giebt — Befolge sie auch dann, wann du sie für unbillig, für ungerecht erkennen follteft - Denn deine Bestimmung ist, glucklich zu fenn, und an deiner Volltommenheit zu machsen - Befolgst du aber Die Befabe nicht, die der gegeben sind, so kannst du nicht glucklich fenn; du mußt gestraft merben, weil bas Bange fonst burch dich leiden murde - Leidest du aber Strafe, so finkt deine Vollkommenheit, da sie wachsen sollte -Dieses Sinten hat aber einen ewigen Ginfluß auf bas Wachsthum berfelben - Daber machst du dich durch beinen Ungehorsam auf ewig minder gludlich, als bu außerdem fenn murdeft: benn die verschiedenen Grade unferer zeitlichen und ewigen mabren Gluckseligkeit find lauter naturliche und nothwendige Folgen unferer Sand. lungen — Ueberdieß kannst du auch schwerlich von der Billigkeit und Unbilligkeit der Befate, in Ruckficht auf bas Bange, gehörig urtheilen - Du bift nur ein Individuum, das gewöhnlich nur auf fich felbst siehet, das Bange aber aus der Ucht laßt - Gefate bingegen werden gewöhnlich von etlichen Mannern, benen man Weisheit zutrauen muß, entworfen - Man kann also ihnen auch zutrauen, daß ihre Absichten babei allerdings aufs Ganze gehen - Grunde gegen wirklich schadliche Gefage fannft du wohl mit Bescheidenheit anführen, kannst wohl beine Meinung barüber als ein Mann, ber bas Wohl feiner Mitgeschöpfe, das Wohl des Ganzen wunscht, glimpflich fagen: aber bejolgen mußt du fie, fo lange fie ber Staat für

får gut erkennt, wenn du dich nicht felbst unglücklich machen, beiner Bestimmung nicht zuwider handeln willf!

lebst dit in einem lande, wo Religionszeremonien für Gesäße gelten, so befolge dit sie auch, wenn dit gleich Philosoph genug bist, um einzusehen, daß es bloße Zeres monien sind, und im Grunde dem Philosophen nichts nüsten — Wosern dit sie nicht befolgtest, so würdest dit aus der Verbindung deiner Mitbürger verstoßen — Du wärrest alsdann kein Mitglied einer öffentlichen Gesellschaft mehr, müßtest alle Vortheile entbehren, die dir als Bürger des Staats zusämen, und könntest folglich nicht mehr so viel Gutes wirken, wie vorher — Du würdest also das durch unvollkommen und unglücklich, welches abermals deiner Bestimmung zuwider wäre — Daher mußt du diese Religionszeremonien besolgen.

Bist du Herr, so betrachte beine Untergebenen als Theile des Ganzen, wozu auch du gehörest — Sen also weise, und behandele diese Theile des Ganzen, deine Untergebenen, so, daß das Wohl des Ganzen, daß dein eigenes Wohl dadurch befördert werde — Sese dich oft an ihre Stelle, und untersuche, wie du von deinem Herrn behandelt sen mögtest — Wie du alsdann von ihm behandelt zu senn wünschest, eben so behandele du sie auch — Behandelst du sie schlechter, so beleidigst du das Ganze, davon auch du ein Theil bist, und erniedrisgest dich mithin selbst — So handelst du deiner Bestimmung entgegen, und machst dich selbst unglücklicher, als du senn sollst.

Bist du Diener, so befolge die Besehle deines Herrn genau und punktlich — Thust du das nicht, so verfällst du in Strase und Ungemach — Strase und Ungemach ist aber dem Wachsthume deiner Wollkommensheit entgegen, und hat nothwendig einen ewigen Einsluß

@g 3

auf dich, weil das Wachethum deines Wohls in Ewig. feit um so viel zurucke bleibt, als du es hier aufgehalten, oder wohl gar zurucke gerrieben hast.

Send ihr Gatten, so befolgt gegen einander volls kommen gleiche Pflichten – Ihr send Beide gleichsam nur Lins, und habt folglich gar nicht nothig zu fragen, ob ihr wechselseitig euch so glücklich, als nur immer möglich, machen sollet — Thut ihr das nicht, so handelt ihr wider euere Bestimmung — Ihr macht euch selbst unglücklicher, als ihr senn könnet und sollet — Uebel, das daraus entspringt, ist eine nothwendige natürliche Folge eueres Betragens gegen einander, und hat ewigen Einsluß auf euere Glückseligkeit — Rann aber das Line aus physischen Ursachen die Pflichten, die es als Gatte dem Andern schuldig ist, nicht erfüllen, so könnet ihr beide, wie leicht zu erachten, nicht Gatten sehn, und habt bloß die Pflichten als Menschen gegenseitig zu beobachten.

Lebst du außer ber Che, fo lebe feusch und guchtig. Bewahre deine Gesundheit mit Speißen, Die bloß gur Erhaltung beiner Sinnesorgane bienen, und andere Glieber nicht zur Wolluft reigen - Sute dich vor luberlichen Musschweifungen burch Arbeitsamkeit - Denke bloß auf deine Geschäfte - terne fleifig, und arbeite fleiftig, auf daß du die Mittel und Bedurfnisse dir erwerben mogeft, welche jum Cheftande nothig find, und freie fodann - Dit wirft feben, daß dit glucklich fenn, und immer glucklicher badurch werden wirst - Willst du Diese Pflichten gegen dich selbst nicht befolgen, dich im Schlamme der Unzucht herum walzen, die Unschuld verführen, oder wohl gar deine, mit fleiß gereizten, wolluffigen Begierden auf eine unnaturliche, nicht einmal viehis fche Beise befriedigen, so handelft du deiner Bestimmung auf die aller unvernunftigste Urt gerade entgegen, verberbst nicht nur deinen leib, sondern machst oft auch deinen Mitmenschen unglucklich, ja du verderbst fogar deine Nachkommenschaft, wenn du unnaturliche Aussschweifungen begehest — Wie sehr hemmest du dadurch nicht bas Wachsthum ber Wollfommenheit des Gangen? Wie sehr erniedrigest du dich dadurch selbst? Wie schwer muß dir das Bewußtsenn dieser boser handlungen nicht fallen, wenn du über lang ober furg jur Erfanntniß berfelben tommen wirft? Bedente, daß die Erzeugung neuer Sinnesorgane bas Werk des weisen Schopfers ift, ber dich zum Werkzeuge baju gebraucht, um die Wefen baburch zum Wachsthume ihrer Vollkommenheit zu leiten! Bedenke, daß die Erzeugung das allererhabenfte und allerwichtigste Naturgeschaft ift, welches mit zur Bestimmung ber Befen gehoret! Diesem ablen Geschafte, ober vielmehr dem großen Zwecke beffelben, willst du dich so graufamlich widerfeten? Den Gang ber Wefen gur bo. bern Wollfommenheit storen? Deine eigene Machtom. menschaft verderben? Wie? Rann ein Berberben auch glucklich werden?

Deinen Nächsten liebe, wie dich selbst — Seke dich allemal an seine Stelle, so ofte du mit ihm eine Sache hast, und untersuche, wie du von ihm behandelt seyn mögtest — Alsdann behandele auch du ihn so, wie du wünschest, daß er dich behandeln soll — Suche nicht Fehler an beinem Nächsten auf, sondern an dir selbst — Berbessere du erst deine Fehler, alsdann rüge die Gebrechen der Andern im Allgemeinen, nicht einzelner Menschen — Du würdest dir dadurch Berdruß zuziehen, der deiner Bestimmung zuwider wäre — Du aber bist gemacht glücklich zu seyn und immer glücklicher werden.

Hast du schon Boses gethan, so suche ben Schaden, den du angerichtet hast, durch desto mehr gute Handlun-

Gen wieder gut zu machen — Durch bloßes Gebeth um Vergebung der Sunden wird nichts wieder gut gemacht. Was durch bose Thaten bose gemacht worden ist, das muß durch gute Thaten wieder gut gemacht werden — Kannst du das nicht? Desto schlimmer für dich! Sen also klug, und begehe nichts Boses!

Berehre also Gott über Alles! Das ist: Sen weise! Suche deine Glückseligkeit zu erhöhen! Befordere das Wohl des Ganzen aus allen deinen Kräften! Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Lerne Gott aus seinen Werken erkennen: benn diese Erkanntnis Gottes ist Weisheit! Diese Weisheit nur macht dich glücklich, macht dich geschift, das Wohl des Ganzen, so, wie du solls, zu befordern.

Wer diese Sase befolgt, der wird ohnstreitig an Vollkommenheit ewig wachsen. Wer aber das Gegentheil befolgt, der wird in seinem Wachsthume an Vollkommenheit ohnsehlbar ewig zurücke bleiben. Glückseiligkeit solgt nothwendig und natürlich aus guten Handlungen: Unglückseligkeit eben so natürlich und nothwendig aus bosen Thaten, nicht aus Kaprize des Herrn der Welten, weil er viel zu groß, viel zu erhaben, viel zu heilig ist, als daß er beleidigt werden kann.

## Beschluß.

Swiger liebreicher Gott! Bater und Erhalter ber Belten! Erbore mein Geberb! Du fenneft mein Berg! Du weißt, wie oft, wie inbrunftig, wie bringend, ich Dich angeflehet habe, daß Du mich jur Erkanntnif der Wahrheit leiten mo. geft! Dir allein ift es bekannt , welche Ungft , welche Schmerzen, mir bie Zweifel an ben Lehren, bie man fur Deinen unmittelbaren Willen balt, gemacht haben! Du al. tein weißt es, bag ich nie aus Leichtfinn gezweifelt, nic aus Meigung jum Bofen allgemein herrschende und von Alters ber auf uns fortgepflanzte Meinungen, die man fur Dein Mort balt, babe beleuchten und untersuchen wollen! Bieles, was man fur Deine eigenen Befehle, fur Deine eigenen Borte ausgiebt, erkenne ich ist fur Menschenwert, fur Dicheungen und Fabeln. Beiliger gutiger Bater, verzeihe, wenn ich irre! Bielleicht irre ich noch! Gollte mein Buch fcab= liche Jrrthumer enthalten, fo schaffe, daß es nicht unter mei= nen vernünftigen Mitgeschöpfen verbreitet, fondern in emige Bergeffenheit begraben werbe! Mein Wunsch ift bloß, Deinen Willen zu erfüllen! Dein Bunfch ift, bas Bluck meiner Mitgeschöpfe, fo viel als mir möglich ift, zu befördern! Gollte es aber nugliche Babrheit enthalten, fo weiß ich ohnebin gewiß, daß Du fur beffen Ausbreitung forgen wirst! Erfulle die Gemuther meiner Lefer, die dief Buch verdam= men, mit gutiger Nachsicht gegen mich, und verbute, daß Die Gegner meiner Meinungen nicht mich felbst, sondern bloß meine Meinungen haffen, wenn fie Saf verdienen! Bielleicht find mir Worte in bieg Buch entfallen, Die Spott ju enthalten sebeinen. Aber Du weißt es, wie febr ich spottische Gg 5 MusAusbrücke habe vermeiden wollen, und wie viele ich deten ausgestrichen habe, die mir Spott zu enthalten schienen! Du weißt, daß ich auch den Thoren für viel zu heilig achte, als daß ich es wagen konnte, ihn vorsätlich zu spotten, da er Dein Werk auch ist! Erfülle die Herzen aller Menschen mit Liebe, Verträglichkeit, Sanstmuth, Gerechtigkeit, Wohlsthun, gegen einander, und laß auch mich einen guten Menschen, einen guten Bürger, und ein brauchbares Werkzeug Deiner Wirkungen werden! Amen!

## Verbefferung ber vornehmsten Druckfehler.

```
Geite 29. Zeile 26. lis Joroaster fatt Jorastee.
                               befannt ft. gefannt.
            39
                               ben ft. bem.
                     20
           41
                               Orben ft. Orten.
           43
                      4
                               hatten ft. batten.
           76
                     13
                               aftrologische ft. aftroloftische.
       - 166
                     25
                               Babolon ft. Babilon.
       - 167
                              ibn verfesten ft. in verfesten.
       - 293
                     28
                               bergleichen ft. aerdleichen.
       - 346
                     I
                               aberrebeten ft. überbeten.
       - 362
                     19
       - 365
                          — Dollond ft. Tollond.
                     14
                          - acht hundert ft. achtzig.
       - 392
                     12
                              Dollondischen ft. Tollondischen.
                     27
       - 393
                               reben ft. reten.
       - 407
                     32
                               Benfchel ft. Berfchel.
       - 415
                     12
     Die übrigen fleinern Druckfebler verdienen nicht angemert
au werden.
```

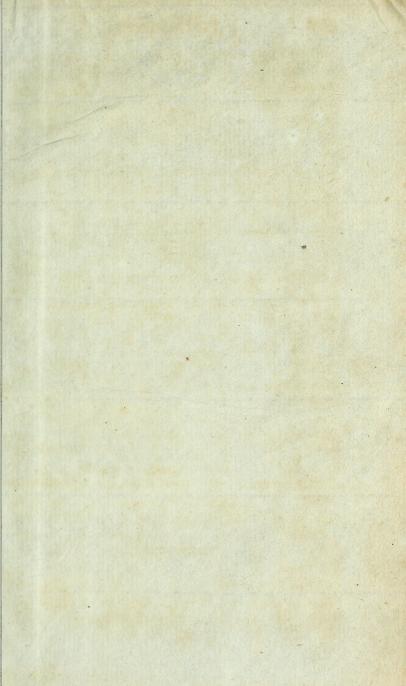





